# Der goldschmiede Merkzeichen

Marc Rosenberg





## MARC ROSENBERG

# DER GOLDSCHMIEDE MERKZEICHEN



DRITTE ERWEITERTE UND ILLUSTRIERTE AUFLAGE

ERSTER BAND / DEUTSCHLAND A-C

FRANKFURTER VERLAGS-ANSTALT A.-G. FRANKFURT AM MAIN 1922

Fine Arts

Mit 30 Tafeln. 9 Abbildungen im Text und 1166 Faksimiles von Stempeln
Copyright 1922 by Frankfurter Verlags-Anstalt A.G. Frankfurt a. M.
Offierlinch von Julius Belts, Weinbeur@ergerade

Vorwort

#### VORWORT ZUR DRITTEN AUFLAGE

Die erste Auflage dieses Buches ist sehr freundlich aufgenommen worden. Der Einzige, der es überflüssig fand, hat es einige Jahre später eifrig benutzt und ehrlich zitiert.

Mit der zweiten Auflage war es anders. Man wußte schon mehr über Merkzeichen und hatte mancherlei auszusetzen. So warf man mir vor, daß die Identifizierungen von Marken und Namen nicht begründet seien. Zugegeben. Und hätte ich nur zehn neue Meister festzustellen gehabt oder hundert, würde ich ganz gewiß die Begründung nicht unterlassen haben. Aber bei den Tausenden war es ganz unmöglich — es ist eben ein Unterschied, ob man ein Ei legt oder den Laich ausschüttet.

Andere verlangen vollständige Meisterlisten. Davor habe ich mich aber absichtlich gehütet. Was sollen uns zehntausend neue Goldschmiede, von denen vielleicht heute kein einziges Werk mehr erhalten ist? Ich hätte vielleicht, was sich schon eher fordern ließe, alle erhaltenen Stempeltafeln reproduzieren können, aber auch damit wäre viel totes Material aufgebracht worden, und ich habe gerade Wert darauf gelegt, daß mein Buch, wenn ich mich so ausdrücken darf, lebendig bleibt. Alle Meister, die ich nenne, leben in ihren erhaltenen Werken heute noch!

Man hat mir auch nachgesagt, ich hätte das meiste in meinem Buche den ½Kunstdenkmälern« entnommen. Bei den 2000 Goldschmiedearbeiten, die ich in Händen gehabt habe, war das aber wirklich nicht nötig. Nicht der zehnte Teil, nicht der hundertste stammt aus den ½Kunstdenkmälern«. Wenn ich sie zitiere, geschieht es meistens nur, um eine Anlehnung an die offizielle Kunststatistik zu gewinnen, wobei sehr oft das dort Gegebene stillschweigend berichtigt wird.

Ein Fehler, dessen ich mich selbst bezichtige, lag in der ungenauen Datierung der Stücke. Durch eingehenderes Studium der Beschauzeichen ist es mir aber vielleicht gelungen, die Zeitabgrenzungen teilweise so zu verengern, daß man Jahrhunderte hindurch die Stilwandlungen wie an einer Skala von Jahr zu Jahr wird ablesen können. Zugleich wird sich zeigen, was für ein Stilcharakter etwa von Lissabon bis Moskau oder von Kopenhagen bis Palermo in einem bestimmten Jahre geherrscht hat. Ich glaube, das wird für gewisse Forschungen nützlich sein.

Wie schon in den früheren Auflagen, habe ich auch diesmal Herrn Ferdinand Schmitt, Patentanwalt in Ludwigshafen a. Rhein, für seine treffliche und unermüdliche Unterstützung zu danken. Auch hatte ich die Freude, in Fräulein Hildegard Güssefeld, cand. archaeol., und Herrn Dr. Otto Stein-Rom jüngere Mitarbeiter zu finden.

Karlsruhe (Baden), im Herbst 1921

Marc Rosenberg

#### VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE

Das Buch, welches ich hiermit der Öffentlichkeit übergebe, enthält eine Auswahl von 2000 Marken, aus einem Materiale von 10000. Wenn es ungeachtet dieser Einschränkung, welche aus ökonomischen Gründen nicht zu umgehen war, auf einen gewissen Grad von Brauchbarkeit Anspruch erhebt, so liegt das in der Natur des Materials, welches gewisse Ausscheidungen sehr gut zuließ. Indem ich alle Marken unterdrückte, welche nicht wenigstens auf eine bestimmte Stadt zurückgeführt werden konnten, viele Stempel wegließ, welche schon in anderen Büchern im Zusammenhang gegeben waren, und bei den langen Reihen von Jahresbuchstaben nur einzelne als Typen auswählte, gewann ich den Raum, um innerhalb der gegebenen Grenzen eine Übersicht über die alte und neue Goldschmiedestempelung von ganz Europa, unter besonderer Berücksichtigung Deutschlands, zu geben.

Da es mir bei Wiedergabe der Marken neben der Treue auch ganz besonders auf Deutlichkeit ankam, habe ich dieselben meistens nicht mit den Zufälligkeiten aufgenommen, welche sie auf den einzelnen Stücken zeigen, sondern habe sie als Typus behandelt und in doppelter Größe, mit schema-

tischer Wiedergabe von Licht und Schatten, reproduzieren lassen.

Die mannigfachen Schwierigkeiten, die sich einer Arbeit, wie die vorliegende, entgegenzustellen pflegen, ließen sich stets leicht überwinden, wo ich auf das Entgegenkommen anderer angewiesen war; Personen und Behörden. welche ich um Öffnung ihrer Kabinette oder der ihnen unterstellten Sammlungen, um Mitteilung von Akten und Büchern oder Zusendung derselben. sowie um Auskunft ersuchte, haben sich alle mit der größten Liebenswürdigkeit dazu bereitfinden lassen. Viele sogar haben meinen Studien eine ganz besondere Teilnahme entgegengebracht und dieselben in wirksamster Weise unterstützt. Vor allen Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden, Höchstwelcher mir nicht nur seine hervorragende Privatsammlung geöffnet. sondern mir auch durch wirksame Fürsprache manchen anderen Schatz erschlossen hat. Dem Großherzoglichen Staatsminister Seiner Exzellenz Herrn Dr. Ludwig Turban gebührt mein Dank für die Empfehlungen an die Regierungen befreundeter Staaten, welche die öffentlichen Kabinette zu meiner Verfügung stellen ließen. Bei der Drucklegung des Buches haben mich durch ihre Sachkenntnis und Erfahrung vier Herren besonders unterstützt: Herr Professor Dr. Julius Lessing in Berlin durch Beratung bei der Anordnung des Textes, Seine Hochwürden Herr Geistlicher Rat Dr. Friedrich Schneider und besonders Herr C. Wallau in Mainz durch aufopfernden Beistand bei dem Suchen nach einer passenden typographischen Form für das komplizierte Material, sowie endlich Herr Direktor Dr. A. Pabst in Cöln, der mir manchen wertvollen Wink

gegeben und außerdem sämtliche Korrekturen mit mir gelesen hat. Ich erwähne diesen letzteren Umstand als einen merkwürdigen Fall ausdauernden freundschaftlichen Beistandes, aber keineswegs um meinem Freunde etwas von meiner Verantwortlichkeit aufzubitrden.

Wer mir sonst in irgend einer Weise bei dieser Arbeit gefällig gewesen ist, findet sich an geeigneter Stelle im Texte genannt. Es erübrigt mir nur noch, allen Sammlern und Sammlungsvorständen, welche Zeit und Mühe nicht gespart haben, ihre Vitrinen zu öffnen und mir die Untersuchung jedes einzelnen Stückes zu gestatten, Dank zu sagen, sowie allen denjenigen Herren, welche als Leiter der großen Altertümerausstellungen der letzten Jahre fungierten und mir trotz ihrer großen Verantwortlichkeit immer und überall Gelegenheit zu den eingehendsten Studien geboten haben. Ohne die Benutzung all dieser Ausstellungen, wie: Karlsruhe 1881, Amsterdam und Zürich 1833, Pest 1884, Nürnberg und Petersburg 1885, Augsburg 1886, Wien 1887 und 1889, Brüssel 1888, hätte ich meine Arbeiten in den acht Jahren, in welchen ich ihnen meine Muße gewidmet habe, nicht so weit fördern können, daß eine Veröffentlichung möglich gewesen wäre.

Wohl sehe ich auch jetzt noch viele Lücken und Ungleichheiten, die sich bei fortgesetzten Studien beseitigen ließen. Da ich mit meiner Arbeit aber einem praktischen Bedürfnis entgegenzukommen glaube, dachte ich nicht länger zögern zu dürfen, als sich mir durch die Energie und Opferwilligkeit meines Herrn Verlegers die Möglichkeit zur Veröffentlichung darbot, nachdem ich auf einige vergebliche Anfragen bei mehreren unserer bedeutendsten Verleger die Hoffnung schon ganz aufgegeben hatte, das Buch jemals an die Offentlichkeit zu bringen.

Karlsruhe (Baden), 15. Oktober 1880

### VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE

In den 22 Jahren, die zwischen der ersten und zweiten Auflage verflossen sind, ist mein Material durch eigene Studien und durch die inzwischen stark angewachsene Literatur erheblich vermehrt worden. Ich veröffentliche aber auch dieses Mal nur eine Auswahl, die freilich 6000 Nummern, gegen 2000 der ersten Auflage, beträgt. Alles, was brauchbar war, wurde in die zweite Auflage übertragen, so daß die erste vollständig überflüssig geworden ist. Da aber mannigfache Citate nach den Nummern der ersten Auflage in die Fachliteratur Eingang gefunden haben und nicht ohne weiteres in der zweiten Auflage wiedergefunden werden können, habe ich auf den Seiten 1117—1135 eine Konkordanz aufgestellt, die die Nummern der ersten Auflage den Nummern der zweiten gegenüberstellt. In Zukunft wird es aber notwendig sein, bei Hinweisen auf mein Buch stets die Auflage anzugeben, und wenn man mir weisen auf mein Buch stets die Auflage anzugeben, und wenn man mir weisen

terhin die Ehre erweisen will, meine »Merkzeichen« mit einem einfachen R anzuführen, würde ich vorschlagen, beispielsweise die Nummer 301 der zweiten Auflage mit R<sup>3</sup> 301 zu citieren.

Das Buch ist nicht nur vermehrt, sondern der Rahmen ist auch etwas erweitert worden, indem Notizen über Goldschmiedearbeiten, die vor der Stempelung liegen, eingeschaltet sind. Ich habe aber leider nur halbe Arbeit, ja nicht einmal so viel getan, da mir erst während des Druckes die Idee dazu gekommen ist. Ich konnte indessen der Versuchung nicht widerstehen, das alphabetische Ortsgerippe zur Unterbringung jener Notizen zu benutzen, obgleich die Vorarbeiten für eine solche Arbeit noch nicht abgeschlossen waren.

Zur Erweiterung des Rahmens gehört auch die Aufnahme der sogenannten byzantinischen Stempel. Hier habe ich mich bemüht, das ganze mir bekannte Material der Forschung vorzulegen.

Ich kann diese Zeilen nicht schließen, ohne der treuen Mitarbeit meines ehemaligen Assistenten, des Herrn Ferdinand Schmitt, Architekt und Patentanwalt in Ludwigshafen a Rh., zu gedenken, Herrn Dr. Erwin Hintze, Direktorialassistent am Schlesischen Museum für Kunstgewerbe in Breslau, herzlich zu danken für die Bearbeitung des Textes auf den Seiten 791–852 und 907–963, und meinem Herrn Verleger vollste Anerkennung für die Bereitwilligkeit auszusprechen, mit welcher er allen meinen Wünschen entgegengekommen ist.

Es ist nicht üblich, an einer solchen Stelle auch der Setzer und des Faktors zu gedenken. Wer aber wie ich bei einer so komplizierten Arbeit immer vollem Verständnis und frischem Arbeitsmut begegnet ist, muß die Gepflogenheit durchbrechen. So sei denn auch den Herren der Müllerschen Offizin mein herzlichster Dank gesagt.

Karlsruhe (Baden), Ostern 1911

## **INHALTSVERZEICHNIS**

|                                               | Seite   |
|-----------------------------------------------|---------|
| Vorwort zur dritten Auflage                   | V       |
| Vorwort zur ersten Auflage                    | VI      |
| Vorwort zur zweiten Auflage                   |         |
| Einleitung XIII                               | -XXXIII |
| Lfd. Nr Deutsches Reich                       | 1       |
| " " 1— 5 Reichsstempel                        |         |
| , , 6- 45 Aachen                              |         |
| 46- 47 Allenstein (Ostpreußen)                | 13      |
| 48 Alt-Breisach (Baden)                       | 13      |
| ,, 49 – 72 Altenburg                          | 14 16   |
| n n 73- 88 Altona                             | 17 18   |
| " " 89- 89 <sup>A</sup> Amberg (Bayern)       | 19      |
| - Anhalt-Dessau, siehe Dessau, Bd. II.        |         |
| y y 90 Annaberg (Sachsen)                     | 19      |
| " " 91— 106 Ansbach (Bayern)                  | 19- 22  |
| n 107 Arnstadt (Schwarzburg-Sondershausen)    | 22      |
| ,, ,, 108-109 Arolsen (Fürstentum Waldeck)    | 22      |
| n 110-110 <sup>A</sup> Aschaffenburg (Bayern) |         |
| " " 111-1063 Augsburg                         | 23-242  |
| n 111-121 Frühe Arbeiten                      |         |
| 122- 330 Beschauzeichen                       |         |
| 331-1063 Gestempelte Arbeiten                 |         |
| " " 1064—1067 Aurich (Hannover)               |         |
| - Markgrafschaft Baden                        |         |
| " " 1068-1077 Baden-Baden                     | 243-244 |
| " " 1078—1139 Bamberg (Bayern)                |         |
| ,, ,, 1140-1147 Bautzen (Sachsen)             |         |
| - Bayern                                      |         |
| - Bayreuth (Bayern)                           |         |
| - Bergedorf b. Hamburg                        | 252     |
| ,, ,, 1148—1229 Berlin                        |         |
| ., ,, 1230-1233 Beuthen a d. O. (Schlesien)   | 264     |
| " " 1234 Bevensen (Hannover)                  |         |
| " " 1235—1253 Biberach a. R. (Württemberg)    |         |
| " " 1254-1255 Bichofswerda (Sachsen)          |         |
| " " 1256—1257 Blaubeuren (Württemberg)        | 267     |
| Bleckede, siehe Bevensen                      |         |

Augsburg.

Taf. 4 R3 332 Nautilus von Stephan Kipffenberger, Augsburg. Museum Kassel. Standuhr von David Altenstetter, Augsburg. Sammlungen " 5 " 370e des Kaiserhauses Wien. ., 428e Flügelaltärchen von Matthaeus Wallbaum, Augsburg, National-Museum Budapest. Tafelzierstück von Matthaeus Wallbaum, Augsburg, Schloß-7 ,, 428u Museum Berlin. .. 440b Nautilus von Ulrich Ment oder Valentin Michael, Augsburg. Sammlungen des Kaiserhauses Wien. 9 " 503a Bartmann von Melchior Gelb, Augsburg. † Baron K. v. Rothschild, Frankfurt a. M. " 10 " 506a Becken vom unbekannten Meister "ED", Augsburg. † Baron Nath v. Rothschild, Wien. " 11 " 508a Goldkelch von Hans Christof Fesenmaier, Augsburg. Piaristenkirche Klausenburg. " 12 " 514g Tafelzierstück von Joachim Frieß, Augsburg. † Pierpont Morgan, New York. " 13 " 5680 Fassung eines Buchspokals von Ludwig Biller?, Augsburg. + Baron K. v. Rothschild, Frankfurt a. M. " 14 " 573t-u Taufkanne und Becken, vielleicht von Johann Ludwig Biller I, Augsburg. Silberkammer Darmstadt. " 15 " 580a Narrenkopf von Albrecht Biller, Augsburg. Neues Palais Darmstadt. " 16 " 582c Vase von Johann Jakob Biller, Augsburg. Winterpalais St. Petersburg. " 17 " 621d Becken von Johann Jäger oder Jakob Jäger, Augsburg. St. Jakobskirche Stockholm. " 18 " 651 ss Vase von Christian Drentwett II, Augsburg. Grünes Gewölbe Dresden. " 19 " 730n Elfenbeinuhr von Michael Heckel, Augsburg. Großherzog von Baden. Becken von Joh. Andreas Thelot, Augsburg. Grünes Ge-,, 20 ,, 7435 wölbe Dresden. " 21 " 773ss Tafelzierstück von einem unbekannten Augsburger Meister. Schwarzhäupter Riga. ,, 22 ,, 778b Kugelbecher von Philipp Stenglin, Augsburg. Baron L. v. Rothschild, London. " 23 " 867b Ostensorium von Joh. Christoph Drentwett, Augsburg. Pfarrkirche Steinbach (Bayern). ,, 24 ,, 910h Detail eines Tafelaufsatzes von Bernhard Heinrich Weye,

Augsburg. Silberkammer Dessau.

Nautilus von Bernhard Ouippe, Berlin, Grünes Gewölbe

,, 25 ,, 1180

Dresden.

| Taf. 26 | $\mathbb{R}^3$ | 1224d | »Glaubensschild« von G. Hossauer, Berlin. Englisches Königs-                                |
|---------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |       | haus London.                                                                                |
| ,, 27   | ,,             | 13116 | Hahn von Samuel Becker, Braunschweig. Museum Kassel.                                        |
| ,, 28   | 11             | 1388a | Pokal vom Breslauer Meister "AV". Vor der Restaurierung, damals bei Otto Förster, Budapest. |
| ., 29   | "              | 1388a | Derselbe Pokal nach der Restaurierung. † Baron K. v Rothschild, Frankfurt a. M.             |

., 30 " 1425a Monstranz von Christian Mentzel d. Älteren, Breslau. Kath. Pfarrkirche Heinrichsau.

#### VERZEICHNIS DER REGISTER

|     |                 |             |       |     |   |  |  |  |  | Seite   |
|-----|-----------------|-------------|-------|-----|---|--|--|--|--|---------|
| I.  | Markenregister  |             |       |     |   |  |  |  |  | 305-324 |
|     | a) Register der | Monogram    | me .  |     |   |  |  |  |  | 306-318 |
|     | b) Register der | figürlichen | Mark  | cen |   |  |  |  |  | 319-324 |
|     | c) Zahlen       |             |       |     |   |  |  |  |  | 324     |
| II. | Verzeichnis der | Goldschmi   | edena | ıme | n |  |  |  |  | 325-337 |
|     | Dariahtiaungan  |             |       |     |   |  |  |  |  | 228     |

#### **EINLEITUNG**

Die Stempel, wie sie in diesem Buche mitgeteilt sind, haben für uns die Bedeutung von Meistersignaturen. Das ist aber nicht ursprünglich ihr Zweck gewesen, sie sind eingeführt worden, um den Feingehalt der Goldschmiedearbeiten zu sichern. Zeitgenössischen Arbeiten gegenüber haben wir auch heute noch ein gleiches kaufmännisches Interesse, sind aber Menschenalter oder gar Jahrhunderte darüber hinweggegangen, dann kommen die zehn oder zwanzig Hundertteile Mehrwert gegenüber der allgemeinen Preissteigerung des Objekts kaum noch in Betracht.

Die Sicherung des Feingehaltes, für die der ganze Apparat der Stempelung ausgebaut ist, spielt schon in alter Zeit eine große Rolle. Es ist unmöglich, dem fertigen Gegenstand seinen Feingehalt abzulesen, und es hat sich allmählich herausgestellt, daß dem am besten durch eine Stempelung abgeholfen werden kann.

Um uns über alle in Betracht kommenden Fragen etwas näher zu unterrichten, müssen wir dreierlei näher beachten: den Zweck der Legierung, die Prüfung des Feingehaltes, die Praxis der Stempelung.

Fast immer, wenn Gold oder Silber, die in ihrem natürlichen Zustand zu weich sind, durch künstlichen Zusatz einem bestimmten Zweck dienstbar gemacht werden, ist eine Verbilligung des Materials damit verbunden. Aber diese Verbilligung macht die Metalle wertvoller, weil sie sich nach der Legierung besser im Gebrauche erweisen und der Abnutzung länger widerstehen. Der Goldschmied steht also aus kommerziellen und technischen Gründen unter dem Zwang, den Feingehalt herabzusetzen, ohne daß der Laie es kontrollieren kann, der Käufer dagegen verlangt für sein gutes Geld möglichst feines Edelmetall. Dadurch bildet sich ein gewisser Zwiespalt zwischen Goldschmied und Besteller heraus und hat dazu geführt, daß, namentlich in den ältesten Zeiten, der Meister, der über das Geheimnis der Legierung verfügte, ein Weiser, ein Heisten

liger war oder aber für einen Zauberer, gelegentlich auch für einen Erzschwindler galt.

Der Weise war Archimedes, der durch das spezifische Gewicht, dessen Erkenntnis wir ihm verdanken, feststellen konnte, daß eine dem König Hieron von Syrakus gelieferte Arbeit nicht aus reinem Golde, sondern aus einer minderwertigen Legierung gemacht war. 1) 900 Jahre später ist derjenige, der das Geheimnis des Feingehaltes mit Ehrlichkeit verwaltet, ein Heiliger. Eligius erhält Gold, um einen Stuhl zu fertigen - er legiert das Metall sehr stark, um es genügend widerstandsfähig zu machen, und liefert ohne Aufzahlung zwei Stühle statt des bestellten einen. Um solchen Tuns willen wird er bei seinem König Minister, bei seinem Volke ein Heiliger 2)

Ums Jahr 1000 werden zwei silberne Leuchter gemacht, die, ebenso wie der Stuhl des Eligius, heute noch erhalten sind. Sie tragen die folgende Inschrift:

DELABRYM · HOC · PVERVM · hat diesen Leuchter durch seinen SVVM PRIMO HVIVS ARTIS Gesellen zur Zeit des ersten Auf-FLORE NON AVRO NON blühens dieser Kunst, nicht aus ARGENTO ET TAMEN VT Gold und nicht aus Silber, son-CERNIS · CONFLARE · IVBE- dern so wie du ihn siehst, gießen BAT.

BERNWARDVS PRESVL CAN- Bischof Bernward [von Hildesheim] lassen.

Das ist sehr merkwürdig, da kann nur Schwarzkunst mitgeholfen haben. Bernward hat sich nachweislich mit Alchemie beschäftigt, und sein Geselle, der ihn sicherlich nicht in alle Schmelztiegel und noch weniger in alle Ausgabenbücher hereinsehen ließ, stellte ihm diese aus hochfeinem Silber von 972/1000 hergestellten Leuchter als solche vor, die er mit dem gefundenen Stein der Weisen und nicht mit dem eingeschmuggelten Silber gemacht habe. 3)

Im 12. Jahrhundert weiß man schon so viel von der Legierung, daß man einen Goldschmied, der eine Königstochter freien will,

<sup>1)</sup> Vitruv IX Vorrede § 9-12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>; Babelon, Cabinet des antiques, Text zu Taf. XXXV. - Vita S. Eligii bei d'Achéry, Spicilegium II 76.

<sup>8)</sup> Rosenberg, Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage. Abt. >Einführung4 S. 28;29. Siehe ebendort Näheres über alle in dieser Vorrede berührten Punkte.

verhöhnt, weil es allgemein bekannt ist, daß die Goldschmiede einen Teil des ihnen zugewogenen Goldes zu entwenden pflegen und es durch eine billige Beimengung dem Besteller im Gewichte ersetzen.<sup>1</sup>)

Die Unsicherheit, in der sich der Besteller dem Feingehalt gegenüber befand, führte zu gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze des Käufers, die aber wegen technischer Schwierigkeiten lange wirkungslos blieben. Von vorhistorischen Zeiten an bis tief hinein in die Mitte hochentwickelter Kulturen war man unpraktisch genug, nicht nach einem bestimmten brauchbaren, sondern nach dem höchsten denkbaren Feingehalt zu verlangen, d. h. nach reinem Gold und reinem Silber, obgleich den Einsichtigen bekannt war, daß dieses Verlangen von den Werkleuten weder erfüllt wurde, noch erfüllt werden konnte, weil, wie gesagt, diese beiden Metalle für den Gebrauch zu weich sind. Wo eine Kontrolle über den Feingehalt ausgeübt wird, ist sie zunächst mangelhaft. Die Griechen beurteilten den Feingehalt des Goldes nach den Färbungen, die es beim Schmelzen annimmt,3) die Römer, die noch dasselbe Prinzip hatten, verlangten ausdrücklich, daß das Gold im Glühen rot werde. um sich als genügend fein zu erweisen. 3) Bei sehr weitgehenden Erfahrungen kann man tatsächlich mit diesen Hilfsmitteln arbeiten, aber die erreichte Genauigkeit ist gering und wäre für unsere heutigen Bedürfnisse durchaus ungenügend, Geringere Beimengungen als 1/2% Kupfer zum Silber oder 2% Silber zum Gold sind auf diese Weise nicht zu erkennen. Trotzdem richtete man sich auch noch im Mittelalter nach der Farbe und verlangte, daß das Silber »weiß aus dem Feuer komme«. Man täuscht sich über das Ungenügende dieser Probe hinweg, begnügt sich mit einem hohen Feingehalt, den sie sichert, und verzichtet stillschweigend auf den höchsten Feingehalt, den sie nicht garantieren kann. Auch im 16. Jahrhundert, wo man schon über sehr zuverlässige Hilfsmittel zur Feststellung des Feingehaltes verfügte, machte man sich die Sache oftmals noch bequemer und probierte kalt auf dem Stein, wie es auch schon das

<sup>1)</sup> Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, herausgegeben von Holder, Straßburg 1886 S. 1934.

<sup>2)</sup> Theophrast, Opera, ed. Wimmer 1862 S. 44.

<sup>8)</sup> Plinius, Nat. Hist. XXXIII 19.

anderes Metall.

Altertum getan hatte. Beim Silber ist es wiederum das Weiß, das verlangt wird, und zwar speziell der "gute weiße libliche Strich", den 14lötiges Silber beim Streichen auf dem Probierstein zeigen soll. Noch feineres Silber gibt natürlich einen noch weißeren Strich und minder feines einen minder weißen. Das Auge versagt meist den Dienst für diese Nuancen, und man hat daher in späterer Zeit den "liblichen Strich" mit einer Säure betupft, die den Kupfergehalt durch Verfärbung deutlicher verrät.

Wie unvollkommen das Probieren auf dem Stein namentlich ohne Säure auch war, so begnügte man sich doch aus praktischen Gründen damit und war froh, wenigstens das 14- oder 15 lötige "gemeine Werksilber" von wesentlich geringhaltigerem unterscheiden zu können.

Was »lötig« ist, müssen wir erklären, denn heute rechnet man nicht mehr nach Loten, sondern nach Tausendteilen.

Die in Deutschland in früherer Zeit übliche Einheit für Gewichtsbestimmung ist die Mark. Am verbreitetsten war die Kölnische Mark im schwankenden Gewicht von 233,86 Gramm. Schon im 11. Jahrhundert rechnete man zwei Mark auf ein Pfund, das ergäbe 467,71 Gramm für ein Pfund, das man heute auf 500 Gramm normiert hat.

Die Kölnische Mark wird für Gold anders eingeteilt als für Silber, und zwar rechnete man 1 Kölnische Mark

Gold = 24 Karat, jedes Karat zu 12 Gran = 288 Gran, dagegen 1 Kölnische Mark

Silber = 16 Lot, jedes Lot zu 18 Gran') = 288 Gran. Feingold nennt man also 24 karätiges Gold, d. h. ein Gold, in welchem alle 24 Karat aus feinem Golde bestehen. Kommt ein Karat Legierung hinzu, so nennt man es 23 karätig, d. h. eine Mark Gold besteht in diesem Falle nur aus 23 Karat feinem Gold und einem Karat Beimengung, sei es nun Kupfer, Silber oder irgendein

Der Laie hat wie in früheren Zeiten so auch noch heute falsche Vorstellungen über diese Dinge, und man gelangt am leichtesten zur Klarheit, wenn man sich die Bedeutung der folgenden drei Worte vergegenwärtigt:

<sup>1)</sup> Man teilt die Mark auch in S Unzen zu 2 Lot und ein Lot in 4 Quentchen zu 4 Pfennig.

Gediegenes Gold und gediegenes Silber ist durchaus noch nicht Feingold oder Feinsilber, sondern Gold und Silber, wie es in der Natur angetroffen wird mit mehr oder minder starken Beimengungen, beim Silber ist es meist Blei, beim Gold meistens Silber.

Elektron oder Blattgold heißt sowohl das von der Natur dargebotene wie auch das absichtlich zusammengeschmolzene Edelmetall von etwa <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Silber und <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Gold, eine Zusammensetzung, die dem gediegenen Golde sehr nahe kommt.

Rotes Gold ist meist etwas geringwertig, aber schon die Antike schätzte es besonders, die mittelhochdeutschen Dichter schwärmen davon, und ganz Indien preist es heute noch hoch. Man bedachte aber und bedenkt nicht, daß die rote Farbe nur durch einen Zusatz von Kupfer, also durch Herabsetzung des Wertes erzielt werden kann.

Das geringste in früherer Zeit verwendete Gold ist selten niedriger als 9 karätig, oder in unserer modernen Rechnungsweise nach Tausendteilen ausgedrückt: Gold von 375/1000. Es enthält 9 Karat Feingold und 15 Karat Beimischung, resp. 375/1000 Feingold und 625/1000 Beimengung. Das ist eine sehr unedle Mischung, die aber sowohl im Inland als auch für den Export Verwendung findet. In einer Sieneser Ordnung von 1361 wird, trotzdem sie in bezug auf den Feingehalt nicht sehr anspruchsvoll ist, das Zurückgehen auf weniger als 9 Karat unter Strafe gestellt. Nur bei ganz untergeordneter, betrügerischer Arbeit mag es vorgekommen sein, daß man sogar bis auf 6 Karat heruntergegangen ist.

18 karätiges Gold = 750/1000 ist eine sehr gebräuchliche Legierung, die in unzähligen alten Ordnungen festgelegt ist. 22 Karat = 916,7 Tausendteile oder etwas mehr ist der ideale Feingehalt für den künstlerisch arbeitenden Goldschmied, und es ist interessant, bei Fontenay, der ja selbst Goldarbeiter gewesen ist, Bijoux S. 11 das Loblied zu hören, das er diesem Feingehalt singt. Cellini berichtet, daß minder feines Gold schon etwas hart und schwer zu löten sei. Diesen Feingehalt verlangt auch eine Goldschmiedeordnung, die Karl V. auf Antrag der Brüsseler Zunst für seine burgundischen Lande im Jahre 1551 erließ. 1)

<sup>1)</sup> Ordonnantie, statut, ende edict der K. M. op tstuck van den Ambachte van den Gaudsméden . . . 1551. Gedruckt in Gent bei Joos Lambrecht.

Merkwürdigerweise ist auch der höchste Feingehalt von 24 Karat, also vollkommen reines Gold, einmal vorgesehen, und zwar in einer Ordnung von Limoges vom Jahre 1395, aber die Bestimmung wird, wie ein Nachsatz erraten läßt, nicht eingehalten worden sein. Cellini z. B. verwendet niemals ganz feines Gold für die Arbeit selbst, sondern nur zum Zwecke der Vergoldung. Selbst 23 karätiges Gold ist ihm schon zu weich. Dennoch sind kleine Kunstarbeiten zu allen Zeiten aus Feingold gemacht worden.

Das niedrigste Silber, das von den alten Goldschmieden angewandt wird, geht auf 6 bis 8 Lot, also 375 bis 500 Tausendteile zurück und wird zu Gürteln, Schuhschnallen, Knöpfen verarbeitet, wie sie in früheren Jahrhunderten das Schmuckbedürfnis des Kleinbürgers und Bauern deckten. Aber Meister, die solche geringwertigen Arbeiten lieferten, und Orte, die den Feingehalt fortgesetzt heruntersetzten, um durch Verbilligung der Ware die Konkurrenz zu schlagen, wurden geradezu berüchtigt, wie beispielsweise Pforzheim und Schwäbisch-Gmünd, worüber sich schon Goethe lustig macht.

13 lötiges Silber = 812/1000, mit den Variationen 12- und 14 lötig, ist die seit dem 16. Jahrhundert etwa übliche, gegen einen früheren höheren Gehalt reduzierte Probe.

15 lötig = 937/1000 kommt zu allen Zeiten vor, mag aber im Mittelalter besonders üblich gewesen sein. Man erreichte damit den höchsten, dem praktischen Gebrauch noch dienlichen Feingehalt.

Obgleich in diesen verschiedenen Feingehalten mit Rücksicht auf den gewollten Zweck etwas Allgemeingültiges liegt, haben unter dem Druck von Konkurrenz oder unter der Anspannung von Qualitätswollen die verschiedenen Städte und Staaten verschiedene Feingehalte setzgesetzt und verschließen teilweise ihre Grenzen der Einfuhr von verarbeitetem Gold oder Silber, das weniger sein ist als das bei ihnen gesetzlich zugelassene.

Den höchsten Feingehalt verlangen in Europa England mit 958/1000 und Frankreich mit 950/1000. Dann kommt das ehemalige Russische Kaiserreich mit seiner Forderung der »84er Probe« als geringstem zulässigen Feingehalt, der 84/96 = 875/1000 entspricht. Die auffallende Einteilung in 96 stel beruht auf den Unterabteilungen des

russischen Pfundes von 96 Doli, das auf die altbabylonische Mina zurückgeht. Der französische Feingehalt auf die russische Rechnung reduziert ergibt 91/96. Deutschland ist minder streng, die offizielle Stempelung des Deutschen Reiches ist am Anfang dieses Buches dargelegt

Man legiert in der Hauptsache, um zu härten. Dem Gold wird meistens Silber oder Kupfer beigegeben, wodurch auch seine gelbe Farbe je nachdem heller oder dunkler wird. Silber wird in den meisten Fällen mit Kupfer legiert. Um zu erkennen, wieviel von dem geringwertigen Material dem höherwertigen zugesetzt worden ist, bedient man sich vornehmlich zweier Mittel, der Untersuchung auf der Kupelle und der Probe auf dem Stein. Beides ist schon im Altertum, zum Teil schon im hohen Altertum bekannt gewesen. Die Kupellenprobe wird in der Weise gemacht, daß man dem zu untersuchenden und vorher gewogenen Silber ein Quantum Blei zusetzt und dann beides zusammen schmilzt, wodurch sich das Silber von seinen Beimengungen trennt, die sich mit dem Blei vereinigen. Diese sogenannte Bleiglätte sickert in die Kupelle ein und das Silberkörnchen kann, solange es warm ist, leicht entfernt und dann gewogen werden. Um wieviel es jetzt leichter befunden wird als früher, so viel Legierung hat es enthalten. Griechen und Römer haben Gold und Silber auf dieselbe Weise gereinigt; daß sie es auch auf dieselbe Art für den Handel mit Gold- und Silberarbeiten geprüft haben. läßt sich annehmen. Sie werden dieses Hilfsmittel als latentes Wissen dem Mittelalter überliefert haben. Schriftliche Zeugnisse liegen zunächst darüber nicht vor, erst im 16. Jahrhundert setzt eine umfangreiche Literatur darüber ein.

Das zweite Mittel zur Bewerkstelligung der Probe ist der Probierstein, der schon in prähistorischen Gräbern gefunden wird, und den die Griechen βάσανος und die Römer »coticula« nannten. Er muß auch im frühen Mittelalter in stetem Gebrauch gewesen sein, denn nur daraus läßt sich der Ausdruck »touche« und »touche de Paris«, den Etienne Boileau 1258—1269 für Feingehalt gebraucht, erklären.¹)

<sup>(</sup>a) Nus Orferre ne puet ouvrer d'or a Paris, qu'il ne soit a la touche de Paris ou mieudres oder besser). Histoire Genérale de Paris, Étienne Boileau, Li establissement des Mestiers de Paris. Herausgegeben von De Lespinasse und Bonnardot, Paris 1879 S. 33 Tire XI 2.

Unter den vedruckten literarischen Quellen über den Feingehalt steht obenan das »Probirbuchlevn«, das zuerst?) 1524 in Magdeburg erschienen ist, eine große Zahl von Auflagen erlebt hat und schließlich in einen »Österreichischen Legurschimmel« von 1860 ausläuft. In solchen Schriften hat man während dieser ganzen Periode Belehrung für den Gebrauch der Werkstätte gesucht, aber merkwürdigerweise hat es sehr lange gedauert, bis ieder angehende Goldschmied in diesen Fragen wirklich bewandert war. Der berühmte Goldschmied Kecskeméti in Kaschau lernte beispielsweise erst lange nachdem er zünftig geworden war, den Gebrauch des Probiersteines kennen. 1) Eine amtliche Forderung solcher Kenntnisse wird, soweit ich sehe, zuerst in einer Römischen Ordnung von 1730 erhoben. 2) in der von den Meistern, die sich in Rom niederlassen wollen, Erfahrung in der Strichmethode für Gold und in der Kupellenmethode für Silber verlangt wird. Hundert Jahre später, 1842, nimmt auch Bayern diese Forderung unter die Bedingungen der Meisterprüfung auf. 8)

Aus der Römischen Ordnung ersieht man, daß die Probiermethoden für Gold und für Silber jeweils verschieden waren, indem man Gold nur auf dem Probierstein, Silber aber auf der Kupelle versuchte. In Deutschland hat man für Gold ebenfalls nur die Strichprobe angewandt, für Silber dagegen in sehr vielen Fällen beide Methoden, die Strichprobe auf dem Stein und die Strichprobe mit darauffolgender Untersuchung auf der Kupelle. Worin die Strichprobe besteht, erkläre ich weiter unten auf S. XXII—XXIV, der Name des Verfahrens deutet aber schon seine Art an. Dagegen ist der Ausdruck Stichprobe wohl etwas schwerer zu verstehen. Es wurde nämlich durch einen Stich mit einem Gravierwerkzeug etwas Silber von dem zu prüfenden Objekte entnommen und dieses Silber dann auf der Kupelle untersucht. Wissenschaftlich spricht man daher von

<sup>1)</sup> Aladár Ballagi, Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve in Archaeologiai értesítő III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quale esame consista, se il pretendente e Gioelliere in . . . fargli toccare diverse qualità d'oro . . . se Argentiere se gli facciano, ciappolare diverse sorti d'argenti . . . Nuovo statuto degli orefici di Roma. Rom 1740 S. 17.

<sup>8)</sup> Fr. X. Haindl, Unterricht für Gold- und Silberarbeiter, München 1843 S. 3, fügt dann hinzu: Es zeigte sich nämlich, daß nicht nur die zu Prüfenden sich über die verlangten Kenntnisse nicht ausweisen konnten, sondern daß es auch schwer war. Prüfungskommissäre zu finden, welche die Prüfung darüber vornehmen konnten.

Einleitung XXI

einer Kupellenprobe, die Goldschmiede sagen Stichprobe. Weil mit einer doppelten Untersuchung, wie sie in Heidelberg 1563 geübt wurde, ein zuverlässigeres Resultat erzielt wird, bildete sich der ebendort erwähnte Ausdruck »auf Strich und Stich bestehen« aus, womit man andeutete, daß Silber in doppelter Weise untersucht worden war und die Probe bestanden habe. Im übertragenen Sinne ist das Wort fast noch mehr angewandt worden als im speziellen.

Mit dieser Gepflogenheit des Bestechens zum Zweck der nachherigen Kupellenprobe hängt der Tremulier- oder Ziselierstich, bei Halle, Werkstäte I 105, Schwiebelirstich genannt, zusammen, den man auf alten Silbersachen so oft findet und der in Laienkreisen ebensooft falsch verstanden worden ist. Er deutet weder auf eine bestimmte Stadt noch auf einen bestimmten Feingehalt, sondern einzig und allein auf die Probiermethode. Die Geschworenen des Amtes pflegten die Werkstätten zu begehen und durch einen solchen Stich Silber zur Probe von den halb oder ganz fertigen Objekten zu entnehmen. Wenn man die von Stockbauer in »Kunst und Gewerbe« 1876 S. 113 gemachten Veröffentlichungen über die Nürnberger Goldschmiedeordnung von 1541 und speziell die »Verneute Goldtschmid-Ordnung« von 1561 im Kreisarchiv Nürnberg Ms. 452 liest (ähnliches auch in Breslau), so gewinnt es den Anschein, als ob dieser Ziselierstich zu einer bloßen Formsache herabgesunken sei, denn es wird dort zwar gesagt, daß dieses Bestechen stattfinden soll, aber mit keinem Worte wird erwähnt, daß das auf diese Weise gewonnene Silber einer Kupellenprobe zu unterwerfen ist. Aber es ist sicher, daß die betreffenden Ouellen nur deshalb darüber schweigen. weil es selbstverständlich war, wenn auch die Probiermeister mit der Probe zögerten und sich dadurch ein Mißbrauch einschlich. Einen Beweis dasür, daß der Ziselierstich, das Bestechen, nicht eine Formalität ist, sondern daß man großen Wert darauf legt, zeigt das Weitere der betreffenden Verordnung, worin bestimmt wird, daß der Geschworene auf diesen Ziselierstich, gleichsam zur Beglaubigung, daß er von ihm selbst herrührt, sein Siegel in Wachs, sein »wichsen zaichen«, aufzudrücken hat. Dieses Wachssiegel wird später abgenommen, aber eine Zeitlang bezeugt es, wer für das entnommene Silber haftbar ist.

Das Metall, das in jedem einzelnen Falle durch diesen sägeartigen Gravierstich ausgehoben wurde, war für eine Kupellenprobe zu gering, aber durch wiederholtes Bestechen sammelte sich in dazu für die einzelnen Meister bestimmten Büchsen Silber genug an, um eine Kupellenprobe zu veranstalten, sobald es die Älterleute für wünschenswert hielten. )

Einleitung

Die Kupelle ist in der Hauptsache nichts anderes als ein besonders kleiner Schmelztiegel; klein, weil die Quantitäten, die darin untersucht werden, sehr gering sind. Viele theoretische Schriften lehren die Anfertigung der Schmelztiegel und der Kupellen, denn die Anforderungen, die besonders an diese letzteren gestellt werden, sind sehr hoch. Theophilus schreibt im Buch III Kap. XXII und LXIV über die Herstellung der Tiegel, das Probierbüchlein von 1549 S. 18 ff. und Ercker, Beschreibung Aller... Ertzt vnnd Bergkwercks arten, 1580 S. 9 ff. über die Kupellen.

Während man durch eine chemische Probe auf der Kupelle Gold bis auf 1/8, Silber bis auf 1/4 Gran bestimmen kann, läßt die Strichprobe nur Differenzen bis auf 1/2 Karat (6 Gran) resp. auf 1/4 Lot (4 1/2 Gran) erkennen und kann außerdem für die höchsten und geringsten Legierungen gar nicht verwendet werden. Die Bequemlichkeit ist aber im Vergleich zur Kupellenprobe so groß und die Ungenauigkeit für gewisse Zwecke so wenig hinderlich, daß die Probe auf den Strich nicht nur für Gold, sondern auch für Silber in der Praxis des Goldschmiedes eine sehr große Rolle spielt und für uns außerdem noch deshalb interessant ist, weil sie uns in dem Material zu ihrer Handhabung interessante Werke der Kleinkunst hinterlassen hat. Es sind dies die Probiernadeln, Probiersteine und Wagen.

Die Probe auf den Strich mit Hilfe der Probiernadeln, des Probiersteines, und bei Gold unbedingt noch unter Zuhilfenahme ver-

<sup>1)</sup> In Nürnberg wurde 1556 eine monatliche Revision verlangt. In Dresden (Ratsarchiv, Hauptbuch der Goldschmiede-Innung 1743—1757 fol. 153b) werden im Jahre 1747 im gansen 24 Kupellenpruben gemacht. In Graz ging man etwas anders vor: sodann auch die gericht in städten und märkhten schuldig sein, die ausgestochene silberproben nach gelegenheit quattemberlich oder jährlich den verordneten beschauern zu Grätz neben einer verzaichnus, welches gollschmidts dies oder jene arbeith seie (gemeint ist hier nicht die Arbeit, sondern das Arbeitsansterial) zuerzuschickhen, damit wo (nach erfolgter Pröbe auf der Kupelle) ein fähler sein wird, gegen dem verbrecher mit straff fürgenohmen werden möget. Goldschmiedeordnung von Graz 1592 im jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsaten Kaiserhauses Wien VII (1888) S. XXXVI.

Einleitung XXIII

schiedener Säuren, geschieht in einer Weise, die in allen Handbüchern ausführlich beschrieben ist. Ich finde die Redaktion des Textes bei Fr. X. Haindl, Unterricht für Goldarbeiter, 1843 S. 24 ff., besonders gut, und deshalb entnehme ich dieser Schrift einen kleinen Teil der ausführlichen Beschreibung:

»Die Strichprobe auf Silber besteht darin, daß man den zu untersuchenden Gegenstand oder die zu prüfende Legierung auf einem Steine von schwarzer Farbe streicht und aus der Farbe des Striches den Gehalt des Silbers beurteilt. Das Silber hat nämlich die Eigenschaft, daß es, mit mehr oder weniger Kupfer versetzt, verschiedene Farben annimmt, und zwar in der Art, daß es anfangs mit wenig Kupfer gelblich erscheint, bei etwas mehr Kupfer einen Strich [gemeint ist »Silberstrich«] in das Rötliche erhält, welches, je mehr der Kupferzusatz sich vergrößert, immer mehr hervortritt und am Ende der Kupferfarbe ganz gleich kömmt. Um aber aus der Farbe des Striches den Gehalt des Silbers zuverlässig zu erkennen, ist es nötig, daß man den Strich mit jenem einer Legierung von einem schon bekannten Gehalte vergleicht. Zu diesem Zwecke bedient man sich der sogenannten Probiernadeln, welche aus kleinen Stängelchen von verschiedenen Legierungen in bestimmten Abstusungen von 1 Lot zu 1 Lot oder auch von 1/2 Lot zu 12 Lot bestehen.«

»Bei der Strichprobe auf Gold wird der Gehalt nicht nach der Farbe des Striches, sondern nach dem Verhalten desselben dem Scheidwasser gegenüber beurteilt. Das Gold wird nämlich nicht bloß mit Kupfer, sondern auch mit Silber, größtenteils aber mit Kupfer und Silber zugleich in allen beliebigen Verhältnissen legiert, wodurch auch die Farbe alle möglichen Veränderungen erleidet und daher keinen Anhaltspunkt zur Beurteilung des Goldgehaltes geben kann; aus diesem Grunde nimmt man eine Säure zu Hilfe, die auf die Legierungen des Goldes wirkt, und diese ist die Salpetersäure oder das Scheidwasser.«

Da durch die Strichnadeln die Bestimmung des Feingehalts bis auf einzelne Gran nicht möglich ist, hat man die Silbernadeln nicht mit Abständen von Gran zu Gran hergestellt, also nicht in 288 Ruten eingeteilt, sondern meistenteils nur in 16 Ruten stir die Abstände von Lot zu Lot, resp. von 18 zu 18 Gran. Wirklich gebraucht werden aber doch nur wenige, wie die verschiedene Abnutzung an den erhaltenen alten Nadeln zeigt. Aus theoretischer Spielerei sügt man aber den sechzehn legierten zuweilen noch eine Kupfer- und eine Messingnadel hinzu, wodurch man 18 Stück erhielt. In Berlin hat man um 1750 sogar eine Probiernadel aus 19 einzelnen Ruten gemacht, Fig. 1, indem die 19 (ihre Legierung habe ich nicht unter-



Fig. 1. Nat. Gr. H. 7 cm. Neunzehnteilige Probiernadel für Silber, mit dem Berlincr Beschauzeichen von etwa 1748 bis 1778. Sammlung des Verfassers.

suchen lassen) zur Aufnahme des amtlichen Berliner Stempels benutzt wurde. Es folgen dann eine Rute von Kupfer, eine von Messing, eine von reinem Silber und 15 nach der Lotskala legierte Ruten.

Die Sammlung Figdor in Wien besitzt eine Gruppierung von sieben Serien kupferner Nadeln, die wir in Fig. 2 abbilden. Oberbergrat Carl Knies in Wien macht mich darauf aufmerksam, daß kupferne Nadeln sehr wohl ein Handelsobjekt gewesen sein können; der Goldschmied, der sie erwarb, mag dann kleine legierte Silberteilchen angelötet haben, wie es ja in früherer Zeit oft vorkam und wie es heute noch die Werkzeugfabriken tun. Immerhin bleibt

die spezielle Form, welche diese Gruppe von sieben Serien zeigt, noch der Erklärung bedürftig.

Die Nadeln zur Goldprobe sind theoretisch noch komplizierter, aber dagegen praktisch wesentlich einfacher.

Während die Legierung des Silbers meistens nur mit Kupfer gemacht wird, bestehen die Zusätze zum Gold aus Silber, aus Kupfer und aus einer Legierung von Silber und Kupfer. Man prüft das silberlegierte Gold mit den 24 oder sogar 48 Nadeln

der sogenannten weißen, das kupferlegierte mit Nadeln der sogenannten roten, und das mit Kupfer und Silber legierte mit drei verschiedenen Nadelserien der sogenannten gemischten Karatierung. Man würde also, wenn man theoretischen Spielereien, die rechnerisch in früheren Jahrhunderten oft ausgeführt wurden, folgt und in Abständen von 1/2 zu 1/2 Karat bis zum geringsten Feingehalt legiert, auf 240 Nadeln kommen und doch, wie es in der Natur der Strichprobe liegt, nur mangelhafte Resultate erzielen. Ich glaube daher, daß die ganze Serie niemals angefertigt worden ist. Die Nürnberger Geschworenen haben in der Mitte des 16. Jahrhunderts nur 35 Goldnadeln gehabt, 1) und eine Moskauer Nadel des 18. Jahrhunderts, die sich noch bis kurzem im Gebrauch eines dortigen Goldschmiedes befunden hat, zählt in ihrem



Fig. 2. Nat. Gr. H. 12 cm. Zierstück, bestehend aus 6 (statt 7) kupfernen Serien von 12, einmal sogar von 13 Ruten, die auf einem Bronzering aufgehängt sind. Die Nadeln zeigen keine Gebrauchsspuren und nicht numeriert. Sammlung Figdor Wien.

jetzigen Zustande für Gold und Silber zusammen nur acht verschiedene Nadeln. In der Praxis genügen in der Tat so wenige, weil nicht jeder Feingehalt und nicht alle Mischungen gebräuchlich sind.

Der Stein, auf dem die Prüfung vorgenommen wird, braucht durchaus nicht jener »Lydische Stein« zu sein, von dem so oft die

<sup>1)</sup> Stockbauer in Kunst und Gewerbe 1878 S. 290.

XXVI Einleitung



Fig. 3. ca. halbe Größe. Goldwage mit zugehörigem Kasten. Eigentum der Freiherrl. von Harsdorfschen Familienstiftung Nürnberg. (Im Text nicht erwähnt.)

Rede ist. Geschliffener, nicht polierter Kieselschiefer leistet dieselben Dienste, denn die zahlreichen Eigenschaften, die man verlangt, hat auch er. Der Stein muß eine gewisse Härte haben, damit er durch das Metall nicht gekratzt werde, einen geringen Grad von Glätte, damit das abgeriebene Metall haften bleibe, sowie eine gleichförmige, feinkörnige Struktur und dunkle Farbe, damit der gelbe oder weiße Strich deutlich sichtbar werde. und schließlich muß er den angewendeten Priifsäuren widerstehen Die Form kann ganz beliebig sein. Man verlangt nur Handlichkeit und eine Fläche zum Aufstreichen. Es gibt daher große und kleine sowie stab- und schaufelförmige; die letzteren entsprechen der Gestalt, in welcher der Stein oft gefunden wird. Ich bilde nebenstehend in Figur 4 ein Stück aus der Sammlung Figdor in Wien ab und mache noch auf unsere Figur 5, das



Fig. 4. ca. halbe Größe. Hohe des Futterals 16 cm. Probierstein in geschnittenem Lederfutteral (Decke [feh]). 16, Jahrb. Der Stein selbst hat am spitzen Ende ein durchgehendes Loch, konnte also auch aufgehängt werden. Er ist für den Zweck der Reproduktion um 3 cm aus dem Etui herausgezogen. Sammlung Figdor Wien.



Fig. 5. Nat. Gr. Probierstein und Probiernadel des 17. Jahrhunderts in Lederfutteral. Zum Zweck der Reproduktion etwas aus dem Futteral herausgezogen. 1.änge geschlossen 7,7 cm. Sammlung des Verfassers.

kleine Vademekum eines Goldschmiedes aus dem 17. Jahrhundert, aufmerksam, das Nadel und Stein in einer Kapsel vereinigt.

Um den Mißständen, die durch die Legierung heraufbeschworen werden, wenigstens teilweise zu begegnen, da man sie nicht ganz aus der Welt schaffen kann, hat man schon in sehr früher Zeit versucht, die Menge der Beimischungen von billigeren und härteren Metallen zu Gold und Silber durch Gesetzgebung zu regeln und den Grad des Feingehalts durch eine Stempelung zu kennzeichnen. Die frühesten Bemühungen nach dieser Seite hin finden wir im Münzwesen, wo das aufgeprägte Bild Gewicht und Feingehalt garantiert.

Eine Stempelung von Barren läßt sich erst später nachweisen, hängt aber mit der Prägung von Münzen eng zusammen. Wenn beispielsweise bei den Römern Gold- und Silberbarren gestempelt werden, so geschieht es in einer Weise, welche das Prinzip der Münzprägung sehr deutlich erkennen läßt — dienten ihnen die Barren doch als Zahlungsmittel - anderseits wird aber auch der Feingehalt durch eine ganz bestimmte, wenn auch für uns nicht immer ganz klare Bezeichnung angegeben. Auf dem Goldbarren Fig. 6, der 980/1000 fein ist, steht die Abkürzung OBR für »obryza« Feingold, auf dem Silberbarren unserer Fig. 7 steht die Abkürzung CAND für »candidum argentum« Feinsilber. Dementgegen scheinen ausgeführte Goldschmiedearbeiten niemals durch eine Stempelung wegen ihres Feingehaltes beglaubigt worden zu sein, weder in Rom noch bei den Alexandrinern. Zwar kennt man beispielsweise ein silbern aussehendes Stück, ein in der Nationalbibliothek Paris aufbewahrtes kasserollenartiges Gefäß des 1. bis 2. nachchristlichen Jahrhunderts mit dem Stempel IANVARIS F(ECIT), aber das ist nichts anderes als ein Fabrikzeichen, wie es auf unzähligen Bronzegeräten vorkommt, und das Stück ist auch durchaus nicht aus Silber, sondern aus verzinnter Bronze.

Wie es sich mit den Stempeln auf Edelmetall in byzantinischer Zeit verhält, ist noch dunkel. Nicht nur, daß die literarischen Quellen noch einer Interpretation bedürfen, sind auch die vielen vorhandenen Stempel selbst weder in ihrer Lesung noch in ihrer Bedeutung sichergestellt.

Der Schriftquellen sind eigentlich nur zwei, die in Betracht kommen. Auf die eine, die in einem ägyptischen Papyrus aus den

Jahren 177—189 n. Chr. vorliegt, macht mich Smirnow aufmerksam. 1) Die zweite steht in einer neuedierten Handschrift, die wahrscheinlich auf Leo VI., den Weisen (886—911), zurückgeht. Der Wert dieser Stellen für die Zwecke unserer Arbeit hängt in letzter Linie davon ab, ob ungemünztes oder ungestempeltes Silber (ἀσήμιον) bezw. gemünztes oder gestempeltes Gold (χρυσώματα) ἐσφρ[αγισμένα]) gemeint ist. 2)

Wegen der erhaltenen Stempel stehen sich, abgesehen von der veralteten Annahme, wonach sie die Besitzer der Gegenstände andeuten, zwei Auffassungen gegenüber; die

Fig. 6. Nat. Gr. Römischer Goldbarren, im Museum zu Budapest, gefunden in Sirmium (Pannonien).

Stempel 1 QVIRILLVS ET DIONISVS • SIRM(I) SIG(NARVNT), Zweig.

(Quirillus und Dionisus haben [den Barren] in Sirraium abgestempelt.)

Stempel 2 LVCIANVS (OBRYZAM) I (?) SIG(NAVIT) (Monogramm Christi).

(Lucianus hat das Feingold [?] abgestempelt.)

Stempel 3 Drei Büsten, wahrscheinlich des Theodosius d. Gr., Honorius und Arcadius mit Beischrift DDD NNN (Domini nostri sc. tres = Unsere drei Herrscher).

Stempel 4 Wiederholung von Stempel 3.

Stempel 5 Figur einer Stadtgöttin mit der Beischrift SIRM(TVM). Vgl. Corpus Inscript. Lat. III n. 8080. Kenner in Namismata. Zeitschr. XX (1888) S. 19 ff. Mommsen in Zeitschr. f. Namismatik XVI (1888) S. 351 ff. mit Hinweis auf Domaszewski in Archäol. epigraph. Mitt. aus Osterreich 12 (1888) S. 1 ff., 66 ff. Willers, Die römischen Bronzeeimer von Hemmoor, Hannover und Leipzig 1901, S. 228 ff



¹) χρυσώμ(ατα) Ισφρ(αγισμένα). Vgl. Ägyptische Urkunden aus den Königlichen Museen zu Berlin. Griechische Urkunden II Berlin 1898 Nr. 387 Zeile 19. Briefliche Mitteilung von Professor J. J. Smirnow in St. Petersburg, der diesen Nachweis Professor M. Kostowtzew verdankt.

<sup>2)</sup> Jules Nicole, Le livre du Préfet, Genf 1893 S. 23/24. Den Wortlaut habe ich in >Einführung S. 50 Anm. 2 abgedruckt.

eine, oft vertretene, faßt die Stempel als nachträgliche Kontrolloder Steuerzeichen lange vorher gearbeiteter Stücke auf, die andere, in einer bemerkenswerten Studie von Smirnow niedergelegt, nimmt an, daß Stücke und Marken gleichzeitig sind.<sup>4</sup>) Die Stempel selbst



Fig. 7. Nat. Größe. Römischer Silberbarren, im Provinzialmuseum zu Hannover, gefunden in Dierstorf, Prov. Hannover.

Stempel 1 VRBS ROMA. Stadtgöttin.

Stempel 2 CAND(IDVM ARGENTVM). Stempel 3 Zwei Kaiserbüsten und die einer Kaiserin.

Stempel 3 Zwei Kaiserbüsten und die einer Kaiserin Stempel 4 PAVL(INVS).

Vgl. Heinrich Willers, Die rümischen Bronzeeimer von Hemmoor, Hannover und Leipzig 1901 S. 232—233. bringe ich, soweit sie mir bekannt geworden sind. mit dem Bestreben nach Vollständigkeit im Schluß band, und man wird erkennen, daß es sich um eine aus etwa fünf Einzelstempeln bestehende Signatur handelt. Aus dieser Markierung scheint die weitverbreitete abendländische Stempelung hervorgegangen, und zwar, was zunächst auffallend erscheint, ohne durch Rom hindurchgegangen zu sein, denn Rom hat, wie schon oben gesagt. keine Stempelung ausgeführter Goldschmiedearbeiten. Dagegen ist der älteste abendländische Stempel ein merowingischer, der sich ganz der Art der byzantinischen anschließt. Auffallend ist nur, daß dieser merowingische Stempel vereinzelt dasteht und lahrhunderte vergehen,

<sup>1)</sup> Smirnow in Schriften der Archäologischen Gesellschaft (russisch) XII S. 506-510.

ehe wir wieder einem Goldschmiedestempel oder Verordnungen über Stempelung begegnen.

Die erste mittelalterliche Nachricht über eine Stempelung ausgeführter Silberarbeiten ist in einer Verordnung Philipps des Kühnen von Frankreich vom Jahre 1275 enthalten, welche ein Stadtzeichen verlangt. ¹) Daß man diesem Gebot auch wirklich nachkam, daßt haben wir einen Beleg in einer Garderobenrechnung König Eduards I. von England aus dem Jahre 1299—1300, worin mit der Pariser Lilie gezeichnete Silberarbeiten erwähnt werden. ³) In Deutschland (Erfurt) geht die Stempelung mindestens auf 1289 zurück. ³) In Florenz begegnen wir dann erstmals im Jahre 1335 der Forderung eines Meisterzeichens. Das erste deutlich ⁴) formulierte Verlangen nach Stadtstempel und Meisterzeichen zugleich finden wir in einer Goldschmiedeordnung von Montpellier vom Jahre 1355. ⁵) Aus dem ehemaligen Deutschland liegt die älteste Bestimmung über gleichzeitige Anwendung von Stadt- und Meisterzeichen in einer Straßburger

<sup>4)</sup> Ordonnances des Roys de France de la troisième race, I Paris 1723 S. 814, Verordnung Philipps III. (des Kühnen) vom Dezember 1275; «Volumus quod in omnibus villis, ubi argentarii operabuntur de argento, quod operentur de argento finato de Ca(r)/(in)is, scilicet quemadmou operatur apud Tur(onenses). Et quod quelibet villa habeat signum suum proprium, et quod nullus faciat signum alterius, et quicunque contra hoc fecerit, amittet argentums. Wir wollen, daß in allen Städten, in denen Silberarbeiter Silber bearbeiten werden, dieselben affiniertes (Karlinen) Silber, nämlich gerade so wie es in Tours verarbeitet wird, verwenden. [Es handelt sich also um etwa 15 lötiges Silber.] Und daß jede Stadt ihr eigenes Zeichen habe und daß keiner das Zeichen einer anderen [eines anderen] nachmache. — Unter affinare verstand man damals jedwede Art der Reinigung des Silbers. Der Ausdruck war noch nicht wie heute auf die Scheidung von Silber und Gold beschrijnkt.

<sup>\*) »</sup> VIII cocleares argenti signata in collo signo Parisius (sic¹) scilicet, de quodam flore glegelli. Acht silberne Löffel, sm Griff mit dem Pariser Zeichen, nämlich mit der bestimmten Lilienblume. Chaffers, Hall Marks on Gold and Silver Plate, London 1905, S. 218 und 219. — Seine Quelle ist Liber quotidianus contrarotulatoris garderobae, gedruckt (London²) 1787 durch die Society of Antiquaries of London. Das Buch war mit leider nicht zugänglich.

<sup>8)</sup> A. Kirchhoff, Die ältesten Weisthümer der Stadt Erfurt, 1870 S. 18 I 28 (anno 1289).

<sup>4)</sup> Die Erfurter Verordnung von 1289 ist in diesem Punkte unklar. Der Herausgeber Kirchhoff S, 18 Anm. 77 vermutet Meisterzeichen und Zeichen der Obrigkeit, Ich meine, es handelt sich lediglich um ein Meisterzeichen. Ich sehe eine Bestätigung meiner Annahme in einer Stelle des Bibra-Büchleins bei Kirchhoff S, 95 6 Nr. 154.

<sup>5) »...</sup>in omni casu dictum opus sit signatum per dictum magistrum cujus erit, ejus signeto antequam tradatui dicto custodi pro signando illud ponchono Montispessulani.«

<sup>...</sup> in jedem Falle muß die besagte Arbeit durch den Meister, von dem sie stammt, mit dessen Zeichen bezeichnet werden, bevor sie dem Wardein übergeben wird, damit sie dieser mit dem Stempel der Stadt Montpellier versehe.

Renouvier et Ricard, Des Maîtres de l'ierre et des autres artistes gothiques de Montpellier, Montpellier 1844 S. 180.

Goldschmiedeordnung von 1366 vor, aber die Bestimmung scheint nicht eingehalten worden zu sein.

Die ältesten mir bekannt gewordenen, auf Objekten vorhandenen Stempel sind Stadtstempel; sie gehören der italienischen Stadt Sulmona an und gehen bis ins 14. Jahrhundert zurück. 1) Deutschland scheint nicht nachzustehen, obgleich sich keine in so früher Zeit gestempelten Obiekte nachweisen lassen. Da aber die Stempelung auf Barren nachweisbar bis 1305 zurückgeht,2) wird die auf Goldschmiedearbeiten nicht viel später üblich geworden sein.

Wenn die Stempelung im Mittelalter auch andere Formen annimmt wie die byzantinische und zunächst in der Hauptsache in einem Stadtzeichen oder einer Meistersignatur, dann in beiden zusammen besteht, so ist doch der Zweck der gleiche, nämlich die Sicherung des Feingehalts. Wie wenig eine frühere Zeit an irgend etwas anderes dabei dachte, beweist u. a. eine Neapolitaner Ordnung von 1505, welche ausdrücklich sagt, daß Ruf und Ruhm der Zunft von der gewissenhaften Anwendung eines bestimmten Feingehalts abhänge:

de novo confirmare . . . lo pontillo o vero marcho de lo quale se oder das authentische Zeichen, mercano tutti bassetti, et lavori, | mit dem man alle niedrigen und de argento de carlino ... ad gloria | die Arbeiten aus Karolinensilber et fama de l'arte, et de la ... stempelt, zur Ehre und zum gloriosa et famosa città de Napoli.

Torrequadra. Di un calice di Bitonto (1892) S. 37.

... peteno ... concedere, et | sie bitten zu gestatten und aufs neue zu bestätigen den Stempel Ruhm des Gewerkes und der ehren- und ruhmreichen Stadt Neapel.

Nur in diesem Sinne ist die Auskunft, die die Stempelung gibt, über allen Zweifel erhaben. Den Wert als Meister- und besonders als Künstlersignatur muß man eigentlich in jedem einzelnen Falle untersuchen. Näheres über diesen heiklen Punkt habe ich in meinem » Jamnitzer« gegeben.

<sup>1)</sup> L. Gmelin in der Zeitschrift des Bayerischen Kunstgewerbevereins 1890 S. 139 meint sogar, daß die älteste mit der Marke der Stadt Sulmona bezeichnete Arbeit dem 13. Jahrh. angehöre, ja er möchte sie stilistisch eher vor als nach 1250 ansetzen.

<sup>2)</sup> Vgl, Katalog der Ausstellung zum zehnten Archäologischen Kongreß in Riga 1896 S. 214. - Verschiedene Zeichen auf Barren aus Weißbronze sind in der Hallstattzeit nachgewiesen. Es liegt darüber eine Arbeit von Naue vor, die mir aber momentan leider nicht zugänglich ist.

Einen eisernen Hammer zum Einschlagen der Stempel zeigen wir in Fig. 8.

Um die Meistermarken zu deuten, macht man in den meisten Fällen eine Art Wahrscheinlichkeitsrechnung, indem man die auf Gold-

schmiedearbeiten vorkommenden Meisterinitialen durch die Listen der Meisternamen aufzulösen sucht. Sicherere Resultate geben die
Stempeltafeln, die an vielen Orten noch erhalten
sind. Es sind Metalltafeln, in welche neben andern
Zeichen die Stempel der verschiedenen Meister
eingeschlagen sind, damit das Amt jederzeit nachsehen kann, wem die einzelnen auf den ausgeführten Arbeiten vorkommenden Meisterstempel angehören. In Nürnberg hat man kleine Tafeln oder
einzelne Metallstreifen (Nadeln) benutzt. Wie die
letzteren ausgesehen haben mögen, schließen
wir aus den römischen Nadeln, die Churchill, vgl.
auf der folgenden Seite Fig. 9, veröffentlicht hat.

Die ganze Serie der Nürnberger Nadeln muß schon früh verloren gegangen sein, denn 1821 waren nur \*\*22 Kupfer-Plättchen und 13 Kupfer-Nadeln mit den Namen und Zeichen der Meister vorhanden«. Dagegen hat sich eine Handschrift aus dem Anfang des 17. Jahrh., in der die damals vorhandenen Stempel und Namen kopiert sind, erhalten, die in meiner Geschichte der Goldschniedekunst auf technischer Grundlage, Abteilung \*\*Einführung«, 1910 S. 58—61 wiedergegeben ist. Das Original der Handschrift, die ich vor Jahrzehnten erworben hatte, habe ich nach Abschluß meiner einschlägigen Studien dem Zentralgewerbemuseum in Stuttgart überwiesen.



Nun noch ein Wort über die Benutzung des Buches.

Wenn man den Stempel einer Goldschmiedearbeit nicht mit bloßem Auge erkennen kann, bedient man sich einer ungefaßten einfachen Lupe oder besser noch einer binokularen. Man muß sich bemühen, das Bild zu erkennen, was meistenteils erst nach einiger Übung gelingt. Darauf wird das Bild im Register gesucht und im Buche aufgeschlagen. Es ist sorgfältig darauf zu achten, daß das gesuchte und das gefundene Bild genau miteinander übereinstimmen,



Fig. 9. Dopp. Gr. d. Vorlage. Sog. Nadeln der Stadt Rom, angebl. 17. Jahrh. Nach Sidney J. A. Churchill in Papers of the British School at Rome IV Tafel XVI.

aber einen gewissen Spielraum muß man für die Undeutlichkeit des Abschlages, die Abnutzung des Stempels und die Ungenauigkeit der von mir mitgeteilten Reproduktionen offen lassen. Was ich gebe, sind sehr oft nicht Stempelindividuen, sondern Typen, wie ich sie aus verschiedenen mir vorliegenden Abschlägen konstruiere.

Wenn die gefundene Marke auch einwandfrei auf eine bestimmte Stadt oder einen bestimmten Meister zu deuten scheint, darf man sich dabei nicht immer beruhigen. Findet man zum Beispiel einen Stempel Z, so kann es ein Jahresbuchstabe in Leipzig sein, das Stadtzeichen, sagen wir von

Zwolle, oder die Initiale eines Meisters, der vielleicht Zacharias heißt. Unter solchen Umständen ist es sehr angenehm, wenn eine zweite Marke auf dem Stücke vorhanden ist. Weist auch diese auf dieselbe Stadt, so kann die Identifizierung als gesichert angesehen werden. Man darf sich aber nicht verführen lassen, die Meistermarke, die in der einen Stadt nachgewiesen ist, mit dem Stadtzeichen einer anderen Stadt so in Verbindung zu bringen, daß man annimmt, ein Meister, der in Augsburg zünftig war, habe beispiels-

weise auch in München gearbeitet. Solche Dinge gehören nicht zur Unmöglichkeit, aber der Benutzer soll mit derartig vagen Möglichkeiten nicht rechnen.

Die meisten Goldschmiedearbeiten haben mindestens zwei Stempel, und es wird sich als nützlich erweisen, zuerst den Stadtstempel, das Beschauzeichen festzustellen. Das Weitere findet sich dann von selbst. Wer schon mit der ersten und zweiten Auflage dieses Buches gearbeitet hat, wird alles, was ich hier vorbringe, selbstverständlich finden, aber schon Xenophon hat gesagt, daß man auch für das Selbstverständliche Sorge tragen muß.

# **DEUTSCHES REICH**

Die Städte folgen einander nach dem Alphabet. In diese Reihenfolge sind auch die Namen der Einzelstaaten aufgenommen, so daß z. B. die preußische Silbersteuer bei P (Preußen) zu suchen ist. Die Stempelung dagegen, welche das ganze deutsche Reich umfaßt, wird dem Verzeichnis der Städte als Reichsstempel vorangestellt.

# REICHSSTEMPEL

Zur Zeit des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gab es wohl Reichsverordnungen über Feingehalt und Stempelung, aber es wurde nie ein einheitliches Zeichen für das ganze Reich eingeführt. Durch Reichsgesetz von 1548 wurde bestimmt, daß alle Stücke über 4 Loth von 14lötigem Silber zur Schau gebracht und mit dem Zeichen des Goldschmiedes zueben dess Herrn oder Stadt, darunter er sesshafftig ist, Wappen oder Zeichens versehen werden sollten.

Dieweil dann auch das Silber in ungleichem Gehalt verarbeitet, und darinn viel Gefährlichkeit gebraucht wird, ordnen, setzen und wollen Wir, hiemit ernstlich gebietend, dass hinfüro alles Werck Silbers, jede Marck, so hinfüro von den Goldschmieden verarbeitet wird, es geschehe in welcherley Gestalt es wolle, nicht weniger dann vierzehen Loth feines Silbers halten, und ehe die Arbeit anssgehet, durch den Goldschmied vermittelst seines gethanen Eyds, zuwor auf die Prob oder Schau, die allenthalben durch die Oberkeit verordnet werden solle, gelieffert und probirt, sein eygen Zeichen neben dess Herrn oder Stadt, darunter er sesshaftig ist, Wappen oder Zeichen, geschlagen werden soll. Wo aber er die Lieferung auf die Schaue nicht thun, oder das verarbeitet Silber nicht vierzehen Loth feines Silbers zu halten befunden, alsdamn soll der Goldschmied, von der Oberkeit, nach Gestalt des Werckes und Betrugs gestraft vereden.

Sammlung der Reichs-Abschiede, bei Koch in Frankfurt n. M. 1747 II. Teil: Ordnung und Reformation guter Policey . . . auff dem Reichstag zu Augspurg . . . 1548 . . . auffgericht S. 605. XXXV Von Goldschmieden.

Die Reichspolizeiordnung von 1577 bessert die obigen Bestimmungen durch folgenden Zusatz:

Damit auch solcher billiger Verordnung durchaus gehorsamlich gelebt werde, sollen auch die Stände und Obrigkeiten den Goldschmieden so wohl in ihren kleinen, als grössern Städten solche Anordnung machen, dass sie allenthalben ihre Silberarbeit auf solche Reichsprob und Schau machen und liefern als nechst gemelt.

Reichsabschiede III. Teil S. 397 XXXVI.

Laut Reichsgesetz von 1667 soll mit Stadt- und Meisterzeichen gestempelt und auf das zu Markt kommende ungestempelte Gold- und Silbergeschirr die Probe notuert werden:

156: Solle das Silber, so verarbeitet wird, wenigst 13. Loth seyn, nach dem Cölnischen Gewicht, und das Gold 18. Carath halten, auch solche Arbeit mit den Wappen und Zeichen, sowohl des Orts, da sie gemacht, als des Gold-

Datastay Google

schmidts, der sie gefertiget, bemercket, und zu solchem Ende nothwendige Beschau in loco publico. & a Personis publico nomine deputatis vorgenommen.

17mo: Wann Gold- und Silber-Arbeiter, oder Kauf- und Handels-Leute Gold- oder Silber-Geschirr, so ohne Prob gemacht, auf die Märckte bringen, soll die Obrigkeit die Beschau gebührlich beobachten, und die Prob ordentlich nehmen, und darauf notieren; wo aber die Notae publicae probationis schon darauf seyn, dieselbe, doch mit Vorbehalt jeden Orts Prob, mit der Nadel berühren, doch dabey die Behutsamkeit gebrauchen, damit ohne sonderbare, oder augenscheinlich-befundene Fehler die doppelte Proben zu mercklicher Beschwerde der Handthierenden nicht eingeführet, dagegen wider diejenige, so ihre Zeichen und Wappen missbrauchen, eine ernstliche Demonstration vorkehren.

Reichsabschiede IV. Teil S. 54.

Indessen erhielten diese Gesetze niemals eine besondere Bedeutung, da die einzelnen Landesgesetzgebungen bald Sonderbestimmungen ins Leben riefen.« Richard Bürner, Der Feingehalt der Gold- und Silberwaren 1897 S. 3.

Erst das Deutsche Reich führte am 1. Januar 1888 ein im ganzen Reichsgebiet, also in jedem Bundesstaate und im Reichslande gleichmäßig anzuwendendes einheitliches Stempelzeichen ein. Vgl. darüber T. Bödiker, Die gesetzliche Regelung des Feingehalts der Gold- und Silberwaren, Leipzig 1886.

Auf Grund von § 3 des Gesetzes über den Feingehalt der Gold- und Silberwaren vom 16. Juli 1884 (Reichsgesetzblatt S. 120) hat der Bundesrat unterm 7. Januar 1886 folgende Bestimmungen getroffen:

Das Stempelzeichen für Gold- und Silbergeräte bis zum Mindestgehalt von 585 bezw. 800/1000 muß enthalten:

- 1. die Reichskrone.
- 2. das Sonnenzeichen für Gold oder das Mondsichelzeichen für Silber,
- 3. die Angabe des Feingehalts in Tausendteilen und
- 4. die Firma oder die in Gemäßheit des Gesetzes vom 30. November 1874 eingetragene Schutzmarke des Geschäfts, für welches die Stempelung hewirkt ist.

Die Krone muß sich befinden:





Nr. 1 bei Goldgeräten in dem Sonnenzeichen,
Nr. 2 bei Silbergeräten neben dem Mondsichelzeichen.

Da die im Reichsgesetzblatt 1886 gegebenen Zeichnungen nicht von amtlicher Seite in Punzen übertragen und zur Stempelung verwendet werden, sondern Selbstanfertigung und Selbststempelung stattfindet, kann es nicht fehlen, daß kleine Abweichungen vorkommen, wie sie beispielsweise die Nr. 3-5 zeigen.





Nr. 3 ( Varianten bei der Ausführung des am 1. Januar 1888 eingeführten Silberstempels.

Aus dem weiteren Wortlaute des Gesetzes und aus dem Stillschweigen desselben über einzelne Punkte ergibt sich für die Praxis etwa folgendes:

Gold- und Silbergeräte einschließlich Uhrgehäuse müssen, wenn überhaupt gestempelt, mit den durch das Gesetz vorgesehenen Zeichen versehen werden. Der Feingehalt darf für Silber nicht unter 800, für Gold nicht unter 585 zurückgehen.

Schmucksachen von Gold und Silber dürfen auch in jedem niedrigeren Feingehalt gestempelt werden, aber dann darf das unter Nr. 1 oder 2 bezw. unter Nr. 3, 4, 5 angegebene Zeichen nicht angebracht werden. Einzelne Fabrikanten bezeichnen demnach Schmucksachen, namentlich von niedrigerem Feingehalt, oft mit ihrer Firma oder Schutzmarke und zuweilen mit einer Feingehaltsangabe.

# **AACHEN**

| Lf.<br>Nr. | Zuschreibungen vor der Stempelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6          | Aachener Schule. Ottonisch.  a) 17 goldene Reliefplatten, ehemals Antependium, um 1000.  Dom Aachen. v. Falke bei Lehnert, Kunstgewerbe I [1907] S. 231. — Kunstdenkmäler Rheinprovinz X 1 1916 S. 124 ff. mit Taf. VIII und Fig. 80.  b) Evangelienbuchdeckel mit Zellenschmelz, um 1000.  Dom Aachen. v. Falke, Schmeltarbeiten Taf. 7. Derselbe bei Lehnert S. 231.  — Kunstdenkmäler Rheinprovinz X 1 1916 S. 249 ff. Fig. 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7          | Wibert, tätig zwischen 1150 u. 1200 † am 24. März.  a) Kupfervergoldete Lichterkrone, zwischen 1156 und 1184. Dm 416  Münster Aachen. Beissel, Kunstschätze des Aachener Kaiserdomes 1904 S. 4 f. Taf. XII. — v. Fälke bei Lehnert, Kunstgewerbe I [1907] S. 27/8. — Kunstdenkmäler Rheinprovinz X 1 1916 S. 136 ff. mit Fig. 93 – 95.  b) Silberschale m. Gravierung, vor 1171 Dm 24 Großberzog von Sachsen-Weimar. Marc Rosenberg, Die Kappenberger Schale, Zeitschrift für christl. Kunst III S. 365 m. Abb. c) Kopfreliquiar in Bronzeguß, vor 1171. Kirche Kappenberg. v. Falke bei Lehnert, Kunstgewerbe I [1907] S. 278 m. Abb. d) Erzkopf. Laubertskirche Düsseldorf. v. Falke bei Lehnert S. 278.                                                                                                                                             |
| 8          | Aachener Schule. Romanisch.  a) Karlschrein, 1200–1215.  *Entworfen von dem in Maestricht und Cöln geschulten Meister des Benignus- Schreins, ausgeführ in Aachen zwischen 1200 und 1215.  **Münster Aachen. v. Falke, Schmelzarbeiten 1904 Taf. 94–96. Ders. bei Lehnert, Kunstgewerbe I [1907] S. 278.  - Kunstdenkmäler Rheinprov. X 1 1916 S. 204 ff. Taf. XIII, XIV und Fig. 148–153.  b) Marienschrein, 1215–1238.  **Ausgeführt in zwei Perioden, zwischen 1215 und 1220 (unter Mitarbeit des Benignussmeisters) und vor 1238. Münster Aachen. v. Falke, Schmelzarbeiten 1904 Taf. 97–101. Derselbe bei Lehnert S. 279. — Kunstdenkmäler Rheien provinx X 1 1916 S. 218 ff. Taf. XV, XVI und Fig. 156.7. Vgl. weiter unten Nr. 9.  c) Elisabethkirche Marburg. v. Falke, Schmelrarbeiten 1904 S. 100 f. Abb. 36. Der- selbe bei Lehnert S. 279. |
| 9          | <ul> <li>d) Remaclusschrein, nach 1263.         Abteikirche Stavelot. v. Falke, Schmelzarbeiten 1904 S. 102 ff. Abb. 37, 38. Derselbe bei Lehnert S. 279.     </li> <li>Johannes, † vor 1250 am 11. Februar. Vorgeschlagen als jüngerer Meister, der 1238 den Marienschrein vollendet. Vgl. oben Nr. 8b. Beissel a. a. O. S. 9 Tafel XIX-XXIII.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| £. |                                                                | Zuschreibung                                                                                                                                                                                               | gen vor                                                         | der Stempelu                                                                    | ng                                                                                 |                                                                 |  |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 0  | Reliquia<br>Mo<br>S.<br>sch                                    | Sassen (Sayssen), r des hl. Simon. Da inster Aachen. Beissel a. 1 21/2 Abb. 114. — A. R. \( \) reibt es der Schule Meister 16 S. 224 ff. Fig. 158/9. V                                                     | rbringu<br>a. O. Tai<br>faler in<br>Wilhelms                    | ng im Ter<br>XXIV. v.<br>Aachner Ku<br>zu. — Kunst                              | mpel.<br>Falke, Schmelzar<br>nstblätter 1916 S                                     | beiten 1904<br>S.A. S. 15/16                                    |  |
| 1  | Aache                                                          | ner Schule. Gotisc                                                                                                                                                                                         | h.                                                              |                                                                                 |                                                                                    |                                                                 |  |
|    | Me                                                             | nna mit Stifter, 14. Jinster Aachen. v. Falke bei i<br>16 S. 240 f. Taf. XIX links.                                                                                                                        | Lehnert S                                                       | 5. 311. — Kur                                                                   | nstdenkmäler Rhei                                                                  | H 62<br>nprovinz X 1                                            |  |
|    | Mt                                                             | treliquiar Karls d. Gr.<br>Inster Aachen, v. Falke bei I<br>16 S. 230 ff. mit Fig. 165/6.                                                                                                                  | ehnert S                                                        | . 311. — Kun                                                                    | stdenkmäler Khei                                                                   | H 86,3<br>nprovinz X 1                                          |  |
|    | c) Corne                                                       | eliushaupt, nach 1355.                                                                                                                                                                                     | Corne                                                           | limunster. v.                                                                   | Falke bei Lehn                                                                     | ert S. 311.                                                     |  |
|    | Mt                                                             | alschließe mit Verkür<br>nster Aachen. v. Falke, Schr<br>Kunstdenkmäler Rheinprov                                                                                                                          | nelzarbei                                                       | ien 1904 Taf.                                                                   | 123. Ders. bei Le                                                                  | hnert S. 311.                                                   |  |
| 2  | Wilhe                                                          | lm, genannt 1391-1                                                                                                                                                                                         | 395, ur                                                         | nd seine S                                                                      | chule.                                                                             |                                                                 |  |
| 1  | a) Kapellenreliquiar mit Sockelfiguren, nach 1361. H 125       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                 |                                                                                    |                                                                 |  |
| 1  | b) Dreit                                                       | b) Dreiturm-Reliquiar, Ende 14. Jahrh. H93,                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                 |                                                                                    |                                                                 |  |
|    | Mu                                                             | benreliquiar.<br>nster Aachen. Beissel a. i<br>ikmäler Rheinprovinz X I 19                                                                                                                                 | 916 5. 22                                                       | 6 ff. Taf. XVI                                                                  |                                                                                    |                                                                 |  |
|    | d) Weg                                                         | en des Simonsreliquia                                                                                                                                                                                      | rs vgl.                                                         | Nr. 10.                                                                         |                                                                                    |                                                                 |  |
|    | berg in<br>Di<br>XIII S. 2<br>trat an<br>jetzt nic<br>1573 (a. | ver Meisternamen und<br>Zeitschrift des Aach<br>e von Loersch in der Ze<br>48 ff. veröffentlichte Re<br>die Stelle einer älter<br>ht aufgefunden worde<br>a. O. S. 255) bezeichn<br>als den alten stemp un | nener (<br>eitschrif<br>olle der<br>en vor<br>en ist.<br>en aus | Geschichtsv<br>ft des Aach<br>Goldschmi<br>n 8. Okto<br>Artikel 32<br>drücklich | vereins XV S<br>nener Geschick<br>iede vom 16. A<br>ober 1510, w<br>e und 33 der 3 | i. 63—96.<br>htsvereins<br>April 1573<br>elche bis<br>Rolle von |  |
| Ì  | Beschau-<br>zeichen                                            | Zeitbestimmung                                                                                                                                                                                             | l.f.<br>Nr.                                                     | Beschau-<br>zeichen                                                             | Zeitbestim                                                                         | mung                                                            |  |
| 3  |                                                                | Beschauzeichen<br>15. Jahrh.                                                                                                                                                                               | 14                                                              |                                                                                 | Beschauze                                                                          |                                                                 |  |

| ,          |                                                    | Aachen,                                                                                                                                                                                                   | Bescha                                                   | uzeichen                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                | Zeitbestimmung                                                                                                                                                                                            | Lf.<br>Nr.                                               | Beschau-<br>zeichen                                                                      | Zeithestimmung                                                                                                                                                                                         |
| 15         |                                                    | Beschauzeichen<br>15.—16. Jahrh.                                                                                                                                                                          | 17                                                       | 4                                                                                        | Beschauzeichen<br>16. Jahrh.<br>(Fraglich, ob Aachen.)                                                                                                                                                 |
| 16         |                                                    | Beschauzeichen<br>16. Jahrh.                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
|            | »Ach« I  mit de und, f entsprä sollten. neue B     | ebendort S. 243.<br>Die Stempelung erfolgte un<br>25 wurde in Artikel 32<br>im bisherigen Zeichen g<br>alls sie den Vorschrifte<br>ächen, auch mit dem n<br>. An ein und demselb<br>eschauzeichen vorkomm | nzweife<br>und 3<br>gestem<br>en der<br>euen I<br>en Sti | lhaft mit 2<br>3 der Ro<br>pelten St<br>Rolle in<br>Beschauze<br>ick kann<br>s jetzt sir | eweigetrennten Stempeln.  eweigetrennten Stempeln.  elle angeordnet, daß alle  tücke nochmals geprüft  n bezug auf Feingehalt  eichen versehen werden  also ein altes und das  ad jedoch solche Stücke |
| 18         | ACH                                                | utgefunden worden. Vg  Beschauzeichen seit 16                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                          | O. S. 255 ff. und S. 243.<br>um 1624 und später.                                                                                                                                                       |
| 19         | "Aachener<br>Beschau<br>mit<br>Jahreszahl<br>1705" | Beschauzeichen 1705.                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
| 20         | "ACH"<br>und<br>Adler                              | Beschauzeichen für I<br>Wardeinzeichen.                                                                                                                                                                   | 723, r                                                   | nit M al                                                                                 | s Jahresbuchstabe oder                                                                                                                                                                                 |
| 21         | "ACH"<br>and<br>Adler                              | Beschauzeichen um 13<br>stabe oder Ward                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                          | Dreieck als Jahresbuch-                                                                                                                                                                                |
| 22         | agn<br>M                                           | Beschauzeichen um I<br>Wardeinzeichen.                                                                                                                                                                    | 808, n                                                   | nit G als                                                                                | s Jahresbuchstabe oder                                                                                                                                                                                 |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen     | Zeitbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23<br>24   | AACH                | EN                      | Beschauzeichen, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25         |                     | 935                     | Wardeinstempel? 15. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26         | ,,,                 | <b>/</b> 1"             | Wardeinstempel? 1773. Siehe oben Nr. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27         | ,,,                 | 4"                      | Wardeinstempel? um 1770. Siehe oben Nr. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28         | ,,0                 |                         | Wardeinstempel? um 1808. Siehe oben Nr. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29         | 7                   | 8                       | Feingehaltstempel, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30         |                     | Person<br>P(run         | Hans (Jan) von Reutlingen, 13. April 1497 bis 2. Mai 1522 Siegelschneider Maximilians I. und Karls V. Wahrscheinlich identisch mit Johann (Hans) Brun, erwähnt am 16. Februar 1489. ie Zurückführung dieser beiden Meisternamen auf eine und die Auflösung des Monogrammes in J(ohann) ) gibt vermutungsweise Theodor Schön im Archiv für Kunst 1903 S. 7.                                                                                                                                           |
|            | Nr. 13              | Eva<br>k<br>b<br>k<br>v | dem Wardeinstempel? V Nr. 25. ungelienbuchdeckel (Reichsevangeliar) m. Fig. u. Maßwerk. Laiserl. Schatzkammer Wien. Leitner, Kal. 1882 S. 154 Nr. 8. Abgeb. ei Leitner, Schatzkammer, Wien 1870—1873 Text S. 26. — Bock, Larl's des Großen Pfalzkapelle I S. 156. — Jul. v. Schlosser, Schatzkammer Vien 1918 Taf. III S. 37. Vgl. auch den sehr ähnlich komponierten lacheinband im British Mus. Ldn., Waddesdon Bequest 1899 Nr. 87 Taf. VI u. Quartpublikation 1902 Nr. 87 Taf. XIX. ABB. TAF. 1. |
|            | Nr 14               | und<br>N                | rgoldetes monstranzförmiges Reliquiar mit Kreuzpartikel<br>1 Agnus Dei.<br>H 40,5<br>fünster Aachen. Bock, Karl's des Großen Pfalzkapelle II S. 102-104<br>o. Arbb. Scheins, Kunstschätze der Münsterkirche zu Aachen, Berlin<br>876 Taf. XXII Fig. 3. — Kunstdenkmäler Rheispr. X 1 1916 S. 237.                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 14              | Lini<br>M<br>T<br>S     | goldete Statue des hl. Petrus, ein Kettenglied in der<br>ken. H 72,5<br>Ifinster Aachen. Bock a. a. O. II S. 88—90 mit Abb. Scheins a. a. O.<br>art. XIII Fig. 3. Beissel, Kunstschätze des Aachener Kaiserdoms 1904<br>. 11 Taf. XXX. — Kunstdenkmäller Rheinprovinz X 1 1915 S. 242<br>bit Taf. XIX rechts.                                                                                                                                                                                        |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Zuschreibungen vor der Stempelung                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30         | Nr. 14              | d) Vergoldete eucharistische Monstranz mit Strahlenverzierung<br>in der Mitte. H 59,5<br>Minster Aschen. Bock à. a. O. II S. 119—121 m. Abb. Scheins a. a. O.<br>Taf. XXII Fig. 2. Beissel a. a. O. S. 10 Taf. XXIX. — Kunstdenk-<br>mäler Rheinprovin: X 1 1916 S. 237 Fig. 171. |
|            | Nr. 15              | <ul> <li>e) Vergoldeter Kelch. H 18         Munster Aachen. — Kunstdenkm. Rheinpr. X 1 1916 S. 237 u. Fig. 172 links.     </li> <li>f) Vergoldeter Kelchfuß, der ein modernes Ciborium trägt.</li> </ul>                                                                          |
|            |                     | † Leutnant K. Gimbel Baden-Baden 1903. H 26                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr.?                | g) Siegelstempel.<br>Münster Aachen. Bock a. a. O. I S. 109 m. Abb. Nuchweis der Stempelung bei Beissel in Zeitschrift für christliche Kunst 1891 Sp. 379. Beissel, Kunstschätze, Titelblatt. — Kunstdenkm. Rheinpr. N 1 1916 S. 245 Fig. 1.                                      |
|            | Nr.?                | h) Fuß eines gotischen Kreuzes mit acht getriebenen Figuren.<br>Kirche Kreuznach. Mitteilung von P. Stephan Beissel S. J. H ca. 50                                                                                                                                                |
|            | 3                   | i-k) Zwei Meßkännchen.<br>St. Foillan Aachen. H. Schweitzer, Katalog der Sonderausstellung für christl. Kunst 1907 Nr. 110?                                                                                                                                                       |
|            |                     | Ihm zugeschrieben:                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ?                   | <ol> <li>Monile mit Mutter Gottes, Antonius, Markus und Stifter.<br/>Munster Aachen. E. Reddob in Aachener Kunsthlätter 1911 Heft IV—VI<br/>S. 17 u. 18 mit Abb. 16. Vgl. ebendort S. 11. — Kunstdenkmäler Rhein-<br/>provinz X 1 1916 S. 243 Fig. 178.</li> </ol>                |
| 31         | Nr. 16              | Vergoldeter gravierter Kelch mit Renovationsinschrift von 1551. Pfarrkirche St. Andreas Cöln. H 18                                                                                                                                                                                |
| 32         | Nr. 17              | Serpentinsteinpokal mit ornamentierter Fassung und Inschrift. H 47,5 Heizogl. Cumberlandsche Silberkammer Wien-Penting. GS-Kunstausstellung Wien 1889, Kat. Nr. 473. Galvanoplast. Reproduktion. Fraglich,                                                                        |
|            |                     | oh nach Aachen gehörig, vielleicht Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                |
| 33         | Nr. 18              | Weißsilberner Becher mit figuralen Gravierungen, Inschriften u. Wappen. 1892: E. Koster Amsterdam. H 19,5                                                                                                                                                                         |
| 34         |                     | Dietrich von Rodt (Rha), tätig 1615-1624.                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                     | Hermann Schweitzer in der Frankfurter Zeitung vom<br>29. August 1907 Nr. 239 gibt die Jahreszahlen 1610—1630<br>und spricht von drei Monstranzen und mehreren Kelchen.                                                                                                            |
|            | Nr.?                | a) Monstranz mit Stifterinschrift von 1618.<br>St. Foillan Aachen. A. R. Maier in Aachener Kunstblätter 1916 S.A. S. 21.                                                                                                                                                          |

| l.f.<br>Nr.     | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Zuschreibungen vor der Stempelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34              | Nr. 18              | b) Monstranz mit gotischen Teilen. Inschrift 1619. H 78<br>Pfarrkirche Johannes des Täufers Burtscheid. A. Kisa in Denkschrift<br>des Museumsvereins zu Aachen 1903 S. 39-41 mit Abb. A. R. Maier<br>a. a. O. S.A. S. 19-21.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | Nr. 18              | c) Trinkgefäß, freie Nachahmung des oberen Teils des Aachener Marktbrunnens, mit Inschrift, Wappen und 1624. H 35 † Geh. Justirrat Professor Dr. Hugo Loersch Bonn. Schutren, Die Jubel-Huldigungsfeier der Vereinigung der Rheinlande mit der Krone I'reußen am 15. Mai 1865 S. 57, 113. Kunsthistor. Ausst. Cöln 1876, Kal. Nr. 808. Ausst. der kunstgewerbl. Altertümer in Düsseldorf 1880, Kat. Nr. 808. Abgeb. in Rheinlande, Märx 1902. Zeitschr. d. Aach. GV. XXV S. 377. |
|                 | Nr. 18              | d) Becher, nach oben erweitert, mit Gravierung. H 20,2<br>1897: J. u. S. Goldschmidt Frankfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35              | Nr. 18              | "MO" Vielleicht Mitglied der Familie von Orsbach.  Weißsilberner Deckelpokal mit Balustergriff. >Hansel vier Punkten in den Winkela" Professor J. Vendel Aachen. A. Kisa in Denkschrift des Museums- vereins zu Aachen 1903 S. 41-43 mit Abb.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 35 <sup>^</sup> |                     | Vielleicht Joh. Jakob von Orsbach, tätig schon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | Nr.?                | a) Buchbeschlag Anfang 18. Jahrh.  Münster Aachen. Kunstdenkmäler Rheinprovins X 1 1916 S. 256. b-c) Zwei Standleuchter.  H 108  Münster Aachen. Kunstdenkm. Rheinpr. X 1 1916 S. 171 mit Fig. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36              | Nr.?                | Skirze »Gedeckelter Münzbecher, auf Kugelfüßen. Münzen des 17. Jahrh., dazwischen getrieb. Ornament. «H 18 Eigent. u. Literatur siehe bei der folgenden Nummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37              | Nr. 16              | "PIS" »Gedeckelter Münzbecher, glatt, auf Kugelfüßen. Münzen von 1719. Aachener Beschau m. 1705.« H. 17<br>Graf Beissel von Gymnich Schloß Frens. Kunsthistor. Ausst. Düsseldorf 1902,<br>Kat. 2. Aufl. S. 222 Nr. 3173 u. 3174.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38              | Nr. 17              | "CF" Mit dem Wardeinstempel? M Nr. 26. Weißsilb. Monstranz mit getriebenen Heiligenfiguren. Am Fuß Evangelisten. Inschrift von 1723. Kath. Pfarrkirche Laurenzberg. Kunstdenkm. der Rheinprov. VIII 1, Franck-Oberaspach u. Renard, Kr. Jülich 1902 S. 150.                                                                                                                                                                                                                      |
| 39              | Nr. 21              | "WH" Mit dem Wardeinstempel? A Nr. 27.  Mit wei Kreusen  Zuckerstreuer u. Senftopfum 1770. Otto Merkens Cöln 1907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen                                                                            | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40         | Nr. ?               |                                                                                                | Leuchter 1774. H 50<br>Aachen. Kunstdenkmäler Rheinprovinz X 1 1916 S. 171.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4</b> I | Nr. 22              | Teilver                                                                                        | en Wardeinstempel? G Nr. 28.<br>rgoldeter Kelch, bezeichnet 1808.<br>che Mariae Himmelfabrt Köln.                                                                                                                                                                                                                              |
| 42         | Nr. 23              | Mit de<br>Modernes Kreu                                                                        | Reinhold Vasters, 1853—1890.<br>em Feingehaltszeichen 113 Nr. 29.<br>z mit eingefügter roman, Kreuzpartikel. H 43,5<br>Die Kreuzpartikel b. Bock a. a. O. I S. 144 m. Abb.                                                                                                                                                     |
| 43         | }                   | goldschmied.  Unge- stempelt a) Hen welchen der mit elfenbeinernen o  Münster Aachen.  b) Eini | NO" Firma Martin Vogeno, 1854 Stifts-<br>Martin Vogeno, Gründer der Firma † 1888.<br>kel und drei edelsteingeschmückte Reifen, von<br>ttlere die jüngere aber wichtige Inschrift an dem<br>ottonischen Weihwassergefäß verdeckt. H 17.7.<br>Bock, Pfalskapelle I S. 62 ff. Beissel a. a. O. S. 4 Taf. V.<br>ige weitere Werke. |
|            |                     | "C. BESCKO<br>erwähnt 185<br>Ver                                                               | g. Monstranz in gotisch. Stil. Domschatz Speyer.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44         |                     | å                                                                                              | rma August Witte seit 1865, Stiftsgold-<br>schmied 1895.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45         | Nr. 24              | Kir                                                                                            | onstranz mit dem Jahresstempel »1897 H 45<br>rche des Campo Santo Rom. Beissel, Der Reliquienschrein<br>s hl. Quirinus zu Neuß S.A. Fig. 18.                                                                                                                                                                                   |

# **ALLENSTEIN**

Vgl. Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen Heft II und VIII und J. Kolberg, Ermländische Goldschmiede, Braunsberg 1907.

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meister-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                     |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 46         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Beschauzeichen. J. Kolberg a. a. O. Taf. nach S. 213. |  |
| 47         | C. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "IG"                | Johannes Christof Geese, heiratet 1716 † 1761.        |  |
|            | JIM Jahre 1738 war in Allenstein ein Goldschmied Joh. Giese, der "pro altari Capellae" die Arbeiten gemacht hat. Vielleicht rührt von diesem Meister auch die prachtvolle, 1732 von einem Goldschmied aus Allenstein gefertigte goldene Monstranz der Wallfahrtskirche zu Heilige Linde her. «  E. v. Czibak, Edelschmiedekunst in Preußen, Ostpreußen 1903 S. 93. Vgl. auch Bau- und Kunstdenkmäler Ostpreußen VIII S. 64 sowie Bd. II Natangen 1892 S. 118. 1808 S. 124. Kolberg a. D. S. 188 – 60. |                     |                                                       |  |

# ALT-BREISACH

| Lf.<br>Nr. | Zuschreibungen vor der Stempelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 48         | PETRUS BERLIN DE WIMPPFHNA AN(N)O DNI MCCCLXXXXVI JAR (die Kunstdenkmäler Badens sehen an dieser Stelle ein Zeichen »AB«).  Reliquienschrein der Heiligen Gervasius und Protasius. Vollfiguren in Nischen, am Deckel Flachreliefs mit obiger Inschrift. Darunter Restaurationsinschrift: RESTAVR. ANTON STADLER AVRIF. FRIBURG A. D. MDCCCLXI.  L 85  Winnster All-Breitach. Marc Rosenberg, Alte kunstgewerbliche Arbeiten der Ausstellung Karlarube 1881, Frankfurt a. M. 1882 mit Gesamtansicht und Detailblatt. Leonard Korth. Der Reliquienschrein zu Breisach, Zeitschr. für christl. Kunst 1903  Sp. 87/06. Nunstdenhäufer Baden VI 1904 Taf. VI 15. 66/76. ABB. TAF. 2 |  |  |  |  |

## ALTENBURG

Nach der Landesordnung vom Jahre 1742 und nach Gesetzen aus den Jahren 1721 und 1750 ist nur die Verarbeitung 121ötigen Silbers gestattet und die Waren müssen mit den betreffenden Stempeln versehen sein.

A. v. Studnitz, Feingehalt, Pforzheim 1875 S. 83.

In obiger Notiz ist die Gestalt des Beschauzeichens nicht mitgeteilt, aber Gurlitt in Bau- u. Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen XVII u. XVIII, Stadt Leipzig S. 438 u. Lehfeldt in Bau- u. Kunstdenkmäler Thüringens, Herzogtum Sachsen-Altenburg I S. 22 ff. u. 357, äußern sich dreimal in verschiedener Weise darüber. Vgl. weiter unten Nr. 65—67 und 71.

| I.f.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister-<br>reichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |                     | Hand (1633-1789) das Altenburger Beschauzeiche ldt a. a. O. S. 22 ff.                                                                                                     |
| 49          | 0                   |                     | Beschauzeichen um 1639.                                                                                                                                                   |
| 50          | 0                   |                     | Beschauzeichen um 1684.                                                                                                                                                   |
| 51          |                     | "AM"<br>Mülle       | In der Thüringer Gewerbe-Zeitung, Jena 1899 d. 15. Ma<br>versucht Lehfeldt diesen Stempel einem Goldschmier<br>zuzuschreiben.                                             |
|             | Hand                |                     | deter Kelch mit Initialen und 1633. H I<br>e in Rasephas. Lehfeldt a. a. O. S. 237.                                                                                       |
| 52          | Hand<br>Hand        | a) Verg             | Vielleicht identisch mit der folgenden Marke.<br>oldete gravierte Weinkanne. Inschr. und 1637.<br>Weinkanne mit Wappen, Inschr, und 1644.                                 |
|             |                     | Bride               | rkirche Ahenburg. Lehfeldt S. 27.                                                                                                                                         |
|             | Hand                | passi               | oldeter Kelch mit Gravierungen auf dem sech:<br>igen Fuß (1636). H 2<br>e in Wintersdorf Kr. Altenburg. Lehfeldt S. 299.                                                  |
| 53          | Nr. 49              | EE .                | Vielleicht identisch mit der vorhergehenden Mark<br>Vergold. Becher m. Huldigungsinschr. v. 1639. H 22,<br>Herzog v. Sachsen-Altenburg. Ausst. Leipzig 1897, Kat. Nr. 53. |
| 54          | Hand                | "AS"                | Vergoldeter Kelch (1641). H 2<br>Kirche in Tegkwitz Kr. Altenburg. Lehfeldt S. 256.                                                                                       |
| 55          | Hand                | "AK"                | Kelch mit Inschrift von 1651. H 19,<br>Kirche in Göllnitz Kr. Altenburg. Lehfeldt S. 168.                                                                                 |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>veichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56         | Hand                | "H; S.Z." Vergold. Kelch m. Wappen, Inschr. u. 1653. H 18 Kirche in Tegkwitz Kr. Altenburg. Lehfeldt S. 256.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 57         |                     | B(ÜRGER) · CHRISTOF · RICHTER · GOLD-ARBEITER · VEREHRET · DIESES · BECHER-LEIN · IN · SEINEM · 80 · JA(R): Teilvergoldeter Deckelbecher der Altenburger Ratstrauergesellschaft, 1669 gestiftet von dem Goldarbeiter Christoph Richter. Mit Wappen und Inschriften. H 10,7 Stadt Altenburg. Ausstellung Leipzig 1897, Kat. Nr. 49. Lehfeldt, Bauund Kunstdenkmäler Thüringens 1 S. 61. |
| 58         | Hand                | "CK" a) Vergoldeter Kelch mit Inschrift von 1673. H 23 Kirche in Gödern Kr. Altenburg. Lehfeldt S. 167.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Hand                | b) Vergoldeter Kelch mit Inschrift von 1678. H 23 (Nikolaus) Kirche in Schmölln. Lehfeldt S. 419.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Hand                | c-d) Zwei teilvergoldete Leuchter mit getriebenen Früchten<br>und Blumen. Stifterinschrift von 1680. H 40<br>Bartholomäikirche Altenburg. Lehfeldt S. 22.                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Hand                | e-f) Zwei teilvergoldete Leuchter. Inschr. von 1684.<br>Brüderkirche Altenburg. Lehfeldt S. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59         | Nr. 50              | Weißsilb. Fassung einer konischen geschnitzten Elfen-<br>beinkanne. Initialen und 1684. Museum Gotha. H 40                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60         | Hand                | "IIA" Vergoldeter Kelch, bezeichnet 1698.<br>Kirche in Göpfersdorf Kr. Altenburg. Lehfeldt S. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 61         | Hand                | "ICM" a) Vergold. Kelch m. Wappen, Inschr. u. 1708 H 20<br>Kirche in Gauern Kr. Ronneburg. Lehfeldt S. 316.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Hand                | b) Vergoldeter Kelch mit Stifterinschrift von 1720. H 24<br>Kirche in Mehna Kr. Altenburg. Lehfeldt S. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 62         | Hand                | "AB" a) Vergold. Weinkanne, lt. Inschr. v. d. Gattin d. Goldar-<br>beiters Friedr. Gabriel Salfeldt 1757 gestiftet.<br>Brüderkirche Altenburg. Lehfeldt S. 27.                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Hand                | b) Vergoldeter Kelch mit Wappen, Inschrift und 1763. H 23,5<br>Kirche in Breitenhain Kr. Altenburg. Lehfeldt S. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Hand                | c) Vergoldete Weinkanne. Schloßkirche Altenbg. Lehfeldt S. 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Hand                | d) Vergoldete Weinkanne. (Marien-)Kirche i. Nöbdenitz. Lehf. S. 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 63         | Hand                | "ICHS" Vergold. Kelch mit Inschrift von 1779. H 23 Kirche in Dobitschen Kr. Altenburg. Lehfeldt S. 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen  | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64         | }                   | Vergold              | SÄLTER IN ALTENBURG.<br>eter Kelch mit Verfertigerinschrift von 1789. H 19                                                                                                        |
|            |                     | (Marien              | Kirche in Nöbdenitz Kr. Ronneburg. Lehfeldt S. 347.                                                                                                                               |
|            | seien,<br>Sachs:    | vermutet<br>n XVII u | olgenden drei Marken Beschauzeichen von Altenburg<br>Gurlitt in Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs<br>a. XVIII, Stadt Leipzig S. 438; möglicherweise aber<br>h auf Annaberg. |
| 65         | W.A.                |                      |                                                                                                                                                                                   |
| 66         | A 12                |                      | Beschauzeichen 17.—18. Jahrhundert.                                                                                                                                               |
| 67         | 12<br>A             |                      |                                                                                                                                                                                   |
| 68         | Nr. 65              | CF<br>S              | a) Vergoldetes Trinkgefäß in Gestalt eines Hahnes.<br>1884: Dr. A. Figdor Wien. H 27                                                                                              |
|            | Nr. 65?             |                      | b) Weißsilbernes Trinkgefäß in Gestalt eines Hirsches.  Nationalmuseum München.  H 33,7                                                                                           |
| 69         | Nr. 67              | Ø                    | Ziervergoldetes Trinkgefäß, Hahn. H 29<br>Graf Georg Bánffy Budapest. GS-Kunst-Ausst. Kat. Nr. 371.                                                                               |
| 70         | Nr. 66              | #                    | Löffel mit Inschrift von 1708.<br>Schützengesellschaft Leipzig, Bau- und Kunstdenkmäler des<br>Königr, Sachsen XVII u. XVIII, Gurlitt, Leipzig S. 438.                            |
|            | 1                   | Daß drei<br>dt a.a.C | Türme das Altenburger Beschauzeichen seien, sagt<br>0. S. 357.                                                                                                                    |
| 71         | Drei<br>Türme       |                      | Beschauzeichen Anfang 18. Jahrhundert.                                                                                                                                            |
| 72         | Nr. 71              | "IGK"                | Teilverg, Kelch u. Hostienbüchse, Wappen, H 24<br>Kirche in Posterstein Kr. Ronneburg, Lehfeldt S. 357.                                                                           |

# ALTONA

Der folgende Abschnitt ist zum Teil ein stark gekürztes Exzerpt aus der ausführlichen Arbeit von Lehmann, Die Zunstrolle der Altonaer Goldschmiede, Mitteilungen aus dem Altonaer Museum 1902 S. 22—36.

Die Rolle des 15.—16. Jahrhunderts erwähnt noch keine Stempelung, ebensowenig die Konfirmation von 1604. Das älteste Beschauzeichen kommt erst auf einem 1703 datierten Stücke vor.

1707 ergeht eine Königliche Verordnung, daß das zu verarbeitende Silber von dem Wardein mit dem Stadtstempel gezeichnet werden soll »Zweifellos sind mehrere Stempel zu gleicher Zeit im Gebrauch gewesen, hatten doch außer dem Wardein auch die beiden Älterleute das Recht, die Kleinigkeiten bis zu 16 Lot schwer zu zeichnen. «Lehmann a. a. O. S. 30.

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeitbestimmung                                  | I.f.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Zeitbestimmung                                                        |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 73         |                     | Beschauzeichen 1703.<br>Lehmann S. 32 Nr. 44.   | 76          | <b>8</b>            | Beschauzeichen 1782.<br>Lehmann S. 34 Nr. 75.                         |
| 74         |                     | Beschauzeichen 1748.<br>Lehmann S. 32 Nr. 54.   | 77          |                     | Beschauzeichen 1797.<br>Lehmann S. 35 Nr. 78.                         |
| 75         |                     | Beschauzeichen 1761.<br>Lehmann S. 33 Nr. 64 8. |             |                     | Beschauzeichen Mitte d.<br>19. Jahrhunderts.<br>Lehmann S. 36 Nr. 99. |
|            |                     | Meister-<br>zeichen Mei                         | ster —      | Gegenstan           | d — Eigentümer                                                        |
| 79         |                     | 1629? † 1685.                                   |             | ker, ge             | b. 1605, Meister schon                                                |
|            | }                   | Kelch von 1650.<br>Trinitätskirche Altona. B u  | . KDe       | nkm. Schles         | wig-Holstein III 1889 S. 44.                                          |
| 80         |                     | KM Caspar Mey                                   | yer,        | Meister 1           | 695.                                                                  |
|            | Nr. 73              | Schild am Wil                                   |             |                     | er der Müller von 1703.<br>2 Nr. 44.                                  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen    | Meister-<br>seichen                | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                               |
|------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81         | Nr. 74                 | 8                                  | Friedrich Adam Löwenhagen I, Meister 1735:<br>Schild am Willkomm der Drechsler von 1748.<br>Museum Akona. Lehmann S. 32 Nr. 54.                 |
| 82         | Nr. 75                 | 8                                  | Johann Meyer, Meister 1749.<br>a) Schild am Willkomm der Müller von 1761.<br>Museum Altona. Lehmann S. 33 Nr. 64.                               |
|            | Nr.?                   | den S                              | spokal des Altonaer Schuhmacheramtes mit anhängen-<br>Schildchen und Stiftungsinschrift von 1766.<br>m Altona. Gartenlaube 1903 S. 524 mit Abb. |
| 83         | Nr. 76                 | 4                                  | Friedrich Adam Löwenhagen II, Meister 1767.<br>Kredenzer des Altonaer Küperamts von 1782.<br>Museum Altona. Lehmann S. 34 Nr. 75.               |
| 84         | Nr. 77                 | <b>&amp;</b>                       | Berend Dietrich Oehmstedt, Meister 1782.<br>Willkomm des Bäckeramts von 1797.<br>Museum Altona. Lehmann S. 35 Nr. 78.                           |
| 85         | Nr.?                   | inschrift                          | Lorenz Evers, 1784. Willkomm des Glaseramts in Schleswig mit Stiftungs- von 1789. chleswig. Posselt, Silberschatz der Stadt Schleswig S.43.     |
| 86         | Nr.?<br>mit E<br>und F | "E"<br>im Rechteck                 | Vergoldetes Teeservice um 1800.<br>Gartenbaausstellung Altona 1914 Nr. 287 a-g. Gefällige Mit<br>teilung der Verwaltung.                        |
| 87         | Nr.?                   | "H"<br>in heraldi-<br>schem Schild | Weißsilberne Terrine um 1810.<br>Gartenbauaustellung Altona 1914 Nr. 155. Gefällige Mitteilung<br>der Verwaltung.                               |
| 88         | Nr. 78                 | TROSDA                             | HI. H. P. B. Trosdahl, Meister 1841. Schild am Willkomm der Altonaer Zimmergesellen. Museum Altona. Lehmann S. 36 Nr. 99.                       |

## **AMBERG**

89 »Das Beschauzeichen von Amberg besteht entweder aus einem "A" im Oval oder aus dem Stadtwappen. Ein bestimmtes chronologisches Gesetz für die Anwendung beider wurde nicht gefunden. Mehrfach kommen sie auch zusammen vor.

Kunstdenkm. Kgr. Bayern II, Reg.-Bezirk O. Pfalz u. Regensburg Heft 16 Stadt Amberg 1909 S. 201.

89 A Ein Faksimile ist nicht gegeben, das Stadtwappen besteht in einem geteilten Schild mit wachsendem Löwen über den bayrischen Wecken.

Gegen Schluß des 18. Jahrh. scheint das Stadtwappen als Amberger Beschauzeichen gebräuchlich geworden zu sein.«

Ebenda Bd. II Heft 15 1908 S, 168. - Bd. II enthält etwa 60 Arbeiten v. 10 verschied. Meistern.

# ANHALT-DESSAU siehe Dessau

# ANNABERG

| Lf. | Beschau-               | Meister- | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | zeichen                | zeichen  |                                                                                                                                                                                            |
| 90  | ygl. oben<br>Nr. 65—67 | "AM"     | Pokal in Akeleiform, bezeichnet 1537. H 48<br>Rüstungsschützen-Gesellschaft Annaberg. Bau- und Kunstdenkm.<br>Kgr. Sachsen, Annaberg 1885 S. 51: "Arbeit des Annaberger<br>Meisters A. M." |

## ANSBACH

| Lf.<br>Nr. | Zuschreibungen vor der Stempelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91         | Stephan Herman, erwähnt 1568, nennt sich Goldschmied zwischen 1582 und 1596.  Ausgeführte Goldschmiedearbeiten kann ich von ihm nicht nachweisen. Über eine Goldarbeit, welche durch Mathias Beitler, der Ornamentstiche bei Herman in Verlag gegeben hat, mit dessen Kreise zusammenhängt, berichtet Plon, Cellini, Paris 1883 S 309. Der Name Hermans gehört bis jetzt ausschließlich der Kupferstichkunde an, da er sich aber auf einzelnen der von ihm gemachten und bei ihm verlegten |

| Lf.<br>Nr. | Zuschreibungen vor der Stempelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 91         | Ornamentstiche als Goldschmied bezeichnet, so seien einzelne der betreffenden Titelblätter in chronologischer Folge hier angeführt. Es wird aus dem Wortlaut leicht zu erkennen sein, wo es sich um eigenhändige Arbeiten, wo um Verlagsartikel handelt; mir kommt es darauf an, die Jahre zu belegen, in welchen er sich als Goldschmied bezeichnet. |  |  |  |  |  |  |
|            | a) THIER BVECLEIN GEMACHT·IN·DER FVRST-<br>LICHEN·STATT·ONNOLTZBACH·DV(?)RCH·<br>MATHIAS BEYTLER·BEY·STEFFAN·HER-                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|            | MAN · BVRGER · VND · GOLDSCHMIDT · DA-<br>SELB(?)STEN · AVCH · GEDRVCKT · ANNO<br>1·5·82.  Titelblatt zu einer Folge von 14 Blättern; Tiere in Landschaften.                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

7,2 cm hoch, 10,2 cm breit.

Andresen, Der Deutsche Peintre-Graveur IV S. 37 Nr. 1 s. v. Mathias Beytler.

b) ALLERLEY · GEBVNTZNIERTE · FISIRVNGEN GEMACHT · VND AVCH GEDRVCKT IN DER FVRSTLICHEN STAT · ONNOLTZBACH · BEI STEFFAN · HERMAN · GOLDSCHMID · BERN (HARD) · ZAN · 1 · 5 · 84.

Neuauflage des 1581 erschienenen Hauptwerkes des Bernhard Zan mit 40 Bl. Punzenstichen. 32 cm hoch, 26 cm breit.

Winkler im Jahrbuch der Königl. Preuß, Kunstsammlungen, Berlin 1892 S.A. S. 5. Die veränderte Schreibweise nach Andresen III S. 258 s. v. Bernhard Zan.

c) STEPHANVS · | · HERMAN · AVRIF- | ABER · ONOLTZBAC- | ENSI(S) · FECIT · | · EXCVSSIT · ANNO . 1.5.86.

Titelblatt zu einer Serie von Ornamentstichen. Plattengröße:

8,5 cm hoch, 11,5 cm breit.

Exemplar im Besitze des Germanischen Mus. Nürnberg. Transkription der Inschr. nach Mitteilung des Kunstgewerbe-Mus. in Berlin, Bibliothek. Vgl. Winkler im Jahrb, der Kunstsammlungen, Berlin 1892 S.A. S. 9, u. Andresen III S. 268 Nr. 25.

d) VILERLEY · VOGEL · STEPHAN · HERMAN · AVRIFABER · ONOLTZBA · CENSI(S) · FECIT ET EXCUDEBAT, ANNO 1586.

l'itelblatt, nur dieses bekannt,

D. Guilmard, Les maîtres Ornemanistes, Paris 1880 S. 373 Nr. 52: Collection Carré, le titre seulement,

| l.f.<br>Nr. | Zuschreibungen vor der Stempelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91          | e) NEV   THIER   BVECHLEIN   GEMACHT · VND   GEDRVCKT·IN   DER·FVRSTLI-   CHEN·STATT· ONNOLTBACH ·   BEY·STEPHANN   HERMANN· BVRGER·VND ·   GOLDSCHMIDT   DASELBSTEN Mart(in) Pleginck fecit 1594. Titelblatt einer Serie von 8 Blättern, zum Teil phantastische Ge bilde. Oval 6,4 cm lang, 4,7 cm hoch.                                       |
|             | Andresen, Der Deutsche Peintre-Graveur IV S. 30 Nr. 41 s. v. Martin Pleginch Nr. 41-48.  f) STEPHANVS-HERMAN-AVRIFABER-ONOLTZ-BACENS(IS) · FECIT · 1596. Titelblatt zu einer Wappenfolge. G. K. Nagler, Die Monogrammisten Band III, Munch. 1863 S. 597 u. 598 Nr. 1475 11 Es scheint, daß diese Folge auch mit anderen Titelblättern vorkommt. |

| Lt.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Ze                                                   | itbestimmung                    | Lf.<br>Nr.                                                                                                                           | Beschau-<br>zeichen |                                                               |  |  |  |  |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 92         |                     |                                                      | chauzeichen<br>7. Jahrhundert.  | 96<br>97                                                                                                                             | 8                   | Beschauzeichen                                                |  |  |  |  |
| 93         |                     | Beschauzeichen<br>17. Jahrhundert.<br>Beschauzeichen |                                 |                                                                                                                                      |                     | 18. Jahrhundert.                                              |  |  |  |  |
| 94         |                     |                                                      | 8. Jahrhundert.                 |                                                                                                                                      |                     | Einfuhrstempel auf den<br>Beständen des »Ans-                 |  |  |  |  |
| 95         |                     |                                                      | schauzeichen<br>8. Jahrhundert. | 99                                                                                                                                   | 8                   | bacher Silbers« in der<br>Königl. Silberkammer<br>zu München. |  |  |  |  |
|            | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen                                  | Meis                            | ter —                                                                                                                                | Gegenstand          | 1 — Eigentümer                                                |  |  |  |  |
| 100        | Nr. 92              | <b>E</b>                                             | eines Doppelb                   | Vergold. Becher mit halbkugelförmiger Kuppa (Hälfte eines Doppelbechers). Ornamentation durch Punkte. Nationalmuseum München. H 13.6 |                     |                                                               |  |  |  |  |
| 101        | Nr. 93              |                                                      | benen Blumen.                   | Teilvergold, sechseckige Hostienbüchse mit getrie-<br>benen Blumen. Mit Initialen u. 1680. H 19<br>Johanneskirche Ansbach.           |                     |                                                               |  |  |  |  |
| 1          | Nr. 94              |                                                      | Hostienlöffel.                  |                                                                                                                                      |                     | Ansbach. L 14                                                 |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen | Meister - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103        | Nr. 95              | 8                   | Vergold. Kelch mit Patene und Hostienbüchse. Auf<br>dem Kelch eine Stifterinschrift von 1706.<br>Gumbertuskirche Ansbach.                                                                         |
|            | Nr. 95              |                     | <ul> <li>b) Teilvergold. Kugelbecher. H 13,8<br/>(1904) Geh. Kommersienrat J. Pinkus Neustadt O.S.</li> </ul>                                                                                     |
| 104        | Nr. 96              | 8                   | Vergold Kelch. Wappen u. Namen des 1729 gestor-<br>benen Stifters. Gumbertuskirche Ansbach. H 26,5                                                                                                |
| 105        |                     | vor, de             | Für diese Marke schlägt Hofmann, Die Kunst am Hofe<br>der Markgrafen von Brandenburg, Straßburg 1901<br>S. 192, den Goldschmied Meixner, erwähnt 1735,<br>och ist die Zuschreibung sehr unsicher. |
|            | Nr. 97<br>Nr. 97    | b) Ver              | ßsilb. Schelle von einem Klingelbeutel. 1742.<br>g. Kelch mit Stifterinschrift u. 1742. H 24<br>nneskirche Ansbach.                                                                               |
| 106        | Nr. 98              | ST                  | Vergold, Klapplöffel. Prof. M. Rosenberg Karlsruhe. L 17,5                                                                                                                                        |

107 ARNSTADT "Ein Adler." Baudenkm. Thüringens Heft XXVI 111.

## AROLSEN

Ein Goldschmiedesiegel von Arolsen mit der Inschrift: »Der Goltschmit Amptssiegel in Arolsen 1794« erwähnt Grenser, Zunft-Wappen 1889 S. 42.

| Lf.  | Mcister- | Meister- | Meister — Gegenstand — Eigentürner                                                           |
|------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.  | seichen  | zeichen  |                                                                                              |
| 108/ | 4        | B        | Zwei niedrige weißsilberne Leuchter mit verjüngten<br>Lisenen. Silberkammer Darmstadt. H 8,5 |

## Vielleicht ASCHAFFENBURG

Siehe auch Aurich. Wegen Hans Dirmstein 1473 siehe Frankfurt a. M.

| Lf.<br>Nr.              | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                   |           |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 110<br>110 <sup>A</sup> |                     | A                   | Teilvergoldete schweißgeschlagene Abendmahlska<br>mit Wappen, Inschrift und 1711. H<br>Pfarrei Albertshausen. Ausstell Wurzburg 1803, Kat. Nr. 246. | nne<br>19 |

## **AUGSBURG**

Einen Versuch, die kirchlichen Goldschmiedearbeiten Augsburgs vom 16. bis 18. Jahrhundert kunstgeschichtlich zu würdigen und auch nicht gestempelte Arbeiten nach Augsburg zu verweisen, macht Georg Wilke, Die kirchliche Goldschmiedekunst Augsburgs, München 1907 (Diss.). Eine Goldschmiedeliste bringt August Weiß, Das Handwerk der Goldschmiede in Augsburg bis zum Jahre 1681, Beiträge zur Kunstgeschichte N. F. XXIV 1897. Eine ausführlichere Meisterliste und zugleich den Versuch, etwa 100 Meistermarken zu identifizieren gibt Anton Werner, Augsburger Goldschmiede (1346 bis 1803), Augsburg 1913.

Augsburg ist in dieser 3. Auflage besonders aussührlich behandelt, erschöpst ist aber das Material bei weitem noch nicht. Die Erweiterung trifft u. a. die Zahl der aufgezählten Werke, die, einschließlich der nur summarisch angesührten, von 2700 auf 10000 gestiegen ist. Der Löwenanteil fällt der späteren Zeit zu. Einem mehrsach geäußerten Wunsche entsprechend habe ich auch Arbeiten bis in die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts aufgenommen. Für die älteren Perioden ist nur spärliches Material neu hinzugekommen; es sehlt noch an einer genauen Durchsorschung der Augsburger und anderer bayerischer Kirchenschätze.

Lf. Meister — Gegenstand — Eigentümer

Conrad von Lindau, tätig um 1205, aber wir finden ihn in den Augsburger Meisterlisten nicht. Erst 1310 finden wir einen Chunrad goltsmid bei Weiß, Das Handwerk der Goldschmiede in Augsburg,

Beiträge zur Kunstgeschichte N. F. XXIV S. 65.



Bezeichnung durch Inschrift und Meisterporträt auf dem vergoldeten Sakrarium, welches
mit getriebenen Apostelfiguren, Inschriften
und späteren Ergänzungen von Johann
Nr. 112, Georg Seld Nr. 115 und F. X.
Quinzer versehen ist. H 10,2, ganze H 72
Kreuzkirche Augsburg. Butsch in Allg. Zeitung 1887
Nr. 152. Schröder in Zeitschr. f. christliche Kunst 1897
Sp. 193 ff. m. Abb. Diesem Autor verdanke ich auch
wertvolle schriftliche Mitteilungen über das Stuck.

Lf. Nr. Meister — Gegenstand — Eigentümer

Vielleicht Johannes der Hofherr, erwähnt 1355. Schröder in Zeitschr.
für christl. Kunst X Sp. 205, vgl. auch Werner, Augsburger Goldschmiede 1913 Nr. 27,
oder Hans der Riederer, erwähnt 1355 und 1369. Schröder
a. a. O. Sp. 205. Nach Weiß a. a. O. S. 65 ist Hans geltsmid riederer 1349 und 1353
im Bürgerbuch erwähnt. Vgl. auch Werner a. a. O. Nr. 68. Oder vielleicht
auch ein dritter Meister mit ähnlichem Vornamen.

AN(N)O MIL(L)E(N)O T(ER) CXL Q(V)OQ(VE) SENO HOC VAS EFFECIT IOHAN(NES) AVRIFAB(ER) OB HONOREM VIVIFICE CRVCIS VT S(ER)VET TIS (tuum) CRISTE CRVOREM.

Kapsel mit Glasscheibe. Ergänzung von 1346 am Sakrarium des Conrad von Lindau, oben Nr. 111. H 9,8 Kreuskirche Augsburg. Schröder a. a. O. Sp. 204-206 u. 288.

Heinrich Hufnagel, Meister vor 1467.

IX DX2
harmalla-haunud hüf
nagelegalöldinud van
augljung das marun
lilk-drinadit avenana
mott deng allerlieldin
ihmilis int den lieles
hindinim mid amen

Marienfigur auf Postament mit
Stifterinschrift von 1482,
Wappen und der nebenstehenden Meister-Bezeichnung. H 85 resp. 54
Kaiser-Friedrich-Mus. Berlin, Abeilung der Bildwerke der christlichen
Epoche Nr. 288. Beschreibung,
Berlin 188 S. 150 m. Abb. Ausstellung München 1876 Kat. Nr. 224.
Photographie des KunstgewerbeMuseums Berlin Nr. 172.

Wahrscheinlich Hans (Johannes) Müller, erwähnt 1473—1494-Vielleicht handelt es sich bei diesen Daten um zwei Meister, von denen der eine 1474 Steuer zahlt, der andere aber 1492 steuert, 1490 Geschaumeister wird und 1504 stirbt.

ANNO D(OMI)NI 1470 · EX ORDIN(A)C(I)O(N)E · VEN(ERA)BILIU(M) D(OMI)NOR(UM) CAPIT(U)LI ECCL(ES)IAE S(ANC)TI MAURITII · NAT(UM) E(ST) HOC · OP(US) · P(ER) M(A)G(IST)R(U)M JOH(ANNEM) · MULLER · CIVE(M) AUG(USTANUM) H(ABE)T XI(?) MARCAC.

.

113

114

| Lf.<br>Nr. | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 114        | Architekt. Monstranz m. figural. Schmuck. Am Fuße Inschr. u. 1470. H79 Moritkirche Augsburg. Ausst. Munchen 1876 Kat. Nr. 144. Obernetter, Ausst. München Taf. 83. Ausst. Augsburg. 1886 Kat. Nr. 1325. Ein Faksimile der Inschr. verdanke ich Sr. Hochwürden Hzern Stadpfarrer M. Hanridedr Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115        | Georg Seld, geboren 1448, erwähnt 1484—1517 (1521?—1526?). a) HANC·TABELLA(M) DEDICAVIT·ANNO·SALUTIS·MCCCCLXXXXII·und auf der Rückseite: MANUS GEORGII SELD·AURIFABRI·AUGUST(A)E·FECIT·HOC·OPUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Dreiteiliger Silberaltar mit neun größeren und einer großen Anzahl kleinerer Figuren, Inschriften, der Jahreszahl 1492 und der obigen Meisterbezeichnung. Stiftung des Eichstätter Bischofs Graf Adelmann v. Adelmannsfelden.  Fideikommiß Weiland König Ludwigs I. von Bayern, früher in der Pfarr kollegiatische B. M. v. in Eichstätt. Meisterwerke Schwäbischer Kunst, Augsburg 1886 Taf. 17. Detail im Kunstgewerleblatt 1887 S. 10. Berlepsch in der Allgem. Zeitung 1886 Nr. 168. Die Inschrift nach Kunstdenkmale des König reichs Bayern I, v. Bezold u. Richl, Oberbayern (2. Teil) S. 1098. Vgl. Pastof im Kunstgewerbell. 1887 S. 12, von noch zwei weitere Stücke von 1506 u. 2007 für Georg Seld in Anspruch genommen werden. G. Wilke, Kirchliche Goldschmiedekunst in Augsburg, Munchen 1097 (Diss.) S. 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | b) D(OMINVS) VITVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | FACKLER · S(ANC-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1        | TAE) · CRVCIS PRE  <br>POSITUS ERGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | DEVM INMERITVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1          | HOC REPOSITORIO-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | LVM ·   SACRORVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | PEDIBVS RESTITVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | ET EXORNARI CV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | RAVIT ANNO SALV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1          | TIS MCCCCXCIIII .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1        | OPIFEX GEORGI(VS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -          | SELD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Ergänzungsteile von 1494 (Kal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | varienberg) am Sakrarium des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | varienberg) am Sakrarium des<br>Conrad von Lindau, Nr. 111.<br>Kreutkirche in Augeburg. Butsch in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |

Augsburg, vor der Stempelung Meister - Gegenstand - Eigentümer 116 Nikolaus Seld, erwähnt 1400-1526. FABRICATUM EST PER NICOL(AUM) SELD DE AUG(USTA). Kreuz mit Edelsteinen, Gravierungen, Inschriften von 1494 und Wappen. Dient als Behälter für das hl. Ulrichskreuz. ABB. TAF. 3. Ulrichskirche Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1682. Hefner-Alteneck, Trachten, Frankfurt a. M. 1881 Taf. 427 u. 428. Meisterwerke Schwäbischer Kunst, Augsburg 1886 Taf. 20. Herr Prof. Dr. A. Schröder Dillingen gibt mir noch folgende Literaturhinweise: Scheuermayer, Das Brustkreuz des hl. Bischof Ulrich von Augsburg, 21. u. 22. Jahresbericht des Hist. Vereins für Schwaben und Neuburg S. 75-80. J. M. Friesenegger, Die Ulrichskreuze 1895. 117 Lucas von Antwerpen, um 1513. Verfertiger der Monstranz mit vielen Figuren, Wappen und Wurzel Jesse für das Kloster Heilig Kreuz in Donauwörth, im Besitz von Carl Friedr. Fürst von Öttingen-Wallerstein. Meister Lucas soll nach Meisterwerke Schwäbischer Kunst aus der Ausstellung Augsburg 1886, München 1886, ein Augsburger Goldschmied sein. Das ist aber unzutreffend, denn nach Sighart, Geschichte der bildenden Künste im Kgr. Bayern 1862 S.555 wird er als »Bürger und Rats-

118 Constantin Müller, erwähnt 1529, 1545, 1554 und 1555 † 1568, war zünftig bei den Goldschmieden.

> Paul von Stetten, Kunst-, Gewerbe- und Handwerks-Geschichte der Reichs-Stadt Augsburg, 1779 I S. 500, nennt ihn einen berühmten Goldschmied, Wappen-, Stein-, Munz- und Eisenschneider. Goldschmiedearbeiten von ihm kenne ich nicht, und ob der hier unten beschriebene Dambrettstein wirklich von seiner Hand ist, weiß ich nicht zu sagen.

> freund von Donauwörths bezeichnet. Siehe näheres h. Donauwörth.

Dambrettstein, gepreßt, von Constantin Miller, Goldschmied, Siegelund Eisenschneider zu Augsburg. Av. Wappenhelm in Umschrift. Rev. satvrische Maske in doppelter Umschrift, 1557. (Nr. 507) "Slg. Troß". Eugen Felix Leipzig. Aukt.-Kat. Weigel 1880.

Jörg Sikmann, in Augsburg 1548, Meister 1552, »war von 1596 PII ab eine Zeitlang auswärts« † 1601.

a) GEORGIVS · SICMAN · AVRIFEX · AVGVSTE · HOC.OPVS.PERFECIT.ANNO.DOMINI.MDLII. MENSE · AVGVSTI · DIE · XXVII.

Rundschild in Eisen.

Victoria und Albert Mus. Ldn. Böheim im Jahrb, der Kunstsamml, Wien XIV S. 341 ff. m. Abb. Buff in Zeitschr. des Histor. Vereins für Schwaben u. Neuburg 1892 S. 149 ff.

Meister — Gegenstand — Eigentümer

119
b)
Natürliche Größe

Sturmhaube mit Inschrift: Desiderio · Colman · in ·
Augusta 1550, zum folg. Harnisch gehörig.

"YS 1549"

 c) Rückenstück z. Harnisch für den nachmaligen König Philipp II. von Spanien.

Königl. Waffensammlung Madrid. Böheim im Jahrb. der Kunstssammlungen Wien XII S. 204 ff. Taf. XIV. Buff a. a. O. S. 149 ff. Wahrscheinlich ist von demselben Meister auch der Stienschmuck eines Pferdepanzers, ehemals in Paris, der in neuerer Zeit dem König von Spanien geschenkt worden ist. Vel. auch Ch. Buim, L'armure et le chanfrein de Philipp II



in La revue de l'art ancien et moderne. Tome XXXV 1914
Nr. 204 S. 183 ff. "Le Musée de l'Armée s'apprête à
envoyer à Madrid un chanfrein, deux rondelles et deux cubitières ayant fait partie d'une armure de l'hilippe II. Un
décret du 11 janvier 1914 en prescrit le dépôt à la Real
Armeria de Madrid. Avant qu'elles ne quittent la France
pour n'y revenir peut-être jamais, — rien n'est aussi définitif que le provisoire, — il nous a paru intéressant d'étudier
ces belles pièces, en même temps que l'armure qu'elles vont
compléter dans la collection royale d'Espagne."

 d) Prunkschwert, am Korb die nebenstehende Meisterbezeichnung und 1562.

Zeughaus Berlin. Böheim im Jahrb. der Kunstsammlungen Wien XII S. 205 ff. mit Abb. Buff a. a. O. S. 149 ff.

Natürliche Größe

120

Peter Selber, Meister vor 1529 † 1571, und

121 Hans Selber, † 1584.

1550 PET(ER) SELBER GOLDTSCHMIDT.

#### 1571 HANS SELBER GOLDTSCHMID.

Wetterfahne von Kupfer mit den Namen und Wappen der obigen Meister und ihrer Frauen sowie mit anderen Inschriften. Stammt von dem Hause E 217 Außeres Pfaffengäßle Augsburg. H 21,5 1901: Dr. Albert Figdor Wien. Ausst. alt. Goldschmiedearbeiten Wien 1907 Nr.701.

Die vorstehenden Nummern 1111—121 sind alle durch Inschrift, Meisterzeichen oder durch andere Zeugnisse bestimmten Meistern zugewiesen. Eine Stempelung durch Meisterzeichen scheint in dieser ganzen Zeit nur sehr selten vorzukommen, Beschauzeichen sind aber durchaus nur für Barren vorgesehen.

Ordnung der Geschau 1445 Nov. 3, bei Weiß, Das Handwerk der Goldschmiede in Augsburg, Leipzig 1897 S. 219.

#### Beschauzeichen.

1529 wird der Feingehalt der Gold- und Silberwaren genau geregelt. Die Silberarbeiten, die der Ordnung entsprechend befunden werden, söllen sy, die geschawmaister, mit der stat piren vnnd der maister vnnder vnns, so sölchs selbs gemacht hete mit seinem zaichen bezaichnen.

Ordnung von 1529 Sept. 7, bei Weiß a. a. O. S. 228.

Diese Verordnung wird fast gleichlautend 1545 und 1549 wiederholt, aber 1603 (Weiß S. 237, 244 u. 290), nachdem die Ausübung der Stempelung schon längst in vollem Gange war, noch einmal in Erinnerung gebracht.

Bei keiner Stadt, deren Stempelung ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, herrscht eine auf so kleinen Abweichungen aufgebaute Verschiedenheit in der Form der Beschauzeichen und zugleich eine solche Schwierigkeit bei deren Datierung. Es sind immer Variationen über das Thema "Pinienzapfen" und schaffen etwa 300 Abweichungen, deren Beobachtung, Fixierung und Datierung nicht recht gelingen will.

In den Jahren 1529—1735 waren etwa 92 Geschaumeister im Amt, und es ist anzunehmen, daß in dieser Zeit ebensoviel verschiedene Beschauzeichen in Gebrauch waren. Wir verzeichnen aber 116. Soweit die Vermehrung auf verschiedener Größe desselben Stempels beruht, hat die Sache ihre Richtigkeit, aber was darüber hinausgeht, muß auf ungenaue Beobachtung zurückgeführt werden, die in den Verschiedenheiten der Abschläge irrtümlich verschiedene Stempel zu sehen glaubte.

Bestimmt vorgeschriebene, leicht erkennbare Unterscheidungsmerkmale bei den Beschauzeichen kommen in Augsburg erst seit 1705 etwa vor, seit 1735 sind es Buchstaben des Alphabets. In welcher Weise vorher die Beschauzeichen etwa absichtlich variiert wurden. läßt sich nicht feststellen. Nebenher sind die Veränderungen bedingt durch die allgemeine Stilwandlung - welche sich auch in der Auffassung eines Pinienzapfens nicht verleugnet - und durch das Können wie durch die künstlerische Individualität der einzelnen Meister, welche den Stempel zu schneiden hatten. Zudem wird seit 1735 jedes Jahr ein neuer Geschaumeister mit zweijähriger Amtsdauer gewählt und er nimmt, wie es scheint, jeweils einen neuen Stempel in Gebrauch. Dadurch tritt mit jedem Jahre ein neues Beschauzeichen in Kraft, und zwar das des neugewählten Geschaumeisters, während das vorhergehende Zeichen, nämlich das des ältesten Geschaumeisters. noch daneben ein Jahr in Gebrauch bleibt. Unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse und an Hand der Datierung erhaltener Arbeiten durch Inschrift und Meisterbezeichnung habe ich versucht, eine Chronologie der Augsburger Beschauzeichen herzustellen.

Einen schweren Fehler der 2. Auflage konnte ich berichtigen. Verführt durch die anscheinend sich gleichbleibende Form der jüngsten Augsburger

Beschauzeichen und entschuldigt durch den Mangel jüngerer Goldschmiedelisten, habe ich viele Werke der Spätzeit, da ich sie bei der Ausarbeitung nicht mehr zur Hand hatte, manchmal um Jahrzehnte zu früh datiert. Ich hoffe, daß es mir durch die sorgfältigere Untersuchung der Beschauzeichen jetzt gelungen ist, die Datierungen einigermaßen richtigzustellen. Absolute Richtigkeit war aber mit dem mir vorliegenden Material nicht zu erreichen, und eine größere Genauigkeit nur mit unverhältnismäßig großem Zeitaufwand. Ich gebe daher das Verzeichnis, wie es sich mir nach mehrfacher Prüfung ergab, wohl wissend, daß es noch Fehler enthält.

Einer dieser Fehler, und zwar ein fundamentaler, sei gleich hier verzeichnet. Der Wechsel der Beschauzeichen entspricht dem Wechsel der Geschaumeister. So wurde z. B. das Beschauzeichen Nr. 122 vom Geschaumeister (Zeichenmeister) Jakob Halder, der von 1529 bis 1548 amtete, geführt. Dieses Beschauzeichen ist von mir, bevor ich diese Verhältnisse erkannt hatte, 1529—1541, also zu eng datiert worden. Die notwendige Richtigstellung, die nur durch eine weitgehende Umarbeitung erreicht werden könnte, lade ich auf die Schultern desjenigen ab, der die vierte Auflage dieses Buches bearbeiten wird.

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit                    | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Zeit              | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit                           |
|------------|---------------------|-------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|--------------------------------|
| 122        | *                   | und wohl<br>auch später | 131        |                     |                   | 140        | <b>Q</b>            | 1620 bis<br>1625?              |
| 123        |                     | 1567 bis                | 132        | •                   | Um 1600           | 141        |                     | 1625 bis<br>1630?              |
| 124        |                     | 1585?                   | 133        |                     |                   | 142        | •                   | 1625 bis<br>1635?<br>EinStempe |
| 125        | <b>(3)</b>          | Nach 1576               | 134        | •                   |                   | 143        | •                   | ähnlich wie<br>Nr. 143         |
| 126        |                     | bis 1583<br>und wohl    | 135        | A                   | (1616?)           |            |                     | kommt<br>schon<br>zwischen     |
| 127        | 8                   | auchspäter              | 136        | <b>A</b>            |                   | 144        |                     | 1602 und<br>1609 vor           |
| 128        | 8                   | und wohl<br>auchspäter  | 137        | •                   |                   | 145        | <b>A</b>            | 1630                           |
| 129        | 8                   | 1591? bis               | 138        | •                   | 1610 bis<br>1625? | 146        |                     | 1630-1645                      |
| 130        | 2                   | 1595?                   | 139        |                     |                   | 147        | <b>®</b>            | 1030-1045                      |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit                 | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit      | Lf.<br>Nr.       | Beschap-<br>reichen | Zeit                                  |
|------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 148        | •                   | 1630-1645            | 165        |                     |           | 181              |                     | 1680-1696                             |
| 149        | 桑                   |                      | 166        | •                   |           | 182              |                     | 1000-1090                             |
| 150        |                     | 1634                 | 167        |                     | 1670-1680 | 183              |                     |                                       |
| 151        | 9                   | 1636?                | 168        | <b>A</b>            |           | 184              |                     |                                       |
| 152        |                     | 1645-1650            | 169        |                     |           | 185              |                     |                                       |
| 153        | •                   | 1648 bis<br>1651?    | 170        |                     | 1674-1680 | 186              |                     | 1685 bis                              |
| 154        | 免                   |                      | 171        | <b>A</b>            |           | 187              | •                   | ,,,,,                                 |
| 155        | •                   | 1650-1660            | 172        | <b>&amp;</b>        | 1675-1685 | 188              |                     |                                       |
| 156        |                     |                      | 173        | <b>a</b>            |           | 189              |                     |                                       |
| 157        | <b>@</b>            |                      |            |                     |           | 190              | <b>&amp;</b>        | 1690 bis                              |
| 158        |                     |                      | 174        | <b>@</b>            |           | 190              | -                   | 1698?                                 |
| 159        | <b>*</b>            |                      | 175        |                     | 1677-1685 | 191              |                     |                                       |
| 160        |                     | 1655-1660            | 176        |                     | 2,7 .503  | 192              | <b>@</b>            | 1695-1700                             |
| 161        | •                   |                      | 177        | •                   |           | 193              |                     | Diese Da-<br>tierung ist<br>besonders |
| 162        |                     | 1661?                | 178        |                     |           | 194              |                     | unsicher<br>für Nr. 192               |
| 163        |                     | 1665-1675<br>(1689?) | 179        |                     |           | 1944             |                     | und 193                               |
| 164        | <b></b>             | 1670-1678            | 180        | <b>@</b>            | 1680-1696 | 194 <sup>B</sup> |                     |                                       |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit                      | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit                | Lf.<br>Nr. | Beschau<br>zeichen | Zeit      |
|------------|---------------------|---------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------|-----------|
| 195        |                     |                           | 210        |                     | 1700 bis<br>1707?   | 225        |                    | 1718-1720 |
| 196        |                     | 1695 (oder<br>früher) bis | 211        |                     | 1706-1710           | 226        | 9                  | 1720-1722 |
| 197        |                     | 1705                      | 212        |                     | 1710-1714           | 227        | 0                  | 1722 }    |
| 198        | <b>@</b>            | ]                         | 213        |                     | 1712-1713           | 228        | 0                  |           |
| 199        | •                   | 1696-1700                 | 214        | 0                   | 1713-1715           | 229        |                    |           |
| 200        | •                   |                           | 215        |                     | 1714? bis           | 230        | 0                  |           |
| 201        |                     | 1696 bis                  | 216        | •                   | 1                   |            |                    |           |
| 202        |                     | 1705?                     |            |                     | 1714-?              | 231        |                    |           |
| 203        |                     |                           | 217        | 9                   | 1715-1718           | 232        | 0                  |           |
| 204        |                     | }                         | 218        | •                   | (1710)?             |            | ohne Mail          | 1723-1735 |
|            | A.                  |                           | 219        |                     | 1716 bis<br>1720?   | 233        |                    |           |
| 205        |                     | 1698-1705                 | 220        | 0                   | 17??-?              | 234        | <b>A</b>           |           |
| 206        |                     |                           | 221        |                     | 1716-1719           |            | U                  |           |
| 207        |                     |                           | 222        | 0                   | 1717-18?            | 235        |                    |           |
| 208        |                     | 1700 bis                  | 223        | 0                   | 1718<br>oder früher | 236        |                    |           |
| 209        | ₩                   | 1707?                     | 224        |                     | 1718-1720           | 237        |                    |           |

Den nun folgenden Beschauzeichen mit Buchstaben sind bestimmte Jahreszahlen beigesetzt, welche sich durch datierte Arbeiten oder durch die Lebensdaten der Meister ergaben. Theoretisch sollten etwa bis 1806 immer zwei verschiedene Zeichen in jedem Jahre in Gebrauch sein, von welchen das erste schon im vorhergehenden und das zweite noch im darauffolgenden Jahre gebraucht wurde. In der Praxis aber gestaltet sich die Sache, selbst wenn wir die kleinen Nuancen in den aufgeschlagenen Marken genau erkennen könnten, durch öfteren oder langsameren Wechsel, durch Krankheit, Todesfall oder Vertretung der Geschaumeister etwas anders.

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit      | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit      | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit      |
|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|
| 238        | •                   | 1735-1736 | 248        |                     | 1743-1745 | 258        |                     | 1757-1759 |
| 239        |                     | 1736-1737 | 249        | •                   | 1743 1743 | 259        | 8                   | )         |
| 240        |                     | 1737-1739 | 250        | 8                   |           | 260        | 8                   | 1759-1761 |
| 241        | 1                   |           | 251        | 0                   | 1745-1747 | 261        | 0                   |           |
| 242        | 0                   | 1739-1741 | 252        | H                   | 1747-1749 | 262        | <b>B</b>            | 1761-1763 |
| 243        | <b>A</b>            |           | 253        | 8                   | 1749-1751 | 263        |                     |           |
| 244        |                     |           | 254        | 8                   | 1751-1753 | 264        | 0                   |           |
| 245        |                     | 1741-1743 | 255        |                     |           | 265        | 0                   | 1763-1765 |
| 246        | 9                   | . =       | 256        | 8                   | 1753-1755 | 266        | 8                   | ļ         |
| 247        | 8                   | 1743-1745 | 257        |                     | 1755-1757 | 267        | 8                   | 1765-1767 |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit       | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Zeit      | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit      |
|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|
| 268        | 9                   | 1,767-1769 | 275        | 2                   | 1775-1777 | 281        |                     | 1785-1787 |
| 269        | ð                   | 1769-1771  | 276        |                     | 1777-1779 | 282        |                     | 1787-1789 |
| 270        | 0                   | ,,,,,      | 277        |                     | 1779-1781 | 283        |                     | 1789-1791 |
| 271        | •                   | 1771-1773  | 3 000      | 278                 | 1781-1783 | 284        | 8                   | 1791-1793 |
| 272        |                     | ]          | 2/0        | A                   | 1/01-1/03 | 285        |                     | 1793-1795 |
| 273        |                     |            | 279        | B                   | 1783-1785 | 286        | <b>A</b>            | 1795-1797 |
| 274        |                     | 1773-1775  | 280        |                     | ,,,,,,,   | 287        | 0                   | 1797-1799 |

| 288 | B | 1799        | 294 |     | 1804 | 301 | "V"<br>"W" | 1811 |
|-----|---|-------------|-----|-----|------|-----|------------|------|
| 289 | 8 | 1800        | 295 | 0   | 1805 | 303 | A          | 1812 |
| 290 | 8 | 1           | 296 | "R" | 1806 | 304 | "Y"        | 1813 |
| 291 |   | 1801(1797?) | 297 | 8   | 1807 | 305 |            | 1814 |
| 292 |   | 1802        | 298 | "T" | 1808 | 306 | 0          | 1815 |
|     | ^ |             | 299 | 0   | .000 | 307 | "B"        | 1816 |
| 293 | 0 | 1803        | 300 | 8   | 1809 | 308 | 8          | 1817 |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit                  | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeit  |
|------------|---------------------|------|------------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------|-------|
| 309        | 8                   | 1818 | 315        | 0                   | 1824(1833?)           | 323        | "S"                 | 18327 |
| 310        | "E"                 | 1819 | 316        | θ                   | 1825(1820?)           | 324        | 0                   | 1833? |
| 311        | 0                   | 1820 | 3-7        | "M"                 | 1826?                 | 325<br>326 | "U"<br>"V"          | 1834  |
|            |                     |      | 318        | "N"                 | {1827(1814?<br>1833?) | 327        | "W"                 | 18367 |
| 312        | 0                   | 1821 | 319        | "O"                 | 1828?                 | 328        | "X"                 | 1837? |
| 313        | 0                   | 1822 | 320<br>321 | "P"<br>"Q"          | 1829(1830?)<br>1830?  | 329        | 0                   | 1838? |
| 314        | "I"                 | 1823 | 322        | "R"                 | 1831?                 | 330        | "Z"                 | 1839? |

#### Arbeiten z. Z. des Beschauzeichens.

Die meisten Angaben über die Augsburger Goldschmiede und ihre Namen entnehme ich den in Augsburg im Maximilians-Museum aufbewahrten Wappen- und Sterbetafeln. Manche Notiz schöpfe ich aus den einschlägigen Akten des Augsburger Stadtarchivs, von welchen ich aber nur einen kleinen Teil eingesehen habe, und aus August Weiß, Das Handwerk der Goldschmiede in Augsburg, Leipzig 1897, sowie in hervorragendem Maße aus Anton Werner, Augsburger Goldschmiede von 1346 bis 1803, Augsburg 1013. Ich unterlasse die Quellenangabe für die aus diesen Materialien gewonnenen Informationen.

| 331 | Georg (Jörg) Zorer, geb. 1489, tätig 1515, Geschaumeister 1529,        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     | Vorgeher 1532 † 1559. Arbeitet 1530 für Albrecht II. v. Branden-       |
|     | burg, 1539 für König Ferdinand,<br>späteren Kaiser Ferdinand I.        |
|     | Buchsmodellv.Christoph Weiditz m. d. Umschrift JOERG                   |
|     | ZORER XXXVIII MD                                                       |
|     | XXVII Dm 5                                                             |
|     | La Collection Spitzer Abt. Buix                                        |
|     | Taf. VII 39. Vorher und nachher                                        |
|     | bei Ad, Heß Nachf, Frankfurt a. M.,<br>1894 in Kommission bei Ad, Frö- |
|     | schels Hamburg. — Habich, Die                                          |
|     | Deutschen Medailleure des 16. Jahr-                                    |
|     | hunderts 1016 S 21 Val die fol-                                        |

Nach einer mir von Herrn Ad. Heß mitgeteilten Photographie.

Meister-

seichen

Beschau-

Meister - Gegenstand - Eigentümer

La Collection Spitzer Abt. Buix Taf. VII 30. Vorher und nachher bei Ad. Heß Nachs. Frankfurt a. M., 1804 in Kommission bei Ad. Fröschels Hamburg. - Habich, Die Deutschen Medailleure des 16. Jahrhunderts 1916 S. 31. Vgl. die folgende Marke sowie Nr. 332, 339, 405 b und 420.

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                                                                          | Meister-<br>zelchen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 332        |                                                                                                              | Steffan Kipffenberger, erwähnt 1529 † 1541, oder der obige Georg Zorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 122                                                                                                      | Nautilus auf niederem Fuß mit Email. ABB. TAF. 4. H 22,5<br>Museum Kassel. v. Drach, Silberarbeiten Kassel 1888 Taf. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                              | Die drei folgenden Marken verteilen sich auf die nach-<br>stehenden Meister, und zwar mutmaßlich in der hier ge-<br>gebenen Reihenfolge, aber sicher ist es durchaus nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 333        |                                                                                                              | Christof Epfenhauser, Meister 1518 † 1582.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 334        |                                                                                                              | Christof Epfenhauser, erwähnt 1555 † 1596.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 335        |                                                                                                              | Christof Leonhard Epfenhauser, heiratet 1578 † 1598.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 336        |                                                                                                              | Wahrscheinlich Meister Nr. 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 122                                                                                                      | Doppelpokal mit Fürstenmonogramm. H 53,3<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 Nr. 1029/30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 337        |                                                                                                              | Wahrscheinlich Meister Nr. 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 127                                                                                                      | a) Vergoldeter Pokal auf hohem Fuß. Inschrift u. 1591<br>Maximilian-Museum Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886. H 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr.?                                                                                                         | b) Pokal. Rüstkammer Moskau. Filimonow II 1884 Nr. 907. H 35,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 338        |                                                                                                              | Wahrscheinlich Meister Nr. 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 124                                                                                                      | Vergoldete flache Schale auf niederem Fuß. Medaillon mit Jagdszene. H 7,5 Neues Palais Darmstadt. Schürmann und Luthmer, Hessische Silber- kammer, Darmstadt 1884 Taf. XVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 339        | (Archiv<br>macht<br>besond<br>Spanies<br>1913 F<br>Karl V<br>Geselle<br>(Jahrbu<br>landen,<br>KS. F<br>Hausm | toph Weiditz, geb. um 1500. 1521 Geselle in Straßburg 7 f. Medaillenkunde I 154), wo er sich 1523 (1524?) selbständig und bis 1525 (1526?) verbleibt. 1526 anscheinend auf Reisen, lers in Ulm. 1526—29 in Augsburg. 1529 (1529/1530?) in und vielleicht auch in Italien (Jahrbuch der preuß. KS. Berlin 3d. XXXIV S. 2—10, 13, 24 und 26). 1530 in Augsburg, wo ihm urkundlich verstattet, unter Dispens von den Lehr- und enjahren dort als Goldschmiedemeister oder -geselle zu arbeiten uch des Kaiserhauses XI, II Nr. 6551). 1531 in den Niederbeiten der Meder in Antwerpen am Hofe Karls V. (Jahrbuch der preuß besonders in Antwerpen am Hofe Karls V. (Jahrbuch der preuß erlin XXXIV S. 15). 1531 siegelt er dort einen Brief mit der larke 4 (Archiv f. Medaillenkunde I 116). 1532 in Nürnberg och in demselben Jahre in Augsburg, wo er die Gerechtigkeit |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                | Meister - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 339        | f. Med<br>schmie<br>† 1560<br>"Chri<br>Inso<br>der | hauer erwirbt. 1533 war er schon verheiratet. 1543 (Arch llenkunde I 34) sowie 1554 und vorher Konflikt mit den Gol en (Jahrbuch der KS. Berlin XXXIV S. 19, 24, 26—2 (Jahrbuch der KS. Berlin XXXIV S. 28). tof Weyditz In Augusta Vindelic(orum) Facieba: rift auf einem Dolch mit figuraler Arbeit am Ortband ut bevise s Gelick und Freutt. Hist. Museum Dresden. Scheide lang 25 Medaillen vgl. die Literatur oben und die Fig. bei Nr. 33 | ld-<br>28)<br>t"<br>nd |
| 340        | diesem<br>r<br>Gewiß                               | z Rosenbaum, Meister in Augsburg von 1539 bis 1546.<br>Jahre kehrt er in seine Heimat Schaffhausen zurück.<br>Ein glücklicher Fund, den Dr. Habich gemacht hat, gibt o<br>eit, daß Lorenz Rosenbaum als Stempelschneider tätig war<br>nt. d. Bayr. Numismat. Gesellschaft XIX 1900 S. 5.                                                                                                                                                        | lie                    |
| 341        | Nr. 123<br>Nr. 124                                 | a) Vergoldeter Doppelbecher. Graf Franz Erdödy. Ausst. Budapest 1884 3. Saal 3. Schrab) Zierstück, Deckelaufsatz? Schmiedender Putto. H 16 Frau Geh. Rat Frz. Oppenheim Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 342        | Nr.                                                | Usgenau  Vergoldete Deckelkanne mit graviertem Bandwei Michael Steiner, Schloß Groß-Laupheim (Watt.). Gefüllige b teilung von Herrn O. H. Nathan München. Vgl. die folg. Mar                                                                                                                                                                                                                                                                    | dit-                   |
| 343        | Nr. ?<br>Nr. ?                                     | Vielleicht trotz eines sehlenden Strichs mit der obig Marke identisch.  a) Sitzender gekrönter Löwe mit Wappenschild. Baron Leop. v. Rothschild London. Gefl. Mitt. v. E. A. Jones London. Wahrscheinlich mit demselben Stempel: b) Verg. Deckelkanne m. getrieb. bibl. Darstellungen. H 10 Paul Ritter v. Schoeller, Wien? Früher Sammlung Spitzer Paris.                                                                                      | en<br>5,8              |
| 344        | Nr. 122                                            | Flache vergoldete Schale mit eingelassenen Münz<br>auf niederem Fuß. National-Museum München. Dm 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 345        | Nr. 124                                            | Ulrich Möringer, wahrscheinlich † 1581. Vieleicht aber Michel Ludwig † 1567.  a) Vergoldetes Gießgefäß mit gegossenen und geätzten Ornmenten. Ausguß und Griffe in Gußarbeit. H 1: Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Führer 1891 S. 32 Nr. 47 J Nr. 932. Ilg, Album kunstindustrieller Gegenstände 1895 S. 12 Taf. X                                                                                                                            | 3<br>Inv.              |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 345        | Nr. ?<br>Nr. 123    | b) Verg. Deckelkanne mit drei Medaillons. Griff figural. H 12,5 Earl of Homes, London? Victoria u. Albert-Museum London, Loan Cat. 1862 S. 516 Nr. 6,202. c) Vergoldeter Pokal mit schlanker Kuppa, geätzten Ornamenten und Initialen. 1893 A. S. Drey Munchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 346        | Nr. 124             | M. Sailer, erwähnt 1529 † um 1560.  Vergold rund. Salzfaß, graviert. Drei Köpfe als Füße.  Prof. A. Pringsheim München.  Dm 7,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 347        |                     | Joachim Forster lernt 1516 als Bildhauer und auf seiner Wanderschaft zwischen 1525 und 1554 in Bern das Goldschmiedehandwerk, heiratet 1554 in Augsburg † 1579 oder 1580. 1554 Konflikt mit den Goldschmieden. Er macht Bildere, Dolche und Messer mit silbernen Scheiden und silbernem Beschlag, er merkt und bezeichnet dieselben mit sTauf- und Zunamen und gewöhnlichem Zeichene, ohne sie seder amtlichen Beschau unterworfen zu habene.  An dieser Stelle wird in den Akten auch erwähnt, daß einer seiner Brüder Goldschmied war. Es wird wohl Adam Forster gewesen sein, der vor 1565 gestorben ist; von seinen Arbeiten wissen wir nichts.  Georg Habich im Archiv für Medaillenkunde I 1913/14 S. 155—157.  Habich schreibt Joachim Forster zu:  Doppelseitige Porträtmedaille von Silber mit dem Bildnis von Sixt Forster 1521 und seiner Ehefrau Felicitas 1527. Dm 4.4  Münkzhbinett Berlin. Habich S. 159—160 eröttert auch die Frage, ob ihm vide glänsende Serie der Schaustlicke des Kardinals Albrecht von Mainz und der sächsischen Fürsten George den Bätigen und Heinrichs d. Fr. zugeschrieben werden kann. Irrtumlicherweise wird dem Meister im Katalog der Schwäbischen Ausstellung in Augsburg 1886 S. 240 die Marke 1F in rundem Schild, unsere Nr. 438 zugeschrieben. |
| 348        |                     | Wendel Müller, geb. 1520, erwähnt 1555, Vorgeher erst- mals 1564. Liefert 1566, 1575 und 1582 goldene Ketten für den Kaiserl. Hof † 1597. Ob er oder Wendel Müller II, erwähnt 1593 † 1607, 1571 für den bayr. Hof geliefert hat, müßte noch festgestellt werden. Erhaltene Arbeiten sind nicht nachweisbar. Porträt, Olgemälde auf Leinwand, bez. »Wendel Miller. C. I. V. V. G. I. Corint. I. Aetatis. Suae. LXXIII. Anno M. D. XCIII 6. 1920 Hauptmann Zorer Reutlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 349        |                     | Ulrich Schönmacher, erwähnt seit 1555, Geschaumeister 1568 † 1585.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 123             | a-b) Vergoldete Schüssel nebst Kanne (Taufgerät) mit figürlicher Darstellung, Inschrift, Wappen und Initialen.<br>Schüssel, Dm 49; Kanne, H 31<br>Graf Siegm. Herberstein Schloß Eggenberg bei Graz. GSKunst-Ausst.                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 123             | Wien 1889 Nr. 506. Ausst. alter GS-Arbeiten Wien 1907 Nr. 36. c) Vergold., nach oben erweitert. Becher auf Fuß, m. Ätzarbeit. Victoria und Albert-Museum London 77-'66.  H 30                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 123             | d) Vergold. Deckelkanne mit geätzten Ornamenten. H 12<br>1905 Prof. A. Pringsheim München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 350        |                     | Vielleicht Hans Schaller, erwähnt 1555 † 1573.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 123             | <ul> <li>a) Vergoldeter Doppelpokal. Griff ziseliert. H 66</li> <li>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 175-176 IV 252 Abb. XI.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr.?                | b) Hoher Pokal mit Deckel vom Nürnberger Meister "KB". Grunes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 175—176 IV 254. Graesse, Das Grüne Gewölbe zu Dresden 1877 Taf. 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 123             | c-d) Verg. Taufschüssel, in deren Mitte eine Medaille eingelassen ist. Außen Seetiere, Ornamente und Figuren. Dm 53,2 Die dazugehörige Kanne mit figürlichem Henkel. Am Ausguß Maskaron. H 38 Hofkapelle Gotha. Ausstellung München 1876, Kai. Nr. 286. Obernetter,                                                                                                                                                                                |
|            | }                   | Ausstellung München Taf. 68. e) Riesenpokal mit Treibarbeit, Ätzung und Email. Sogen. Landschadenbund-Becher. H 102 Kunstgewerbe-Mus. Joanneum in Graz. Kunstgewerbl. Arbeiten aus der Aust. Graz 1883, Gesamtansicht Heft I Taf. 1, Details Heft V Taf. 2-5. Auch abgeb. in Renaissance in Osterreich, Leipzig 1884, u. phot. von Wiha in Wien. Galvano Elkington. Die Angabe über die Marke verdanke ich Herrn Direktor Dr. E. W. Braun Troppau. |
| 351        |                     | Christoph Zorer, geb. 1515, erwähnt 1555, Vorgeher 1561<br>† 1596. Olgemälde mit Porträts von Christoph Zorer<br>und Wendel Miller von 1593. 1907 bei Siegfr. Lämmle<br>München, später bei Gustav Becker München.<br>Die Zorer sind eine ausgedehnte Goldschmiedefamille,<br>deren Mitglieder für Fürsten und Herren arbeiteten sowie<br>Ehrenämter der Zunft bekleideten. Da es mir nicht gelingen                                               |
|            |                     | weisen, gebe ich hier ihr Wappen und weise auf die folgende Marke hin, im übrigen die Nr. 331, 332, 348, 405b und 420.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 352        | Nr. 125             | Vielleicht der obige Christoph Zorer. Verg. Pokal, geätzt. Mit hebräischer Inschrift. H 51 Chevra-Kadischa Altofen. Ausstellung Budapest 1896, Katalog Nr. 2426.                                                                                                                        |
| 353        |                     | Versuchsweise David Zimmermann dem Älteren, erwähnt 1559 † 1573, zugeschrieben:                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 123             | Verjüngte Deckelkanne. Getriebenes Ornament mit Hermen.  Oben am Henkel noch dieses Zeichen, vielleicht eine Besitzermarke.  1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                            |
| 354        |                     | Theophil Glaubich, erwähnt 1559 und 1566 † 1572.                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 122             | a) Vergold. Becher, aus vier Teilen bestehend, wovon<br>drei in Nürnberg gemacht sind. An allen geätztes Ornament.<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 23,5                                                                                                            |
|            | Nr. 123             | b) Verg. Pokal m. bauch. Kuppa. Getrieb. u. geätzte Ornamente.<br>National-Museum Budapest. Silberausst. Budapest 1884. Galvano. H 23,3                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 123             | c) Verg. Becher m. bauchiger Kuppa u. geätzten Ornamenten.<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 23,3                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 123             | d-g) Vier Setzbecher m. Wappen. 1883 J. u. S. Goldschmidt Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 123             | h-i) Zwei vergold. Leuchter m. getrieb. Ornamenten. H 21<br>Fürst Nikolaus Essterházy Forchtenstein. Goldschmiedekunst Ausstellung<br>Wien 1889, Katalog Nr. 504 und 505.                                                                                                               |
|            | Nr. 124             | k-l) Zwei Doppelpokale. H 46,2<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1884 Nr. 1037—1040.<br>Vielleicht mit derselben Marke:                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 123             | ın-r) Sechs Setzbecher. 1885 † George Agath Breslau. Zus. H 15                                                                                                                                                                                                                          |
| 355        | Nr. 125?            | Verg. Straußeneipokal m. durchbrochenen Ornamenten. Griff, ein Strauß mit Neger, kalt emailliert. H 56 Kunstammlungen des Kaiserhauses Wien. Leitner, Schattkammer 1882 S. 95. Führer durch die kunstindustriellen Gegenstände 1891 S. 30. Bei Leitner ist die Marke des obigen Stückes |
| 356        |                     | nicht genau gezeichnet und sieht bei ihm so aus: Ein Fälschar hat sie für die zwei folg. Arbeiten benutzt. Nach Leitber                                                                                                                                                                 |
|            | Fehlt               | a) Vergoldete Kanne mit Perlmutterschuppen. H 25,5<br>† F. Spitzer Paris 1892. Aukt. Kat. Nr. 1750 mit Abb. frs. 4000.                                                                                                                                                                  |
|            | Fehlt               | <ul> <li>b) Mit den vertieft gestempelten Buchstaben "IM". Vergoldete Fassung eines Straußeneies. H 33     Bischof Arnold Ipolyi Besztercze-Bánya (Neusohl). Silberausstellung Budapest 1884, Katalog harmadik terem S. 50 Nr. 40.</li> </ul>                                           |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 357        | Nr. 125             | a) Vergoldeter Pokal mit birnförmiger Kuppa. Grif<br>figural. Deckelbekrönungen Mann mit Schild, wor                                                                                                                                                         |
|            | Nr.?                | auf Wappen und 1612. Prof. A. Pringsheim München. H 29 b) Zierverg. Deckelbecher mit geätzten Ornamenten. H 20 Frau Geh. Rat Frz. Oppenheim Berlin.                                                                                                          |
| 358        |                     | Georg Gersbach † 1571.                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 124             | Vergold. rundes Salzfaß mit geätzten Ornamenten u. Allianzwappen. Landes-Gewerbe-Museum Stuttgart. Dm 7                                                                                                                                                      |
| 359        |                     | Vielleicht Georg Höllthaler, heiratet 1567 † 1593.                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 125<br>u. 126   | Nach Filimonow  a · c) Drei Pokale. H 41,3—64,3—71  Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II Nr. 972—1015/16—945 m. Taf. 201.                                                                                                                                    |
|            | Nr. 125?            | d) Ciborium. Gefl. Mitteilung v. Herrn Bergrat J. J. Joos Wien.                                                                                                                                                                                              |
| 360        |                     | Vielleicht David Schumann, heiratet 1567 † 1607, oder Daniel Sailer † 1645.                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 130             | Deckelkanne mit getriebenem u. graviertem Korpus. H 17<br>J. Boskowitz Wien. Goldschmiedekunst-Ausstellung Wien 1889, Katalog<br>Nr. 531. Auktionskatalog Nr. 123 mit Abb. Mk. 1500.                                                                         |
| 361        |                     | Vielleicht Martin Heckel, erwähnt 1568.                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 123             | a) Vergoldeter Pokal mit geätztem Lippenrande und<br>emaillierten Plättchen. H 44,5<br>1885 + Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Luthmer, Schatz Roth-<br>schild I 1883, Taf. 8.                                                                       |
|            | Nr. 124             | b-c) Vergoldete Taufkanne. H 24<br>Die dazugehörige Platte mit grav. Wappen und Initialen.<br>Silberkammer Dessau. Dm 39                                                                                                                                     |
| 362        |                     | Nach Vorschlag v. Werner S. IX: Arnold Schanternell, heiratet als Witwer 1571 † 1588. Mög-                                                                                                                                                                   |
|            |                     | licherweise aber Anton Schweiglin, heiratet 1570, Vor-                                                                                                                                                                                                       |
|            | No see              | geher 1593 † 1595.                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 127             | <ul> <li>a) Vergoldeter Pokal mit figuralen Medaillons und späteren<br/>Inschriften von 1708 und 1710. Hca. 48</li> <li>Evang. reform. Kirche in Huszt. Millenniums-Ausstellung Budapest 1896,<br/>Katalog der historischen Haupfgruppe Nr. 2210.</li> </ul> |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 362        | Nr.?                | b) Verg. Pokal m. getrieb. Bandwerk u. Fruchtgehänge. H 22<br>C. G. Börner Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 126             | c) Vergoldete Deckelkanne mit Tiermedaillons.<br>Exzellenz Due St. Petersburg 1889.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 363        |                     | Mitglied der Familie Hueter um 1580.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 124             | a) Verg. Becher in Gestalt ein. Schnecke. Griff ein Faun. H 31<br>Gesellschaft der Böcke Zurich. Zeller-Werdnüller, Zur Geschichte des<br>Zurcher Goldschmiedehandwerks in der Festschrift zur Eröffnung des<br>schweiz. Landesmus. in Zürich 1898 S. 223.                                                                                     |
|            | Nr. 124             | b) Vergoldeter, aufrecht sitzender Bär mit Schild. H 18<br>Freiherr Max von Goldschmidt-Rothschild Frankfurt a. M. Ausstellung<br>Frankfurt a. M. 1914, Katalog Nr. 77.                                                                                                                                                                        |
| 364        |                     | Wahrscheinlich Hans Ment, heiratet 1564 † 1604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 125             | a-b) Vergoldete Kanne, eiförmig, mit Löwenhenkel und Platte ohne Nabel, beide mit figuralen Darstellungen.  Auf der Kanne graviert · P · E · F · 5 · 1 · 3 · 3 · H 34.5  Auf der Platte graviert · P · E · F · 1Z · 14 · Z · Dm 56  1895 Baron Alphonse v. Rothschild Paris. Labarte, Arts industriels 1864  Bd. 11 S. 580, 1873 Bd. U S. 147. |
|            | Nr. 123             | c) Vergold. Deckelkanne mit teilvergold. aufgesetzten Ornamenten. Auf dem Deckel Wappen mit Initialen. H 18 1885 + Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Luthmer, Schatz Rothschild I 1883 Taf. 45 a.                                                                                                                                       |
|            | }                   | d) Vergold bauchiger Becher mit getrieb. Buckeln. H 22<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr.?                | e) Vergoldete Deckelkanne mit aufgesetzten figuralen Orna-<br>menten. Deckelfigur. H 20<br>Fürst Johann II. von und zu Liechtenstein. Schirek in Mitt. des Mähr. Gewerbe-<br>Mus. 1887 Nr. 3. Photogr. kunstgew. Gegenstände d. Österr. Mus. Wien Bl. 307.                                                                                     |
|            | Nr. 125             | f) Verg. Deckelkanne mit aufgesetzten figur. Ornam. H 16,5<br>Fürst Auersperg Schloß Zleb in Böhmen. Schirek in Mitt. d. M\u00e4hr. Gewerbe-<br>Mus. 1887 Nr. 3. Abgeb. bei Koula, B\u00f6hmens kunstgew. Denkm. Heft 6 Bl. 6.                                                                                                                 |
|            | Nr. 130             | g) Vergold. Deckelkanne mit getrieb. Reliefs. H 14<br>Musée Royal d'antiquités in Brüssel. Nachgewiesen von Pabst in Zeitschrift<br>für bildende Kunst 1884.                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 123             | h) Verg. Deckelkanne mit emaill. Wappen. Initialen. H 12,5<br>1892 † F. Spitzer Paris. Auktionskatalog 1893 Nr. 1728 m. Abb.                                                                                                                                                                                                                   |

| Lf.<br>Nr.  | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentilmer                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 365         | Nr.?                | Nach der Sterbetafel im Maximilian-Museum Augsburg Christoph Erhard, erwähnt 1568 † 1604. a) Steigender Löwe.                                                                                                       |
|             | INT. :              | Baron Leop. v. Rothschild London. Gefl. Mitt. v. E. A. Jones London.                                                                                                                                                |
|             | Nr. 127             | b) Teilvergold. Pokal, getrieb. Ornamente sowie drei ovale<br>Medaillons mit Tieren. H 37,5<br>Frau Louise de Ridder Frankfurt a. M. Ausstellung Frankfurt a. M. 1914<br>Fehlt im Katalog. Vgl. die folgende Marke. |
| 366         |                     | Vergleiche wegen der Initialen den obigen Meister                                                                                                                                                                   |
|             | Nr. 129             | a) Männl. bewaffnete Figur.  Baron Leop, v. Rothschild London, Mitt. von E. A. Jones London.                                                                                                                        |
|             | Nr. 127             | b) Vergold, steigender Löwe mit Wappenschild. H 30                                                                                                                                                                  |
|             | Nr. 127             | c) Verg. Hahn. 1885 + Baron K. v. Rothschild Frankfurt a. M. H 31,5                                                                                                                                                 |
|             | Nr. 128             | d) Vergoldetes Kamel mit Figur. H 20,5<br>National-Museum Budapest. Silberausstellung Budapest 1884.                                                                                                                |
|             | Nr. 127             | e) Verg. Dromedar. Romer, Cat. des objets Hongrois, Paris 1867 S. 13 Nr. 37                                                                                                                                         |
|             | Nr. 126             | f-g) Zwei vergold. Hirschtrinkgefäße. H 34 u. 30,5                                                                                                                                                                  |
|             | u. 128              | British Mus. London. Waddesdon Bequest, London 1902 Nr. 136 u. 137 Taf. 31.                                                                                                                                         |
|             | Nr. 126             | h) Vergoldetes steigendes Pferd als Trinkgefäß gebildet, au                                                                                                                                                         |
|             |                     | cinem Dreiberg. Museum Kassel. H 27                                                                                                                                                                                 |
|             | Nr. 127             | <ol> <li>Nautilus m. fig. Griff, kalt emaill. Am Deckel Jonas. H 42,5<br/>Schloß Weimar. Rosenberg, 17 Blatt aus dem sächsischen Silberschatz<br/>Weimar, Karlsruhe 1891 Taf. XI.</li> </ol>                        |
|             | Nr. 126             | k) Vergoldeter Pokal mit geschweifter Kuppa. H 44,5<br>† Albert Ullmann Frankfurt a. M.                                                                                                                             |
|             | Nr. 130             | 1) Becher m. geätzten Ornam. 1885 † George Agath Breslau. H 18,5                                                                                                                                                    |
|             | Nr. 128             | m) Becher mit geätzten Ornamenten. H 18,6<br>1897 Generalleutnant v. Heyl Darmstadt.                                                                                                                                |
| 367         | Nr. 124             | a) Vergold. Becher mit bibl. Szenen graviert. H 9,8 Frau Louise de Ridder Frankfurt a. M. Ausstellung Frank furt a. M. 1914. Fehlt im Katalog.                                                                      |
|             | Nr. 123             | Wahrscheinlich mit der gleichen Marke: b) Pokal. Rüsik. Moskau. Kat. Filimonow II 1884 S. 248 Nr. 1102. H 41,3                                                                                                      |
|             | 141. 123            | D) 1 OKAL NUSSER, NO. REL. FIRMONOW II 1004 5. 240 Nr. 1102. 11 41,3                                                                                                                                                |
| <b>3</b> 68 | Nr. 127?            | im Langoval Jagddarstellungen. Graf Berchem München.                                                                                                                                                                |
|             |                     | Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                    |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 369        |                     | Vielleicht Marx Roesch, heiratet 1572, erwähnt 1615, oder Michael Rittich † zwischen 1616 u. 1665.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 130             | Vergoldete Deckelkanne, figural getrieben H 24<br>Baron Karl Apor Budapest.<br>Drei weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 370        |                     | David Altenstetter (Attemstetter) aus Colmar, seit 1570 in Augsburg nachweisbar, 1573 Bürger (u. Meister?), 1588 Vorgeher, um 1610 Kammergoldschmied Rudolfs II. † 1617.  "D·A·1601·" a) Plättchen mit Email auf Tiefstich, als Füllung verwendet am Elfenbeinschreine von Christof Angermaier.  National-Museum München. Oberneiter, National-Museum Taf. 93 u. 94.  Ausst. München 1876, Kat. Nr. 163. Detailabb. in der Zeitschrift des Bayerischen Kunstgewerbevereins, München 1889 S. 73 und 74.  "D·A 1601" b) Silberplättchen mit Email auf Tiefstich. National-Museum München.  "1602·D·A·F·" c) Runde Silberplatte m. Email auf Tiefstich. A. v. Hößlin Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1658. Dm 12.  "D·A·F·1602" d) Silberplatte mit Email auf Tiefstich. Fürst Fugger-Babenhausen Augsburg. Ausst. München 1876, Kat. Nr. 1935.  "D·A·" (1610?) e) Standuhrn. Email. ABB. TAF. 6. H 21,5 Sammlungen 1904 S. 215 Nr. 186.  "D·A·F·" (5) Silberfüllungen mit Email am Pommerschen Kunstschrank. Berlin 1905 S. 30 und 38 Taf. VI und VII. Wegen Arbeit am Kunstschrank in Usaka siehe J. Böttiger, Kunstschrank 1909 I S. 67.  "D·A·F" g) Emailplatten auf Pürschbüchse, Pulverflasche und Spanner.  Wäfensamml. des Kaiserhauses Wien. Böheim im Jahrb. der Kunstsamml. Wien 1886 S. 67 Taf. 9. Pulverflasche photograph. v. Öster. Mus. Nr. 124.  Wien 1886 S. 67 Taf. 9. Pulverflasche photograph. v. Öster. Mus. Nr. 124. |
|            |                     | TA SP h) Zehn Emailplatten an einer vergoldeten Kassette mit Rauchtopassäulen. H 14  J. N. Spaski Moskau. Ausstellung Moskau 1904.  Illm zugeschrieben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                     | <ul> <li>Kleine Dose mit Email auf Tiefstich.</li> <li>v. Stettensches Töchterinstitut Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1659.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eigentitmer                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 370        |                     | k) Österreichische Kaiserkrone mit Inschrift von 1602.<br>Schatzkammer Wien. Kat. Leitner 1882 S. 124 Nr. 1. Abgeb. in Leitner,<br>Schatzkammer des österr. Kaiserhauses. Quellenschr. für Kunagesch. VI 77.                                                                                    |
|            |                     | <ol> <li>Großer vergoldeter Pokal.</li> <li>Furst Easterháry Forchtenstein. Silberausstellung Budapest 1884. Abgeb.</li> <li>in Pulsky, Radisies u. Molinier, Chefed'œuvre d'orfeverie 1885. Ilg in der<br/>Frankf. Ztg. 29.3, 1884. Böheim im Jahrb. der Kunstsammlung., Wien 1886.</li> </ol> |
|            |                     | m) Emailarbeit an einem Elfenbeinpokal, dessen Fassung von<br>dem Augsburger Goldschmied SM (verschlungen) herrührt.<br>Schloß Moritzburg. H 60                                                                                                                                                 |
|            |                     | n) Zwei hochgetriebene Reliefplatten. Museum Gotha.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 371        |                     | könnte nach Berlepsch in der Allgem. Zeitung 1886<br>Nr. 175 das Zeichen sein von                                                                                                                                                                                                               |
|            |                     | Georg Siebenbürger, geboren 1545?, erwähnt 1573, Vorgeher 1589, Geschaumeister 1603 † 1617.                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 126?            | <ul> <li>a) Vergoldeter Zunftpokal der Ulmer Goldschläger mit an-<br/>hängenden Denkmünzen seit 1602.</li> <li>Gewerbe-Museum Ulm. Ausstellung Augsburg 1886, Kat. Nr. 1485.</li> </ul>                                                                                                         |
|            | Nr. 136             | <ul> <li>Verg. Jungfrauenbecher m. getr. Blumen u. Früchten. H 19,5<br/>Generalleutn. v. Heyl Darmstadt. Auktion Gedon München 1884, Katalog<br/>Nr. 130 m. Abb.</li> </ul>                                                                                                                     |
|            | Nr. 136?            | c) Vergold. Pokal auf hohem Fuß. Deckelkrönung römischer Krieger. Ludwig Cahn-Speyer Wien. H 43 Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                |
| 372        |                     | Nikolaus Teßmer (Deßmair, Defner), heiratet 1573, erwähnt 1588.                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 123             | Vergoldete Schale auf hohem Fuß mit getriebenen Köpfen<br>und Fruchtgehängen. Dm 16,8<br>Frau von Waßhuber Innsbruck. Ausst. Innsbruck 1893, Kat. Nr. 331.                                                                                                                                      |
| 373        |                     | Nach Werners Listen käme Johann Flicker III<br>† 1600 oder Johann Flicker IV † 1603 in Be-<br>tracht. Weiß S. 319 scheint denselben Meistern die Vor-<br>namen Leonhard resp. Heinrich zu geben.                                                                                                |
|            | Nr. 192             | a) Rechteckige Mitteltafel an einem großen Hausaltar von<br>Ebenholz und Silber. Es wird angenommen, daß er 1613<br>entstanden ist, was zu den obengenannten Meistern nicht                                                                                                                     |

| Lf.<br>Nr.       | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 373              |                     | stimmen würde. Die anderen Reliefs tragen die Marke TZ Nr. 373A a—c als Monogramm. H 27 Stadt Augeburg. Ausst. Augeburg 1886, Kat. Nr. 1270 u. Einleitung S. 240. Meisterwerke Schwäbischer Kunst Taf. 18. Auktion Riedinger, Augeburg 1894 Nr. 898. Das Augsburger Rathaus, Augsburg 1903 S. 18—20 Nr. 5.  — G. Wilke, Kirchliche Goldschmiedekunst Augsburg 1907 S. 21 f.                                                                  |
|                  | Nr. 134             | b) Teile einer Apotheke. Mitteldeutsch. Kunstgewerbe-Verein Frankfurt a.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Nr. 126             | c) Vergoldete Deckelkanne mit Diamantbuckeln. H 16,5<br>† Baron Nathaniel v. Rothschild Wien 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | Nr. 126             | <ul> <li>d) Vergoldete Deckelkanne mit Diamantbuckeln. H 14,5</li> <li>A. S. Drey Munchen 1883.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Nr. 136             | e) Vergoldete Deckelkanne mit Diamantbuckeln. H 15<br>J. Rosenbaum Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | Nr.?                | f) Deckelkanne mit Diamantbuckeln. H 17,6<br>National-Museum Budapest. Silberausstellung Budapest 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Nr. 140             | g) Vergoldete Deckelkanne mit Diamantbuckeln. H 15,5<br>S. Furth Mainz 1897.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Nr. 134             | h) Vergold. Pokal. Kuppa herzförmig mit Diamantbuckeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  |                     | Geh. Kommerzienrat J. Pinkus Neustadt O.S. 1904. H 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Nr. 130             | i) Verg. Ananaspokal. Gebrüder Heilbronner München 1883. H 27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 373 <sup>^</sup> |                     | Wahrscheinlich Tobias Zainer, geb. um 1550, erwähnt 1575, 1593 † 1613.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Nr. 113             | a-c) Drei Silberreliefs an einem Ebenholzaltar. Das Mittel-<br>stück mit Stempel IF im Rund Nr. 373a. Siehe ABB. Nr. 373a.<br>Höhe der Seitenreliefs 26, des Altars ca. 170<br>Stadt Augsburg. Ehemals Sammlung Riedinger. Ausst. Augsburg 1886,<br>Kat. Nr. 1270 und Einleitung S. 240. Meisterwerke Schwäbischer Kunst<br>Taf. 18. Das Augsburger Rathaus 1903 S. 18 ff. G. Wilke, Kirchliche<br>Goldschniedekunst, Augsburg 1907 S. 21 f. |
|                  | Nr. 143             | <ul> <li>d) Teilvergold. ovale Platte mit figuraler Darstellung. L 72,5</li> <li>J. Jacobson St. Petersburg 1885.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 374              | Nr. 192             | a) Vergold. birnförmiger Becher mit späterer Inschrift<br>von 1681. Silberausstellung Budapest 1884. H 31,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | Nr.134              | b) Vergoldeter Pokal mit bimförmiger Kuppa. Getriebenes<br>Bandwerk mit Fruchtgehängen. H 17<br>Lederersunft Innsbruck. Aufbewahrt im Museum Innsbruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Nr. 136             | c) Vergold. Birnbecher. Albert Ullmann Frankfurt a. M. 1906. H 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Nr.?                | d) Vergoldeter Ananaspokal. S. K. H. Kronprinz Gustav Adolf von Schweden Stockholm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- neichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 374        | Nr. 144             | e) Vergold. Ananaspokal. Patriarchen-Schatzkammer Moskau. H 31                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 146             | f) Vergold. Ananaspokal. Am Griffe vier Voluten. H 25<br>Baron H. v. Günzburg St. Petersburg 1885.                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr.?                | Vielleicht mit der gleichen Marke: g) Teilvergoldeter Pokal mit birnförmiger Kuppa. Bürgergemeinde Rapperswyl. Ausstellung Gení 1896, Katalog Nr. 2179.                                                                                                                                 |
| 375        |                     | Matthäus Bair, geb. 1550, Meister um 1575 † 1626.                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                     | Zuschreibung auf Grund eines sehr ähnlichen Zeichens<br>mit den Initialen MB auf dem Becher des Jeremias Wild<br>Nr. 385a, der eine größere Reihe von Goldschmiedenamen<br>mit ihren Zeichen aufweist.                                                                                  |
|            | Nr. 125             | <ul> <li>a) Schiff v. einem Faun getrag. mit emaill. Bemannung. H 38,5<br/>† Dir. A. Ullmann Frankfurt a. M. Früher Baron K. v. Rothschild Frankfurt a. M.<br/>Auktion Rothschild bei Mannheim Paris 1911 Nr. 63.</li> </ul>                                                            |
|            | Nr. 125             | b) Glatter konischer Becher mit grav. Wappen und Initialen.  J. Drey München 1883.  H 11                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 126             | c) Vergoldeter Becher. 1897 S. Fürth Mainz. H 16                                                                                                                                                                                                                                        |
| 376        |                     | Hans Bair, erwähnt 1585, Vorgeher 1597/98 + 1616.                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 126             | a) Pokal m. wenig eingezog. Kuppa auf hohem Fuße.<br>Bezeichnet 1642. 1883 Gebrüder Heilbronner München. H 40                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 126             | b) Deckelkanne mit Köpfen und Früchten getrieben. H 14,5<br>A. S. Drey München 1893.                                                                                                                                                                                                    |
| 377        | Nr. 143?            | Wahrscheinlich Balthasar Labich, heiratet 1575.  a) Vergold. Trinkgeschirr, als aufrecht schreitender Löwe gebildet.  H 29  Museum Kassel. v. Drach, Silberarbeiten Kassel 1888 Taf, XVII.                                                                                              |
|            | Nr. 126             | b) Vergoldetes Trinkgefäß in Gestalt einer Wildsau. Stiftung vom Jahre 1605.  H 31 Bezirksforstei Kandern. Ausst. Karlsruhe 1881 Abteilung II, Kat. Nr. 514. Abgebildet in Ältere kunstgewerbliche Arbeiten auf der Ausst. Karlsruhe 1881. Kunstdenkmäler Baden V S. 142 mit Abbildung. |
|            | Nr.?                | c) Hirsch als Trinkgefäß gebildet. Museum Darmstadt. H 30                                                                                                                                                                                                                               |
| 378        |                     | Balduin Drentwett, geboren 1545, heiratet 1575 † 1627.                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 130?            | a) Vergoldeter Pokal mit halbkugelförmiger Kuppa. H 25,6<br>Graf Emanuel Andr\u00e1ssy Budapest. Silberausstellung Budapest 1884, Katalog<br>negyedik terem S. 4 Nr. 13 mit Abbildung.                                                                                                  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen          | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 378        |                              | b-c) Zwei Deckelpokale. A.S. Drey München 1883. H 25,5 u. 24,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 140                      | d) Pokal. Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 2175. H 17,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 127                      | e) Vergoldeter Pokal mit Rollwerk. H 26 † Albert Ullmann Frankfurt a. M. 1906.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr.?                         | f) Platte mit mythologischer Szene.<br>Heinrich Egger Wien. Millennium: Ausstellung Budapest 1896, Katalog<br>der historischen Hauptgruppe Nr. 6288. Dann Sammlung Gutmann Berlin,<br>jetzt Pierpont Morgan New York.                                                                                                                                                                                    |
|            |                              | Sechs weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                              | Wegen Medaillen vgl. Gg. Habich im Archiv für Medaillen und Plakettenkunde I 1913/14 S 181 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 379        |                              | Bartolomäus Kilian, geb. 1548, verm. 1575 † 1587 oder<br>1588. Er ist der Stammvater der Kupferstecherfamilie Kilian.<br>Es gibt ein Porträt, das Georg Kilian darstellt, wie er das<br>Wappen »seines Stamm-Vatters Bart. Kilian Goldarbeiter«<br>zeichnet. Ausgeführte Goldschmiedearbeiten von ihm sind<br>nicht nachweisbar.                                                                         |
| 380        |                              | Wahrscheinlich Abraham Pfleger, erwähnt um 1576, Geschaumeister 1585 † 1605.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 123                      | <ul> <li>a) Ziervergold. Weihwasserbecken mit gravierter Heiligenfigur.</li> <li>Am Henkel Inschrift, am Boden Wappen u. 1577. H 29</li> <li>Palazzo Pitti Florenz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Ohne S<br>Zuschr<br>vermutus | tempel b) Verg. Ananaspokal, der sog. Schimmel. Im Innern des grøweise Deckels Wappenv. Wertheim u. Stifterinschr. v.C. Schimel. Stadt Wertheim. Im Archiv des Histor. Vereins für Unterfranken und Aschaffenburg Bd. II S. 153 wird die Ansicht ausgesprochen, daß dieses Stück vielleicht von Abraham Pfleger gefertigt sein kann, weil er 1591 für den Grafen Ludwig II. von Wertheim gearbeitet hat. |
| 381        |                              | Wahrscheinl. Abraham Riederer d. A., geb. 1547, heiratet 1576, Geschaumeister 1600 (1601?) † 1625.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr 125                       | a) Verg. Kanne m. grav. Ornament., Wappen u. Inschr. H 10,6<br>Hans Felix Leipzig. Ausstellung Leipzig 1897, Katalog Nr. 69. Auktion<br>Felix (Eye und Börner) Nr. 148.                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr 126                       | b) Vergoldeter Deckelpokal mit getriebenem Bandwerk und<br>Früchten. Spätere Inschrift von 1833. H 54<br>Frz. Ultemann St. Petersburg 1905.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 1                            | c) Vergold. Deckelkanne mit geätzten Ornamenten. H 13,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 382        |                     | Salomon Rittel, heiratet 1576 † nach 1618.                                                                                                                                                                                      |
| 7          | Nr. 130             | a) Vergold. Becher, geschweift und oben erweitert. H 19     Saly Furth Mainz.                                                                                                                                                   |
| н          |                     | Wahrscheinlich mit derselben Marke:                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr.?                | <ul> <li>b) Verg. Deckelkanne. Getrieb. Bandwerk mit Fruchtbündeln.<br/>Auktion Lepke 1915, Kat. 1736 Nr. 562 mit Abbildung. H 16</li> <li>Drei weitere Arbeiten nachweisbar.</li> </ul>                                        |
| 383        |                     | Diese Marken gehören wahrscheinlich zwei verschied. Meistern an, die ich nicht vonein. zu trennen vermag,                                                                                                                       |
| 384        |                     | Wielleicht ist eine von ihnen Melchior Bay(e)r, geb. 1550, heiratet 1576 † 1634, zuzuschreiben.                                                                                                                                 |
|            | Nr. 128             | a) Trinkgefäß in Gestalt eines Hirsches mit Korallengeweih,<br>Wappen und Inschrift von 1592. Museum Gotha. H 44,5                                                                                                              |
|            | Nr. 126             | <ul> <li>b) Vergold. getriebener Doppelbecher mit späterer? Inschrift<br/>und den Jahreszahlen 1611 und 1623. H 35</li> <li>Frau Geheimrat F. Oppenheim Berlin 1918.</li> </ul>                                                 |
|            | Nr. 128?            | c) Trinkgefäß in Gestalt eines Hirsches mit Korallengeweih, Wappen und Initialen (1667).  H 50?  Deutschordensschatz Wien. GoldschmiedekAusst. Wien 1889, Kat. Nr. 284.                                                         |
|            | Nr. 126?            | d) Vergoldeter Hirsch.  National-Museum Budapest. Ausstellung Budapest 1884. Galvano.                                                                                                                                           |
|            | Nr. 128             | e) Vergold. Hirsch mit Korallengeweih. Initialen. H 47,4<br>Silberkammer Dessau.                                                                                                                                                |
|            | Nr. 125             | f) Jungfrauenbecher. † J. J. Bossberg Amsterdam 1883.                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 127?            | g) Taufkanne m. ornament. Treibarbeit. Schloß Moritzburg. H 33                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 126             | h) Straußenei als Strauß gefaßt. H 47 Fürst Eazterházy Forchtenstein. GS-Kunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 237.                                                                                                                  |
|            | Nr. 127?            | <ol> <li>Vergold. Fassung eines Nautilus. Griff figural. H 27 Baron Alphonse v. Rothschild Paris. Aus dem Besitze des † Friedr. Spitzer Paris, ausgestellt auf der Historischen Ausstellung in Frankfurt a. M. 1875.</li> </ol> |
|            | Nr. ?               | k) Löffel im Reisetisch des Kursursten Johann Georg I.v. Sachsen (1611–1656). Historisches Museum Dresden. Führer 1899 S. 210.                                                                                                  |
|            |                     | Die folgenden Stücke sind vielleicht von einem jüngeren Meister, der die gleichen Initialen geführt hat.                                                                                                                        |
|            | Nr. 129             | <ol> <li>Ovale Platte mit ornam. Treibarbeit. Dm 53,5</li> <li>Patriarchen-Schatzkammer Moskau. Kat. Nr. 96 Taf. 13 Nr. 72.</li> </ol>                                                                                          |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                                                                                                                                              | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 384        | Mr. 161 m) Weißsilb. ovale Platte mit Tulpen getrieben und a<br>mit fünf weiteren Stempeln versehen. Gr.<br>P. M. Stockalper de la Tour in Brieg (Schweis). Ausst. Genf 1896, Ka |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|            | Nr.?                                                                                                                                                                             | n) Pokal. H 41,3                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                                                                                                                                                                             | o) Becher. H 13,3<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 S. 278 Nr. 1157 Taf. 216<br>und II 1885 S. 255 Nr. 2190.                                                                                                                           |  |  |  |  |
|            | Nr.?                                                                                                                                                                             | p-q) Sechseckige Büchse mit Achatplatten, die Silberfassung<br>m. Reliefermail. Dazu eine Tasse v. Achat in getrieb. Fassung.<br>Schattkammer München. Kat. Schauß 1879 D. 37 u. G. 9. Mit obigen Marken sind noch 16 weitere Stücke nachweisbar. |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 385        |                                                                                                                                                                                  | Jeremias Wild der Ältere, verm. 1576 † 1608.                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|            | Nr. 126                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|            | Nr. 133                                                                                                                                                                          | b) Fassung eines geätzten Nautilus. H 39 Baron Alphonse v. Rothschild Paris.                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|            | Nr. 129?                                                                                                                                                                         | c-d) Vergold. achtseitige Kanne m. zugehöriger Platte. H 23<br>Samml. des Kaiserhauses Wien. Führer 1891 S. 36 Nr. 104 u. S. 44 Nr. 202.                                                                                                          |  |  |  |  |
|            | Nr.?                                                                                                                                                                             | e-f) Zwei runde Platten mit getriebener figuraler Darstellung.<br>J. C. Koorn Alkmar. Tentoonstelling van edele metalen Amsterdam 1880.<br>Kat. Nr. 1045 und 1046.                                                                                |  |  |  |  |
|            | Nr. 129                                                                                                                                                                          | g) Weißsilb. Sockel für ein Kreuz. Domkirche Passau. Zus. H 215                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|            | Nr.?                                                                                                                                                                             | h) Vergold. Deckelkanne mit gravierten Ornamenten. H 12,2<br>Bayer. Gewerbe-Museum Nürnberg.                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|            | Nr. 130                                                                                                                                                                          | i) Becher. H 20                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|            | Nr. ?                                                                                                                                                                            | k-n) Vier Becher. Einzeln H 8,8<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1556, 1637—1639 u. 1645.<br>Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                     |  |  |  |  |
| 386        |                                                                                                                                                                                  | Feststellung von Werner: Boas Ulrich, geb. 1550, Meister um 1576, Geschaumeister 1606 † 1624.                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|            | Nr. 126                                                                                                                                                                          | a) Sanduhr in silbernem Gestell. Wappen und Initialen.<br>Schatzkammer München. Kat. Schauß 1879 M. 41.                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|            | Nr.?                                                                                                                                                                             | b) Schmuckkästchen aus schwarz. Holz m. gegoss. u. geschlagteilvergold. Ornamenten. Oben eine liegende weibl. Figur. Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 9 I 39. Graesse, Das Grüne Gewölbe 1877 Taf. 77.                                      |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 386        | Nr. 126             | c) Schwarze Holzkassette mit teilvergold. Ornamenten. Oben<br>eine liegende weibliche Figur. H 37<br>† Baron Nathaniel v. Rothschild Wien 1884.                                                                                                                              |
|            | Nr. 128             | d) Silberne Plakette im Deckel einer Schreibzeugkassette aus<br>schwarzem Holz mit weißsilbernen und vergoldeten Orna-<br>menten sowie eingelassenen Halbedelsteinen.<br>Fürstin v. Hohenzollern-Sigmaringen.                                                                |
|            | Nr.?                | e) Kabinett. Marchese Trivulzio Mailand.                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 126             | f) Vergoldete flache Schale. Biblische Plakette. National-Museum Budapest. Silberausstellung Budapest 1884. Wahrscheinlich von demselben Meister:                                                                                                                            |
|            | Nr.?                | g) Nicht näher beschriebener Gegenstand.<br>Unbekannt. Davillier, Histoire de l'orfevrerie en Espagne S. 254.                                                                                                                                                                |
| 387        |                     | Wahrscheinlich David Kramer, heiratet 1576 und 1587 † 1596.                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 131             | a) Vergoldete Deckelkanne mit geometrischem Ornament und<br>Fruchtfestons. Spätere Initialen und 1729. H 18<br>Geh. Kommerzienrat Pinkus Neustadt O.S. 1896.                                                                                                                 |
|            | Nr. 133?            | <ul> <li>b) Deckelkanne mit Faßdaubenverzierung. Wappen, Inschrift<br/>und 1650 (sic!).</li> <li>H 12</li> <li>Frauenkloster St. Andreas in Samen. Die Kunstdenkmiller des Kantons<br/>Unterwalden S. 694 mit Abbildung.</li> </ul>                                          |
| 388        | Nr. 123             | a) Vergoldeter Pokal mit hohem Griff und geätzten  Moresken. Mit späterer Jahreszahl 1618 und graviertem Wappen.  Burgergemeinde Rapperswyl. Ausstellung Genf 1896, Kat. Nr. 2173.                                                                                           |
|            | Nr. 123?            | b) Doppelpokal. H 48,8                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr 123?             | <ul> <li>Opppelpokal. H 46,2</li> <li>Rüskammer Moskau. Katalog Filimonow II 1884 Nr. 1023/24 Taf. 202</li> <li>und Nr. 1025/26.</li> </ul>                                                                                                                                  |
|            | Nr.?                | d) Automatenwerk mit Bachus auf einem Bock, >das Ganze<br>teils aus Messing teils aus Kupfer getrieben und vergoldet,<br>teilweise auch bemalt €.<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Leitner, Katalog der Schatzkammer<br>1882 S. 48 Nr. 95. Übersicht 1904 S. 212 Nr. 60. |
| 389        | Nr. 123             | Vergold, dreieckiges Salzfaß mit Blattranken. Engels-<br>köpfe als Füße. A. S. Drey München 1914.                                                                                                                                                                            |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 390        | Nr. 123             | Niederes Salzfaß mit geätztem Ornament. Drei<br>Cherubköpfe als Füße. † C. Thewald Coln. Dm 8                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 391        |                     | Bartolme Fesenmair, Silberkrämer (Silberhändler) 15<br>bis 1599 † 1601? Macht wohl keine Goldschmiedearbeit<br>Vgl. Weiß a. a. O. passim. Osterr. KTopographie XII 1913 S. XLI 1<br>XLII. Mitt. der Bayr. Numismst. Ges. XIX 1900 S. 23—46 zum Jahre 15<br>Stockbauer, Reiche Kapelle S. 7 und 105.                          |  |
| 392        | Nr. 123             | Vergold. Deckelkanne mit Maskarons in Sparrenwerk. † Baroe Nathaniel v. Rothschild Wien. H 13,5                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 393        | Nr. 123             | Vergold. Kanne mit drei getriebenen Tiermedaillons.  † Wilh. Metsler Frankfurt a. M. H 14,5                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 394        | Nr. 125             | a-b) Getr. Prunkpokal m. Deckel, nebst dazugehöriger<br>Platte. Emaill. m.Wappen, Inschr. u. 1583. H 62<br>Bürgergemeinde Bern. Ausstellung Genf 1896 Nr. 2105 and 2106. Album<br>de l'art ancien TM. 49. Berner Kunstdenkmäler, Bern 1902 I Bl. 3 u. 10.                                                                    |  |
|            | Nr. 123             | c-d) Zwei Becher mit Reliefdarstellung von Monatsbeschäftigungen. † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885. H 8,6                                                                                                                                                                                                     |  |
|            | Nr. 125             | e) Verg. Vexiergefäß in Gestalt eines Bären. Wappen. H 54 Bürgergemeinde Bern. Ausstellung Genf 1896 Nr. 2107. Album de l'art ancien Taf. 49. Berner Kunstdenkmiler, Bern 1902 I Bl. 3.                                                                                                                                      |  |
|            | Nr. ?               | f) »Bär als Jäger«, mit Email und Edelsteinen. Im Untersatz<br>ein Brettspiel.<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Ilg, Kat. der Ambraser Sammlung,<br>Wien 1887 S. 131 Nr. 125. Führer durch die kunstindustriellen Gegen-<br>stände, Wien 1891 S. 39 Nr. 157. Übersicht 1904 S. 214 Nr. 157.                              |  |
|            | Nr. 125             | g) Teile (Fuß) an einem vergold. Pokal m. dreiteiliger getrieb.<br>Kuppa von Martin Rehlein in Nürnberg. H 56,5<br>Graf Franz Erdödy Budapest. Silberausst. Budapest. 1884, Kat. harmadik<br>terem S. 52 Nr. 49. Abgeb. in Pulsky, Radisics und Mollnier, Chefs-d'œuvre<br>d'orfeverie S. 55. Vgl. Nürnberg, Martin Rehlein. |  |
|            | Nr. 127             | h) Vergoldete Kanontafel von einem Adler gehalten. H 33<br>Reiche Kapelle München.                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|            | Nr. 144?            | <ul> <li>i) Teilvergoldeter Bischofsstab, am Schaft mit Lilien ornamentiert. Bezeichnet 1600.</li> <li>H 215</li> <li>Kathedrale Zips. Silberaust. Budapest 1884, Kat. masodik terem S. 113 Nr. 133.</li> <li>Millenniums-Ausst. Budapest 1896, Kat. der histor. Hauptgruppe Nr. 1374.</li> </ul>                            |  |
|            | Nr.?                | k) Monatsbecher. Direktor Selz München.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 394        |                     | Vielleicht von demselben Meister:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 127?            | Undeutl. l) Bürste, an dem verg. Griff Triglyphenfries. Wappen.  Reiche Kapelle München. L 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | m) Reliquiar in Altarform. Ebenholz m. verg. Silber u. Email.<br>Schloß Raudnitz. Kunstdenkm. Böhmen XXVII 1910 S. 214 Nr. 3. H 72,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 395        | Nr. 123             | a) Vergoldete Deckelkanne mit drei durch Säulen ge-<br>trennten, getrieb. bibl. Darstellungen. Bez. 1609.<br>† Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885. H 16,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 123             | <ul> <li>b) Vergoldete Deckelkanne mit Säulenstellungen, dazwischen<br/>relig. Kompositionen in Treibarbeit. H 16<br/>† Friedrich Spitzer Paris. La collection Spitzer III 1891 Nr. 27. Auktions-<br/>katalog 1893 Nr. 1727 mit Abbildung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 129             | c) Vergold. Mühlenbecher, die bauchige Kuppa mit Rhomben<br>und Punkten. H 20<br>Museum Cassel. Kat. Lenz 1881 Nr. 22. v. Drach, Silberarbeiten Cassel 1888<br>Taf. XV, auch abgeb. bei Lessing in Westermanns Monatsheften 1887 S. 445.                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 126             | d) Vergold. Mühlenbecher m. Uhr, am glockenförmigen Kelch Rhomben und Punkte. Der Fuß in Form einer Windmühle. Laut gefl. Mitteilung von Herrn Dr. Hintze Breslau »nach alter Tradition 1611 gestiftet«. H 15,4 Schles. Museum Breslau. Aus den Kleinodien der Schießwerderschützen in Breslau. Schlesiens Vorzeit Bd. V (1893) S. 250 Nr. 13 (17) Taf. III 4. Abgebildet bei Georg Hauer, Breslinche Schutzen-Kleinoth (1613) Bl. 31. Ausstellung Breslau 1905, Katalog Nr. 642. |
|            | Nr. 134             | e) Fassung eines Nautilus, der Fuß mit durchbrochener Arbeit.  Kunstkabinett Gotha. Photographiert.  H 20,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 126             | Vielleicht mit derselben Marke: f) Hälfte eines Doppelbechers, getrieb. m. Linienornament u. Früchten. J. Jacobson St. Petersburg 1885. H 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 138?            | g) Weißsilb. Fassung einer Serpentinsteinkanne. Dazu eine runde Platte mit Wappen. Kunstgewerbe-Museum Berlin. H 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 396        |                     | Wahrscheinlich Hans Jörg Probst † 1581.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 126             | <ul> <li>a) Vergold, Deckelkanne mit Landschaften. H 12,3</li> <li>J. Widmann Weitnau. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1548.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. ?               | b) Vergold. Wage und andere Bestandteile einer reichhaltigen vergold. Apotheke.  Dr. A. Figdor Wien. Marc Rosenberg, Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage. Einfuhrung. 1910 S. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 396        | Nr. 129             | c) Vergold. gravierte Deckelkanne, auf dem Deckel Initialen<br>und Wappen, Prof. A. Pringsheim München 1905. H 10,5                                                                               |
|            | Nr. 129             | d) Ziervergold. Deckelkanne, auf dem Deckel Wappen und<br>Initiale. 1914 † A. Ullmann Frankfurt a. M. H 12                                                                                        |
| 397        | Nr. 125             | a) Weißsilberner Löffel mit geätzten Ornamenten am<br>Griff. L 13.5<br>1381 Johannes Paul Hamburg. Pabst, Bestecksammlung Rich. Zschille 1886<br>Nr. 275 Taf. 40.                                 |
|            | Nr. 124             | b-c) Zwei schlanke Deckelkannen mit Filigranornamenten am<br>Körper. H 24,5 u. 25,5<br>Russkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 Nr. 2547 u. 2548 Taf. 108.                                       |
|            | Nr.?                | d) Zylindrischer Glaspokal mit Filigranumkleidung. Fassung<br>mit Sparrenwerk geätzt. A. S. Drey München 1921. H 42                                                                               |
|            | Nr.?                | <ul> <li>e) Vergold. Taufbecken mit Wappen und ge\u00e4tzten Ornamenten.</li> <li>Im Spiegel Filigranrosetten, am Rande Reliefs.</li> <li>Gro\u00dfherzog von Baden Schlo\u00df Baden.</li> </ul> |
| 398        |                     | Hans Weinodt, heiratet 1578 † 1594.                                                                                                                                                               |
| ij         | Nr. 125?            | a) Vergoldete Fassung eines Nußbechers mit geätzten<br>Ornamenten. Eremitage St. Petersburg. H 25                                                                                                 |
|            | Nr. 127             | b) Buckelbecher mit eiförmiger Kuppa und figuralem Griff.<br>1885 + Baron C. M. v. Rothschild Frankfurt a. M. H 49,5                                                                              |
|            | Nr. 133             | c) Eiförmiger Becher mit kreisförmigen Buckeln.<br>1883 J. und S. Goldschmidt Frankfurt a. M.                                                                                                     |
| 399        |                     | Stimmt nicht genau für Leonhard Umbach, heiratet 1579 † vielleicht nach 1614.                                                                                                                     |
|            | Nr. 127             | a-b) Mann und Weib in Pilgertracht, sogen. Jakobsbrüder.<br>1884 † Nathaniel v. Rothschild Wien. H 19,5                                                                                           |
|            | Nr. 127             | c-d) Mann u. Weib, kalt emailliert. Vielleicht Jakobsbrüder, wie<br>oben. National-Museum Budapest. S überausst. Budapest 1884. H 21                                                              |
|            | Nr. 126             | e-f) Mann und Weib in Pilgertracht, kalt emailliert. H 20<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Ilg, Album kunstindustrieller Gegen-<br>stände 1895 S. 14 Taf. XXII.                               |
|            | Nr. 127?            | g) Vergold. Gefäß in Gestalt eines Jägers, teilweise emailliert.<br>National-Museum München. H 20                                                                                                 |
|            | Nr. 129             | h) Teilverg. Figur eines Handwerkers (Schmied?). H 21                                                                                                                                             |

| Lf.<br>Nr.       | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 399              | Nr. ?               | i) Vergoldeter sitzender Bär mit Dudelsack.<br>Auktion Bourgeois bei Heberle Köln 1904, Kat. Nr. 512 mit Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H          | 17,5<br>lung. |
|                  |                     | Vielleicht identisch mit dem folgenden Stück:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |
|                  | Nr. 125             | <ul> <li>k) Vergoldeter sitzender Bär mit Dudelsack.</li> <li>Generalkonsul Max Bär Frankfurt a. M.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Н          | 13,5          |
|                  | Nr. 127             | <ol> <li>Vergoldeter liegender Widder.</li> <li>Eugen v. Miller zu Aichholz Wien. Früher bei Baron Karl Apor<br/>Silberausstellung Budapest 1884, Kat. negyedik terem S. 53 Nr.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |
|                  | Nr. 127             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Н          | 17            |
|                  | Nr.?                | n) Vergoldeter Hahn auf getriebenem Fuß. Sammlung C. M. v. Rothschild Frankfurt a. M. Aukt. Mannheim l. Katalog Nr. 8 mit Abbildung frs. 8800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H<br>Paris | 24,5          |
|                  | Nr. 127             | o) Vergoldete liegende Katze.<br>1885 † Baron C. M. v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Н          | 10,5          |
|                  | Nr. 127             | p) Vergoldetes Trinkgefäß in Form einer Katze.<br>1883 † R. Lackmann Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |
|                  | Nr. ?               | -promote and the second | Н          | 35            |
|                  |                     | Auktion Bourgeois bei Heberle Köln 1904, Kat. Nr. 493 m. Abb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mk.        | 3500          |
|                  | Nr. 126?            | r) Bacchus in einem Faß mit geätzten Ornamenten.<br>† 1885 Baron C. M. v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Н          | 26            |
| 400              | Nr. 125             | Vergoldeter sitzender Bär mit Dudelsack. Auktion Bourgeois bei Heberle Küln 1914, Kat. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H<br>513.  |               |
| 401              | Nr. 125             | a) Pokal mit sackart. Kuppa u. niellierten Orna<br>Griff Baumstamm mit Holzhauer.<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | me<br>H    |               |
|                  | Nr. 124?            | b) Vergold. Deckelkanne m. aufgesetzten Medaillons<br>1897 Generalleum. v. Heyl Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Н          | 12            |
|                  | Nr.?                | c) Eiförmiger Deckelpokal mit niellierter Auppa.<br>Pierpont Morgan New York, ehemalige Sammlung Gutmann Be<br>teilung von Herrn E. A. Jones London.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rlin.      | Mit           |
| 401 <sup>3</sup> | Nr. 143?            | a) Getriebene Schüssel mit allegorischer Dan<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 168 IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | lung.         |
| 401 B            | Nr. 126             | b) Vergold. Platte mit getrieb. Hirschjagd. 1885 † Baron C. M. v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L          | 49            |
|                  | Nr. 129             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,5        | /21           |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401        | Nr.?                | d) Weißsilb. Kreuz m. Kruzifixus. An Fuß und Wappen andere<br>Meistermarke. Palazzo Pitti Florenz. H 129                                                                                                                 |
|            | Nr.?                | e) Weißsilb. graviertes Kartenspiel mit dem aus A u. M ge-<br>bildeten Monogramm, angebl. von Alexander Mayer † 1594.<br>Musée Royal in Brussel, Katalog F 64.                                                           |
|            | Nr.?                | f) Vergoldete Fassung eines Serpentinkruges.<br>Herm. Emden Hamburg. Auktion Lepke Nov. 1908 Nr. 1097 mit Abb.                                                                                                           |
| 402        | Nr. 130?            | Vergoldeter Kelch von gotischer Grundform. 16. Jahrh. Kunst-Kabinett Gotha. H 9                                                                                                                                          |
| 403        |                     | Jacob Miller der Ältere, geb. 1548, heiratet als<br>Witwer 1588, Vorgeher mehrmals seit 1596 † 1618.                                                                                                                     |
|            | Nr. 139?            | a) Vergoldetes Trinkgefäß, St. Georg mit dem Drachen. Teil-<br>weise emailliert. H 42<br>Museum Darmstadt. Biermann, Deutsches Barock 1914 Bd. 1 Abb. 551,<br>Text II, LXXXVIII.                                         |
|            | Nr.?                | b) St. Georg mit dem Drachen. H 37 Baron Lionel v. Rothschild London. South Kensington Mus. Loan Exhibition 1863 S. 511.                                                                                                 |
|            | Nr. 139             | c) Diana auf dem Hirsch, m kalt emaillierten Tierlein. H 37,5<br>1885 † Baron C. M. v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                        |
|            | Nr. 147             | d) Vergoldete Diana auf Hirsch, mit Tierlein. H 36,5<br>1905 Generalkonsul Max Baer Frankfurt a. M.                                                                                                                      |
|            | }                   | e) Diana auf dem Hirsch.<br>National-Museum Neapel. Mitt. von J. Alfred Jones London Nov. 1904.                                                                                                                          |
|            | Nr. 149             | f) Vergoldete Fassung eines Elfenbeinbechers. Auf dem<br>Deckel ein Krieger. H 34,8<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Führer durch die kunstindustriellen<br>Gegenstände, Wien 1891 S. 176 Nr. 22. Inventar Nr. 4480. |
|            | Nr.?                | g) Vergoldete Fassung eines Elfenbeinbechers. Auf dem<br>Deckel Amor. H 33.4<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Führer 1891 S. 174/5 Nr. 11. In-<br>ventar Nr. 4469. Cefällige Mitteilung der Direktion.               |
| 404        | Nr.?                | h) Fassung einer Elfenbeinkanne. Histor. Museum Stockholm.                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 127             | a) Vergold. Henkelkanne. Getrieb. m. Bandwerk u. Mas-<br>karons. Gewerhe-Mus. Kaiseralautern. Kat. Nr. 54. H 18                                                                                                          |
|            | Nr.?                | b) Vergold. Deckelkanne mit geätztem Bandwerk. H 13 Auktion Lepke Berlin Nov. 1913 Nr. 68 mit Abbildung.                                                                                                                 |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen           | Meister- reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 405        |                               | Jakob Schenauer, verm. 1582 † 1608.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|            | Nr. 126                       | a) Deckelkanne, Corpus mit Ornamenten u. Köpfen getrieben.<br>1883 † J. u. H. Jeidels Frankfurt a. M. H 1Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|            | Nr. 126                       | b) Verg Pokal m. Deckel, teilw. emailliert. Inschr. v. 1602, den<br>Augsburger GS David Zorer betr. Wappen. H 50<br>1884 + Nathaniel v. Rothschild Wien, 1907 bei Baron Alfons v. Rothschild<br>Wien. Ausstellung alter Goldschmiedearbeiten Wien 1907 Nr. 270.                                                                                                                                                                                   |  |
|            | Nr. 128                       | c) Vergoldete Kanontafel mit zwei Engeln. H 17,5<br>Reiche Kapelle München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|            | Nr. 126                       | d) Vergold. Pokal auf hohem Fuß, mit figuralen Darstellungen<br>in ovalen Feldern. Wappen und 1573. H 35<br>1892 Baron Gustave v. Rothschild Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|            | Nr. 125                       | e) Vergoldete Schale mit Urteil des Paris.<br>Hans Felix Leipzig. Ausstellung Leipzig 1897, Kat. Nr. 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|            |                               | Die Marke dieses Meisters wird auch zu Fälschungen benutzt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|            | Wie<br>Nr. 126<br>aber faisch | f) Weißsilb. dreiteil. Aufsatz. Jüdisches Kultusgerät. H 32<br>1904 Privatbesitz München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 406        |                               | Andreas Attemstedt (Adamstet), geb. 1528, 1562 ir München, 1566 in Friedberg, 1582 Bürger in Augsburg † 1591 Trotz seiner vielfältigen Tätigkeit sind keine erhaltener Arbeiten von ihm nachzuweisen, denn wegen Differenzen mit dem Gewerk wurden seinen Stücke offenbar nicht gestempelt Vgl. Habich im Archiv für Medaillenkunde I 8, 180/181. Weger seines Porträts mit Angabe seines Alters vgl. Wurzbach Niederländ. Künstler-Lexikon I 33. |  |
| 407        | Nr. 125                       | Vergoldetes rundes Salzfaß, graviert. Auf drei Engels-<br>köpfen. H 2<br>Dr. A. Figdor Wien. GS-Kunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 655.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 408        | Nr. 125                       | a) Vergoldete konische Deckelkanne mit gravierten Ornamenten und figuralem Henkel. H 13 Bayer. Gewerbe-Museum Nurnberg. Kat. 1880 X.A. 1 Nr. 30, 2874.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|            | Nr. 129                       | b) Zierverg. Oberteil eines Pastoralstabes. Urkundlich 1596<br>gemacht. Stift Wilten. Ausst. Innsbruck 1893, Kat. Nr. 390. H 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 409        | Nr. 125                       | Vergoldete runde Schale auf Fuß. Figural getrieben. Victoria und Albert-Museum London. H 16,8, Dm 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 410        |                     | Nach Werner Paul Hübner, Meister um 1583 † 1614                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|            | Nr. 127             | <ul> <li>a) Fünfunddreißig vergold. runde Schalen mit figuralen Darstellungen, auf Fuß, darunt. 12 m. Monatsdarstell., die Formenschatz 1911 Taf. 25—36 abgeb. sind.</li> <li>H 16</li> </ul> |  |  |  |  |
|            | Nr. 130             | b) Dreizehn vergoldete runde Schalen mit figuralen Dar-<br>stellungen. Auf Fuß. H 14,5                                                                                                        |  |  |  |  |
|            | Nr. 130             | c) Vergoldete Kanne mit zwei Maskarons. H 44                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|            |                     | d) Dazugehörige Platte mit figuralen Darstellungen. Dm61,5 Palazzo Pitti Florens.                                                                                                             |  |  |  |  |
|            | Nr. 126             | e) Zwölf vergoldete Schalen mit figuralen Darstellungen. Auf<br>hohem Fuß. H 14,5<br>British Mus. London. Waddesdon Bequest, London 1902 Nr. 97 Taf. 22.                                      |  |  |  |  |
|            | Nr. 130             | f) Vergoldetes Salzfaß auf drei Füßen. H 3,7 Kunstgewerbe-Museum Berlin. Wahrscheinlich mit derselben Marke:                                                                                  |  |  |  |  |
|            | Nr. 127             | g-h) Zwei Pokale. H 75,5 u. 33,5<br>Rusıkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 Nr. 944 Taf. 197 u. Nr. 1114.<br>Drei weitere Stücke nachweisbar.                                               |  |  |  |  |
| 411        |                     | Hans Waidely † 1606 (1605) oder H. Waidli<br>† 1603, vielleicht sind beide identisch mit dem v. Werner<br>vorgeschlagenen Johann Weidelin, Meister um 1584 † 1605.                            |  |  |  |  |
|            | Nr. 128             | a) Weißsilb. Weihwasserkessel mit zwei Henkeln. Graviertes<br>Wappen und 1586. Dm 20<br>Domschatz Rottenburg. Paraurek, Alte GS-Arbeiten 1912 S. 34 Taf. XXXVII.                              |  |  |  |  |
|            | Nr. 130             | <ul> <li>b) Weißsilberner Weihwasserkessel. Wappen und Initialen.<br/>Münster Konstans.</li> </ul>                                                                                            |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | c) Reliquiar des hl. Moritz. Aus Kasten, Säule und Figur<br>bestehend. Inschrift und 1592. H 78,5<br>Moritrkirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Kal. Nr. 1316.                         |  |  |  |  |
|            | Nr. 129             | d) Vergoldeter Pokal, bezeichnet 1595. H 14,5<br>† Wyndham F. Cook London. Kat. 1904 Nr. 273. Geft. Mitteilung von<br>Herrn H. P. Mitchell London.                                            |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | e) Pokal mit Landschaftsmedaillons. Auf hohem Fuß. H 24<br>Graf Ensenberg Innsbruck. Ausstellung Innsbruck 1893, Kat. Nr. 315.                                                                |  |  |  |  |
|            | Nr. ?               | <ul> <li>Kelch in gotischem Aufbau, datiert 1606.</li> <li>Stadtpfarrkirche Vilshofen. Schröder im Archiv für christl. Kunst 1904 S. 93.</li> </ul>                                           |  |  |  |  |
|            | Nr. 130             | g) Vergoldeter Kelch mit Bischofswappen. H 22,5  Munster Freiburg i. B.                                                                                                                       |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411        |                     | Vielleicht mit derselben Marke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | h) Kelch, Fuß im Sechspaß. St. Jakob Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 412        |                     | Christoph Lencker, Geselle 1575, heiratet 1583, Geschaumeister 1610 † 1613.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | ,                   | a) Statue des hl. Michael, urkundlich von 1596, auf schwarzem<br>Holzpostament.<br>Ehemalige Michaelshofkirche München. Gmelin, Handzeichn. nach dem<br>Kirchenschatz der Michaelshofkirche, München 1888 S. 12 mit Detail vom<br>Postament.                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | b) Arbeiten am Pommerschen Kunstschrein.<br>Kunstgewerbe-Museum Berlin. Lessing und Brüning, Der Pommersche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 125             | Kunstschrank 1905 S. 5, 7, 17, 18, 19, 24, 30, 70.  c-f) Vier weißsilberne Reliefs mit Szenen aus der Passion, von dem ehem. Altar der Schloßkirche in Rügenwalde. Drei davon mit der Künstlerbezeichnung des Zacharias Lencker "Z.L.F." Nr. 413b—d, urkundlich von 1611 u. 1612, eine mit "J.K.F." Nr. 414a. Vgl. weiter unten bei Stettin, Johannes Körver.  Marienkirche Rügenwalde. Lessing im Jahrbuch der preuß. Kunstaammlungen, Berlin 1885, S. 60 ff. |
|            | Nr. 133?            | g) Weißsilb. Relief m. Anbetung des Christuskindes durch Engel. Mit der Künstlerbezeichnung des Zacharias Lencker "Z.L." Vgl. unten Nr. 413a. Mit Rahmen H. 34,5 Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Übersicht der kunshistor. Sammlungen, Wien 1904 S. 216 Nr. 243. Ilg, Album kunstindustrieller Gegenstlände 1895 S. 15 Taf. XXIII. List im Jahrh. der KS. Wien XIX (1898) S. 4 Taf. I.                                                                       |
|            | Nr. 126             | h) Weißsilb. gegossene Gruppe St. Anna selbdritt. Mit Dorn.<br>1893 Kommerzienrat Adolf Liss Magdeburg. H 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr?                 | <ol> <li>Elefant mit einem Turm für eine Uhr auf dem Rücken.<br/>1905 † Generalkonsul Max Baer Frankfurt a. M.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 126             | k-I) Verg. Taufbecken nebst Kanne, m. profanen Darstellungen<br>getrieb. Emaill. Doppeladler. Becken, L 58; Kanne, H 28,5<br>Agidienkirche Nürnberg. Ausst. Nürnberg 1885, Kat. Nr. 478, u. 1906, Kat.<br>Nr. 127 u. 128. Pabst im Kunstgewerbehlatt 1 S. 208.                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 127             | <ul> <li>m) Fassung eines Nautilus, Griff figural, als Fuß eine Schild-<br/>kröte. Auf dem Deckel Figur. Mit Email. H 78,5</li> <li>Fürst Paskewitsch St. Petersburg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 127?            | <ul> <li>Nergold. Prunkschüssel, am Rande aufgelegte emaill. Ornamente, in der Mitte getrieb. mythol. Darstellung. L 69</li> <li>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Leitner, Kat. der Schatzkammer 1882</li> <li>S. 101 Nr. 51. Übersicht d. kunsthistor. Sammlungen, Wien 1904 S. 215 Nr. 175.</li> </ul>                                                                                                                                                      |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 412        | Nr. 130             | o) Vergoldete Kanontafel. Figurales Motiv. H 35 Reiche Kapelle München.                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 130             | p) Fuß an einem von Hans Petzolt in Nürnberg gearbeiteten<br>Becher. H 18,8<br>Osterr. Museum Wien. Ausst. Wien 1907, Kat. Nr. 402.                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. ?               | q) Vergoldete runde Schale auf Fuß. Dm 25,5<br>1906 J. und S. Goldschmidt Frankfur a. M.                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr.?                | r) Weißsilberne ovale Schale, in der Mitte mit getriebenen<br>Früchten und Blumen. L 28,5<br>Sammlung Kolasinski. Auktion Lepke Berlin 1917, Katalog Nr. 490.                                                                                                                                               |
| 413        |                     | Z L Zacharias Lencker, nicht Meister bei den Gold-<br>schmieden, er arbeitet als Geselle bei seinem Vater<br>Christoph Lencker und signiert mit seinen eigenen<br>Initialen. Er stirbt 1612 als Geselle in Brixen.                                                                                          |
|            |                     | a) Künstlerbezeichnung auf dem von Christoph Lencker<br>gelieferten Relief. Siehe oben Nr. 412g.<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Ilg. Album 1895 S. 15 Taf. XXIII.<br>List im Jahrbuch der Kunstsammlungen Wien XIX (1898) S. 4 u. Taf. I.<br>"Z.L.F." b-d) Künstlerbezeichnung auf drei von Christoph |
|            |                     | Lencker gelieferten Reliefs. Nr. 412c - e. Ur-<br>kundlich 1611 und 1612. Marienkirche Rägenwalde.                                                                                                                                                                                                          |
| 414        |                     | Unter den folgenden Initialen J und K ist ein unbekannter<br>Meister zu erkennen, der nach List im Jahrbuch der Kunst-<br>sammlungen des Kaiserhauses Wien XIX 1898 S. 1 ff. nicht mit<br>dem Stettiner Goldschmied Johann Körver identisch sein soll.                                                      |
|            |                     | "JK.F" a-e) Fünf weißsilberne Reliefs vom ehemaligen Altar<br>der Schloßkirche in Rügenwalde. Eines davon von                                                                                                                                                                                               |
|            |                     | Christoph Lencker oben Nr. 412f. Höhe eines jeden 20 "JKF" f-g) Zwei weißsilberne Reliefs von dem ehemaligen Altar der Schloßkirche in Rügenwalde. Eines da- von bezeichnet 1616. Höhe eines jeden 20                                                                                                       |
|            |                     | h) Relief, Taufe im Jordan, Mittelfeld aus einer Serie von<br>40 Stücken vom ehem. Altar der Schloßkirche in Rügenwalde.<br>Marienkirche Rügenwalde. Lessing im Jahrbuch der Kunstsammlungen Berlin<br>VI 1885 S. 58 ff.                                                                                    |
|            |                     | Vgl. oben Christoph Lencker Nr.412c-f,,,ZL.F." Nr.413b-d, und "FK" Nr. 417a u. b, ferner unten "IK·F." Nr. 415 sowie Stettin Joh. Körver.                                                                                                                                                                   |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 415        |                     | "IK-F-"  Klavier, wenn geschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                     | als Nähkissen dienend. Schwar- 1017 · L K [ - zes Holz, Miniaturmalereien von Jan v. Aaken. Punzierung en auf I K F vergold. Grunde u. farbige Emails.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                     | Auch von dementwerfend. (?) Meister mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                     | siehe unten Nr. 416, bezeichnet. L 43, H 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                     | National-Museum Budapest. Pulsky, Radisics und Molinier, Chefs-d'œuvre<br>d'orfèvrerie 1884 S. 107—111 mit einer schwarzen u. zwei farbigen Tafeln.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 416        |                     | Lucas Kilian, Ornamentstecher, tätig 1607, 1627, 1637.  Die Direktion des Kunstgewerbe-Museums Budapest schrieb mir 1889, daß die gravierten Silberplatten des emaillierten Klaviers bei Graf Thurn-Valesassina in Bleiburg von Lucas Kilian sind. Außerdem verweise ich auf das Klavier im National-Mus. Budapest, an dem man die Signatur "LK!" in Lucas Kilian Invenit auflösen könnte. Vgl. oben "IK·F." Nr. 415. |
| 417        |                     | "FK" Unbekannter Meister, den ich versuchsweise hier bei Augsburg unterbringen möchte, obgleich mir in dieser Stadt ein Stempel mit einem solchen Monogramm nicht bekannt ist. Die Erwägung von Lessing im Jahrb. Berlin 1885, daß er einer Stadt angehört, welche keine regelrechte Stempelung gehabt hat, ist zwar nicht abzuweisen, aber durchaus nicht zwingend.                                                  |
|            | ?                   | <ul> <li>a) Weißsilbernes Relief mit Anbetung der Könige vom ehemaligen Altar der Schloßkirche in Rügenwalde.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | }                   | <ul> <li>b) Rahmen um die Reliefs vom ehemaligen Altar der Schloß-<br/>kirche in Rügenwalde.</li> <li>Marienkirche Rügenwalde. Lessing im Jahrbuch der Kunstsammlungen<br/>Berlin VI (1885) S. 65.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
|            |                     | Vgl. oben Christoph Lencker Nr. 412c-f, "ZLF" Nr. 413<br>b-d und "JKF" Nr. 414a-h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 418        |                     | Wolfgang Schürer, geb. 1529, Steuerzahler 1583 † 1605.<br>Es existiert eine Medaille auf ihn im Alter von 57 Jahren von                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                     | Val. Maler sowie ein gestochenes Porträt, bez. 1606. Erhaltene<br>Arbeiten weiß ich nicht nachzuweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- aelchen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 419        |                     | Heinrich Winterstein, geb. 1553?, Meister un<br>1585 † 1634.                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 126             | a) Vergoldetes Schiff mit Segel, am Rumpf getriebene Weller<br>und Delphine. H 34,: S. Fürth Mainz. Abgeb. in Edelmetallarbeiten der Sammlg. Fürth 1886. Nr. Ausst. Nürnberg 1885, Kat. Nr. 736. Ehem. Sammlg. Gedon München Nr. 13 |
|            | Nr. 126             | <ul> <li>b) Schiff mit emaillierter Bemannung und Flagge. Als Unter<br/>satz eine Schildkröte. H 36,<br/>S. Furth Mainz. Abgeb. in Edelmetallarbeiten der Sammlg. Fürth 1886 Nr. 11</li> </ul>                                      |
|            | Nr. 126             | c) Vergold. Schiff m. Mannschaft u. Segel, am Rumpf Wasser u<br>Delphine getrieben. 1883 Gebrüder Heilbronner München. H 42                                                                                                         |
|            | Nr. 136             | d) Schiff mit Wellen und Delphinen. Auf Fuß. H 43<br>1883 † J. und H. Jeidels Frankfurt a. M.                                                                                                                                       |
|            | Nr. 135             | e) Teilvergoldetes Schiff mit Mannschaft und Segel. H 42<br>v. Pannwitz München. Auktionskatalog 1905 Nr. 17 mit Abb. Mk. 5860<br>Früher Sammlung Londesborough London.                                                             |
|            | Nr.?                | f) Teilvergoldetes Schiff. H 41                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr.?                | g) Teilverg. Schiff. 1905 Generalkonsul Max Baer Frankfurt a. M. H 28,                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 126             | h) Pokal in Birnform. 1883 Gebrüder Heilbronner München. H 28                                                                                                                                                                       |
|            | Nr.?                | <ol> <li>Pokal mit birnförmiger Kuppa, Griff Baumstamm m<br/>Holzhauer.</li> </ol> H 53,                                                                                                                                            |
|            | Nr. 127             | k) Pokal.  Rusukammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 Nr. 1140 Taf. 212 u. Nr. 114                                                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | <ol> <li>Vergold. Doppelbecher in Gestalt eines Fasses. H 11,<br/>† M. Heckscher Wien. Goldschmiedekunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 544</li> </ol>                                                                                  |
| 420        |                     | Vielleicht Elias Zorer, heiratet 1585 † 1625, ode Zacharias Flicker, heiratet 1580.                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 128             | a) Deckelbecher mit vasenförmiger Kuppa. Niello.<br>Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 und Publikation I. 1.                                                                                                                 |
|            | Nr. 137?            | b) Teilvergoldete Büttenfrau. H 21,6<br>Brit. Mus. London. Waddesdon Bequest 1902 Nr. 132.                                                                                                                                          |
|            | Nr. 127             | c) Jungfrauenbecher. Ludwig Cahn-Speyer Wien 1900. H 22,                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 127             | d) Ziervergold. Strauß als Trinkgefäß, am Fuß Medaillons mi<br>Wappen, Inschriften und (15)97?, (15)98, 1599. H 42,<br>Wallace Collection London. Inv. Nr. 197.                                                                     |
|            | Nr. 127             | e) Teilvergold. Eule als Trinkgefäß, auf Postament. H 25<br>Frau v. Waßhuber Innsbruck. Ausstellung Innsbruck 1893, Kat. Nr. 30                                                                                                     |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 420        | Nr. 128             | f) Ziervergoldete Eule als Trinkgefäß. H 24,5<br>1898 J. Rosenbaum Frankfurt a. M.                                                                                                                         |
|            | Nr. 126             | g) Verg. steigender Bock mit d. Augsburger Marke LD. H 24<br>† Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Auktion bei Mannheim Paris<br>Juni 1911 Mk. 23 000.                                                |
|            | Nr. 126             | h) Vergoldeter Hirsch, als Trinkgefäß gebildet. H 33<br>Silberkammer München.                                                                                                                              |
|            | Nr.?                | i) Vergoldeter Hirsch als Trinkgefäß. H 14                                                                                                                                                                 |
|            | Nr.?                | k) Vergoldete Hirschkuh als Trinkgefäß. H 11,5<br>v. Pannwitz München. Auktionskalalog 1905 Nr. 19 und 20, beide abge-<br>bildet auf Taf. X.                                                               |
|            | Nr. 126             | l) Vergold. aufrecht schreitender Löwe, in den Pranken ein<br>Wappenschild. 1885 Wilhelm Metzler Frankfurt a. M. H 21,5                                                                                    |
|            | Nr. 130             | m) Vergoldeter steigender Ochse, als Trinkgefäß gebildet, mit<br>Initialen und 1624. H 28,5<br>Museum Kassel. v. Drach, Silberarbeiten Kassel 1888 Taf. XVII.                                              |
|            | Nr. 127             | n) Vergoldeter steigender Stier als Trinkgefäß. H 27<br>Schles. Mus. Breslau. Ausst. Breslau 1905, Kat. Nr. 643, früher Fleischer<br>Innung Breslau. Hintze u. Masner, Goldschmiedearbeiten Schlesiens LVI |
|            | Nr. 134             | o-p) Zwei vergoldete Salzfässer. Cluny Museum Paris.                                                                                                                                                       |
| 421        | Nr. 128             | a) Ziervergoldete Deckelkanne. H 14,5 Millenniums-Ausstellung Budapest 1896, Renaissancebau Parterre                                                                                                       |
|            | Nr.?                | b) Vergoldete Deckelkanne. H 14,5<br>Auktion Gibson Carmichael, London 1902 Nr. 201 mit Abb.                                                                                                               |
| 422        | Nr. 130             | Verg. Pokal, Kuppa geschweift m. Bandwerkornament 1893 A. S. Drey München. H 25                                                                                                                            |
| 423        |                     | Kornelius Erb aus Genua, heiratet 1586 † 1618.                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 124             | a) Vergold. Doppelbecher mit Balustergriff, im Fuß<br>je eine Reliefmedaille. H 41,5<br>British Museum London. Waddesdon Bequest, London 1902 Nr. 109 Taf. 25                                              |
|            | Nr. 123             | b) Vergoldeter Pokal. Moritzkirche Ingolstadt. H 19                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 123             | c) Vergold. Pokal auf hohem Fuß, m. Tiermedaillons. H 43<br>1885 + Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Luthmer, Schatz Rothschild II 1885 Taf. 20.                                                    |
|            | Nr. 125             | d) Vergoldeter Pokal auf hohem Fuß. H 43,5<br>First Adolf Josef zu Schwarzenberg Wien. Goldschmiedekunst-Ausstellung<br>Wien 1889, Katalog Nr. 533.                                                        |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 423        | Nr. 128             | e-i) Fünf vergoldete Schalen auf Fuß, mit figuralen Dar-<br>stellungen im Spiegel. H 15                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 128             | k) Vergoldete Platte mit figuraler Darstellung. Dm 57,5                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 128?            | Vergold. eiförmige Kanne, am Ausguß Medusenmaskaron.     Palazzo Pitti Florenz.     H 37,8                                                                                                                                                                                                 |
| 424        | Nr. 123             | Vergoldeter Pokal mit Figuren in Säulenstellung, auf dem Deckel ein Doppeladler. H 61 Schatzkammer München. Kat. Schauß K. I. Abb. bei Schauß, Schatzkammer. Ausst. München 1876, Kat. Nr. 367.                                                                                            |
| 425        |                     | Anthoni Schweinberger ist bei den Augsburger Gold-<br>schmieden anscheinend nicht zünftig, aber vom 1. Mai 1587<br>us ca. 1603 wird er als ein in Augsburg lebender Kammer-<br>goldschmied des Kaisers Rudolf II. bezeichnet.<br>Jahrbuch der Kunstaammburgen Wien VII (1888) II Nr. 5485. |
|            |                     | A. Schweinberger Fassung einer Kokos- nußschale. H 38 Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Leitner, Die hervorrigendet. Kunstwerke der Schatzkammer Wien 1870–1873, S. 11 Sp. 2 und Tüell 37, der                                                                                             |
|            |                     | ich das obige Faksimile entnehme. Phot. Wlha.                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                     | Vgl. die Bekrönung auf dem Kunstschrein in Upsala.<br>Böttiger, Der Kunstschrank in Upsala II Taf. 11 und 12, Text S. 19.                                                                                                                                                                  |
| 426        | Nr. 125             | a-b) Kanne und Schale, mit Email und Türkisen.<br>Schatzkammer München. Kat. Schauß 1879 G. 59.                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr 126              | c) Vergoldeter Pokal auf hohem Fuß. H 23<br>S. Fürth Mainz 1882. Abgeb. in Edelmetallarbeiten der Sammlung Fürth<br>1886 Nr. 1. Ausstellung Nürnberg 1885, Kat. Nr. 709.                                                                                                                   |
|            | Nr. 126             | d) Vergoldete Deckelkanne mit hochovalen Tiermedaillons.<br>W. Mettler Frankfurt a. M. 1885.                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 124             | e) Vergold. teilweise emaillierte Fassung eines Kristallpokales.<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 226 V 180 (nicht 18).                                                                                                                                                           |
|            |                     | Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 427        |                     | Wahrscheinlich Jacob Thurmhofer (Dürenhoff),<br>heiratet 1589 † 1595 oder 1596.                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 128             | a) Vergoldete Deckelkanne mit Initialen. H 14<br>1884 Dr. A. Figdor Wien. GS-Kunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 447.                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 130             | b) Teilverg. Deckelkanne mit gravierten Ornamenten. Deckel-<br>griff m. späterer Bezeichn. 1613. Fugger-Mus. Augsburg. H 14.5                                                                                                                                                              |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen                                                                 | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 428        |                     | 1582 in Au                                                                          | s Wallbaum aus Kiel, geb. 1554, seit<br>gesburg tätig, zünstig nach 1588, heiratet<br>o oder 1632.                                                                                                                                                        |
|            | Nr.†                | G. Wilke, Kirchliche C<br>Dissertation 1907 S                                       | Ebenholz und Silber.                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | ?                   | b) Flügelaltärchen v                                                                | on schwarz. Holz mit Silber (1593).  aniel v. Rothschild Wien. Abgeb. in Westermanns                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 126             |                                                                                     | on schwarzem Holz u. Silber, m. Miniatur.<br>Stück. Geistliche Schatzkammer Wien. H 43                                                                                                                                                                    |
|            | Ohne B              | Wappen.<br>Geistliche Schatzkamm<br>Wien. Übersicht der k<br>Wahrscheinlich identie | ltärchen, die Miniatur bez. »LW. 1588«.<br>H 41<br>er Wien. Ausgest, in den Sammlungen des Kaiserhauses<br>unsthisti. Sammlungen 1904 S. 214 Nr. 169 oder 172.<br>köhnit. Kirchl. Ausst. Wien 1887, Katalog Nr. 759.<br>gen des Österr. Mus. 1887 S. 363. |
|            | Nr. 126             | National-Mus. Budapes<br>Abgeb. in Chefs-d'œuv                                      | schwarz. Holz m. Silber beschl. H 45<br>a. Hunfalvy in Ungarische Revue 1884 VIII 510.<br>re d'orfèvrerie 1885. Die Miniaturmalerei ist A(nton)<br>inet, etwa 1595-1620. ABB. TAF. 6.                                                                     |
|            | Nr.?                | mit Maria.<br>Graf Thurn Valesássin                                                 | m Holz mit Silber. In der Mitte Reliefplatte<br>H 44<br>na Bleiburg. Radisics im Kunstgewerbeblatt 1886<br>urt 1885, Katalog Nr. 815.                                                                                                                     |
|            | Nr.?                | g) Pax von schwarz<br>platte mit Bewein<br>Graf Thurn Valesássin                    | em Holz mit Silber. In der Mitte Relief-                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 126             | Mitte eine Reliefp<br>Munster Überlingen.                                           | varzem Holz m. Silberornamenten. In der<br>blatte. Mit Wappen, Initialen und 1606.<br>Ausst. Karlsruhe 1881 Abt. II, Katalog Nr. 1509.<br>kunstgewerbl. Arbeiten auf der Ausst. Karlsruhe.<br>903 Nr. 44.                                                 |
|            | Nr. 126             | Holz- und Silberra                                                                  | onaueschingen. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1607.<br>scher Kunst Taf. 23. 1889 von Prof. Rud. Meier,                                                                                                                                                    |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>seichen Meister - Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 428        | Nr. 126             | k) Kußtafel von schwarz, Holz m. Silbermontierung. In der Mitte<br>ein ovales Relief mit Maria und Kind. Inschrift. H 48<br>Fürst von Fürstenberg Donaueschingen. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1607.<br>Meisterwerke Schwäbischer Kunst Taf. 23.                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 126             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 126             | n) Reliquientafel von schwarzem Holz mit silbernen Orna-<br>menten beschlagen. H 50<br>Geistliche Schatzkammer Wien. Ausgestellt in den Sammlungen des Kaiser-<br>hauses Wien.                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 136             | o) Vergold. Reliquiar mit vielen Emails, Smaragden und Perlen, oben im Halbbogen schließend. H 68 Reiche Kapelle München. Stockbauer, Die Reiche Kapelle II Taf. 30. Vgl. ebenda 33, 34, 35 sowie im weiteren Umkreise 1 und 21. G. Wilke, Kirchl. Kunst in Augsburg. Münchener Dissertation 1907 S. 21: ** man sollte nicht glauben, daß es von der Hand des Verfertigers der Kußtafeln herrähren könnet. |
|            | Nr. 130             | p) Längliche Kassette von schwarzem Holz mit weißsilbernen<br>Ornamenten. Wappen. Museum Gotha. H 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 144?            | q-r) Zwei Schmuckkästen von schwarzem Holz mit Weiß-<br>silber. Basis lang 37<br>Histor. Museum Dresden. Führer 1899 S. 32, wo zwei weitere Arbeiten des<br>Meisters nachgewiesen werden. Jetzt im Grünen Gewölbe, Führer 1915<br>S. 7 I 36.                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 130?            | s) Kassette aus schwarzem Holz mit Silber beschlagen. H 23,5<br>Brit. Mus. London. Waddesdon Bequest, London 1902 Nr. 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 126             | t) Schreibzeugkassette von schwarzem Holz mit eingesetzten<br>silbernen Reliefplatten. Auf dem Deckel eine weibliche<br>Figur mit einem Knaben.<br>Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 M. 22. Abgebildet bei<br>Schauß, Schatzkammer.                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 126             | u) Diana auf dem Hirsch. Mit Uhrwerk. ABB. TAF.7. H 35 Kunstgewerbe-Museum Berlin. Ménard, Métal 1881 Abb. S. 69. Vgl. auch den Meister I F. Nr. 513/14.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | v) Hirsch mit Hunden, Diana fehlt. Uhrwerk.<br>Historisches Museum Stockholm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 127             | w) Automatenuhr von Ebenholz, Silber und Email. Bekrönung<br>eine Minerva. H ca. 215<br>Sammlungen des Ksiserh. Wien. Übersicht 1904 S. 210 F. Gefüllige<br>Mitteilung der Direktion.                                                                                                                                                                                                                      |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen                  | Meister- Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 428        | Nr. 126                              | x) Parnaßgruppe und vier von Greifen getragene Schildchen<br>am Pommerschen Kunstschrank (1610/17).<br>Kunstgewerbe-Museum Berlin. Lessing und Brüning, Der Pommersche<br>Kunstschrank, Berlin 1905 S. 24, 37 u. 39. Siehe ebendort weiteres über<br>den Anteil Wallbaums.                                        |
|            | Nr. 126                              | <ul> <li>y) Plakette mit allegorischer Darstellung des Herbstes auf<br/>einem Kunstschrank aus Ebenholz mit silb. Beschlägen. «<br/>Kunstgewerbe-Museum Berlin. Gefl. Mitt. der Direktion.</li> </ul>                                                                                                             |
|            | Nr.?                                 | z-aa) Zwei Reliefs, oben im Halbkreis geschlossen, Marter des<br>hl. Laurentius und der hl. Katharina. H 12,5<br>1885 + Baron Karl v. Rothschild Frankf. a. M.                                                                                                                                                    |
|            | Wahrsc<br>ohne h                     | heialich<br>farken bb) Flügelaltärchen von Ebenholz mit silbernen Zieraten<br>und Malerei im Innern. 1602.<br>Museum Braunschweig. Führer 1888 S. 25.                                                                                                                                                             |
|            | Wahrsc<br>ohne h<br>Wahrsc<br>ohne h | darken to D. H. C. L. A. C. L. L. C. L. L.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Wahrsci<br>ohne h                    | heinlich ee) Kußtafel von schwarzem Holz m. Silbermontierung.  In der Mitte Ovalrelief mit Pietà und Inschrift. H 47 Fürst von Fürstenberg Donaueschingen. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1607. Berlepsch in der Allgem. Zeitung 1886 Nr. 174. Meisterwerke Schwäbischer Kunst Taf. 23. Kunstgewerheblatt III 60. |
|            | Ohne 2                               | Markee ff) Kußtafel, schwarzes Holz mit Madonnenrelief.  Monogr. Vielleicht identisch mit 1 oder m. H 37 Geistl. Schatzkammer Wien. Ausgest. in den Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Kirchl. Ausst. Wien 1887, Kat. Nr. 749. Folnesics in Mitt. des Osterr. Museumn 1887 S. 362 u. 362 u.                        |
|            | Ohne 2                               | Verwandt mit den obigen Stücken sind die folgenden:  Marken gg) Altaraufsatz von schwarz. Holz. Siiberornamente.  Pfarre Spital am Pyrhn. Abgeb. in Kunstgew. Gegenst. der Kulturhist. Ausstellung zu Steyr 1884. Heft III Taf. 5.                                                                                |
|            | Ohne 3                               | Narken hh) Altärchen von schwarzem Holz mit weißsilberner Verzierung. Die Pergamentminiaturen bez. mit dem Monogramm des Anton Mozart und einem zweiten Zeichen, in welchem man ein W erkennt und der Jahreszahl 1589.  Ausstellung Innsbruck 1893, Katalog Nr. 297. H 58                                         |
|            | Ohne M                               | farken ii) Reliquiar von Elfenbein mit teilverg, Ornamenten.<br>Domschatz Brixen. Kirchl. Ausst. Wien 1887, Kat. Nr. 935. Folnesies in<br>Mitteil. des Osterr. Museums 1887 S. 366. Abgeb. bei Jakob v. Falke,<br>Gesch. d. deutsch. Kunntgewerbes (1888) S. 132.                                                 |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 428        | Ohue                | Marken kk) Reliquiar von schwarzem Holz mit teilverg. Ornalmenten und Zieraten in Perlmutter. H 19,5 Kapuzinerkloster Wien. Kirchl. Ausst. Wien 1887, Kat. Nr. 744. Folnesics in Mitteilungen des Osterr. Museums 1887 S. 366 |
|            | Ohne                | Marken   II) Kassette von schwarzem Holz mit Silber. Doppeltüre. H 37   Haron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Luthmer, Schatz Rothschild Frankfurt a. M. I 1883 Taf. XLI.                                                  |
|            | Ohne                | Markee mm) Ähnliches Stück. H 32 Marchese Trivulzio Mailand. Photographie.                                                                                                                                                    |
|            | Ohne                | Narkes nn) Ahnliche Kassette mit Klappdeckel. H 23<br>  Grünes Gewölbe Dresden. Graesse, Grünes Gewölbe Taf. 77. Führer<br>  1915 S. 9 I 38.                                                                                  |
|            | Ohne                | Marken 00-pp) Zwei Monstranzen? Reiche Kapelle München.                                                                                                                                                                       |
|            | Ohne                | Marken qq) Teilvergold, Figur. Allegorie der Stärke.  Kunstgewerbe-Museum Berlin. Nachweisung durch Sponsel, Grünes Ge wölbe Dresden, Führer 1915 S. 214.                                                                     |
|            | Ohne                | Marken rr) Gleiches Stück. H 13 Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 214 IV 112.                                                                                                                                            |
|            | Ohne                | Marken ss) Tafel mit einer Sammlung von einzelnen silbernen<br>Zierteilen. Österr. Museum Wien.                                                                                                                               |
|            |                     | tt) Altärchen von schwarzem Holz mit Silber. Die Malereien von A(nton) M(ozart) (15)98.  Pierpont Morgan New-York.                                                                                                            |
|            |                     | Acht weitere Arbeiten nachweisbar. Es kursieren auch Fäl-<br>schungen; das Stück aus der ehemal. Sammlung Metzler, jetzt<br>im KunstgewMuseum Frankfurt a. M., steht unter Verdacht.                                          |
| 429        |                     | Vielleicht Caspar Hentz (Hainz), heiratet 1589,<br>Geschaumeister 1618 oder 1619 † 1635.                                                                                                                                      |
|            | Nr. 128             | a) Antikes Glasgefäß in vergold, und emaillierter Fassung,<br>Inschrift und Wappen. National-Museum Florenz. H 23                                                                                                             |
|            | Nr. 146             | <ul> <li>b) Vergoldete schlanke Kanne mit später zugefügten Teilen.<br/>1885 A. Liubawin St. Petersburg.</li> </ul>                                                                                                           |
|            |                     | Vielleicht von demselben Meister:                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 129             | c) Schifftrinkgefäß mit einem Meerweib als Griff. Mit Be-<br>mannung und Wappen. H 68<br>Ratsschatz Emden. Starcke und Kohlmann, Der Emder Silberschatz, Emden<br>1880 Nr. 5 mit Abbildung.                                   |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 430        |                     | Vielleicht Nikolaus Leiß (Loße), heiratet 1591, fortgezogen 1615 † 1623, wahrscheinlicher aber Nikolaus Leucker, heiratet 1565 † 1595.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 126             | Das oben abgebildete Zeichen ist neben einem Augsburger Beschauzeichen vom Ende des 16. Jahrh, auf dem 45 cm hohen Lutherbecher der Universität Greifswald eingeschlagen. Er trägt am Fußrand die Inschrift: DIE LOBLICHE VNIVERSITET DER CHVRF: STATT WITTENBERG VEREHRET DISES BRAVTHGESCHENCKE H.D. MARTINO LVTHERN VND SEINER IVNGFRVW KETHE VON BORE ANNO 1525 DIE MARTIS POST. FESTVM IOHANNIS BABTISTAE, Ich habe das Stück nicht in der Hand gehabt und kann über die Fragen, die sich aus der Divergenz der späten Stempelung und der frühen Datierung ergeben, nicht entscheiden. Der Stil des Bechers und die Paläographie der Inschrift müssen entscheiden. Der Becher ist ausführlich beschrieben bei V. Schulze, Geschichte und Kunstdenkmäler der Universität Greifswald S. 59 ff. Taf. XIX. Es existiert davon ein alter Stich mit der Unterschrift: Luthers Verehrern übergeben von Biederstedt zu Greisswald. Gladron del. Meno Haas fc. 1817. Papiergröße: H. 40 cm, Br. 24½ cm; Plattengröße: H. 28 cm, Br. 17½ cm. Sammlung des Verfassers. Galvano. |
| 431        | Nr. 126?            | Wahrscheinlich derselbe Meister.  >KI. Pokal m. einer Perlmutterschnecke von einem Putto getrag. 4 Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 98 III 180. H 15,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 432        |                     | Vielleicht Bartolme Koch, geboren 1562, Vorgeher 1605, Geschaumeister 1608 † 1620.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 136             | a-b) Zwei vergoldete getrieb. Becher der Augsburger Gold-<br>schmiedezunft mit Wappen, Inschriften und 1607. H 15<br>Stadt Cöln. Kat. der Kunsthistorischen Ausst. Cöln 1876 Nr. 744 u. 745.<br>Kunsthistorische Ausst. Düsseldorf 1902, Kat. Nr. 2059 u. 2060. Auktion<br>Thewalt Cöln 1903, Kat. Nr. 813 u. 814 Taf. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 134             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| L£<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 432       | Nr. 133             | d) Vergoldetes Ciborium auf hohem Fuß. H 29 1883 R. Vasters Aachen. Aufbewahrt im Suermondt Museum Aachen.                                                                                                                                             |
|           | Nr.?                | e) Teilvergoldeter Kelch.<br>Kreuzkirche Augsburg. Schröder im Archiv f. christl. Kunst 1904 S. 93 Nr. 2.                                                                                                                                              |
|           | Nr. 129             | f-g) Zwei vergoldete Leuchter auf dreiteiligem Fuß. H 22<br>Marienkirche Ratibor. Ausst. Breslau 1905, Katalog Nr. 640. Abgebildet<br>in Kunst und Kunsthandwerk 1906 S. 239. Hintze u. Masner, GS-Arbeiten<br>Schlesiens, Breslau 1911. LV.           |
|           | Nr.?                | h) Verg. Kruzifixuhr. 1918Frau Geh. Rat Frz. Oppenheim Berlin. H 26                                                                                                                                                                                    |
| 433       |                     | Bartholme Lotter, heiratet 1590 † 1606.                                                                                                                                                                                                                |
|           | Nr. 138?            | Vier Reliquiare in Gestalt von Laternen, emailliert.<br>Wappen nach 1594. Reiche Kapelle München. H je 50                                                                                                                                              |
| 434       |                     | Jeremias Nathan (Nathen), Geschaumeister 1604,<br>Vorgeher 1610 † 1623.                                                                                                                                                                                |
|           | Nr. 125 ?           | a) Vergold. Pokal mit drei getrieb. Tiermedaillons zwischen<br>Bandwerk. † Alb. Ullmann Frankfurt a. M. H 33,5                                                                                                                                         |
|           | Nr. 125             | b) Vergoldeter Pokal wie der vorhergehende. H 34 Bsyr. Gewerbe-Museum Nürnberg. Katalog X. A. 1 70, 1375.                                                                                                                                              |
|           | Nr.?                | c) Vergold. Pokal wie die beiden vorhergehenden. Unsicher, ob auch gestempelt. Der nicht dazugehörige Deckel mit Inschrift von 1624. Ohne Figur. H 35 Graffritz v. Dönhoff Berlin. Hildebrandt, Herald. Meisterwerke Taf. 75 Abb. 1.                   |
| 435       | Nr. 133?            | Vergold. Fassung eines glatten Nußbechers. H 23,5<br>P. A. Kotschubey St. Petersburg.                                                                                                                                                                  |
| 436       |                     | Wahrscheinlich Ulrich Beck, heiratet 1590 † 1608.                                                                                                                                                                                                      |
|           | Nr. 126?            | a) Vergoldeter getriebener Pokal mit Deckelfigur. Im Deckel Eglomisé-Wappen. H 34 Ratsschatz Kulmbach. Gefällige Mitteilung von Prof. Limmer Darmstadt.                                                                                                |
|           | Nr. 126             | b) Vergold. Deckelkanne mit drei getrieb. Köpfen. H 13 1884 H. Ratzersdorfer Wien.                                                                                                                                                                     |
|           | Nr.?                | c-k) Zierverg. Zange, chirurgische Instrumente. Pinzette, Wundeisen u. Zungenschaber im Kunstschrank Gustav Adolfs.  Museum Upsala. J. Böttiger, Ph. Hainbofer und der Kunstschrank in Upsala, Stockholm 1909 II S. 67 – 77 ff. 53 Fig. 5, 7, 9 und 18 |
|           | Nr. 136             | l) Weißsilb. viereckiges Büchschen in einem Arbeitstisch.                                                                                                                                                                                              |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 437        | Nr.                 | "H" Wahrscheinlich Heinr. Herz, geboren 1565, verm.  l. Herschild 1590 † 1631.  Vergold. Pokal, zwischen Lederwerk und Arabesken drei hochovale Medaillons. Auf dem Deckel Krieger mit Schild und Fahne, worauf Stifterinschrift von 1726. H 55  Stadt Freiburg i. B. Rosenberg in Schauinsland 1885 S. 56–58 mit Abb. Die Meisterangabe muß dort berichtigt werden. |
|            |                     | Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 438        | Nr. 129             | a-b) Zwei vergold. viereckige Salzfässer. H 5,5  Maximilian-Museum Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr.?                | c) Fuß zu einem weißsilbernen Kruzifixus. Ganze H 129<br>Palazzo Pitti Florenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 439        | Nr. 125             | David Weinet, heiratet 1593 † 1630.  Vergold. Becher, Deckelbekrönung Hellebardier. H 24,5  Hohenzollernsche Kunstsammlung Sigmaringen. Katalog 297.  Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                               |
| 440        |                     | Vielleicht Ulrich Ment I oder II. Für diesen Namen liegen folgende Daten vor: geb. 1570, tätig 1593, im Großen Rat 1632. Wahrscheinlicher ist Valentin Michael I, geb. 1565, tätig 1593, heiratet als Witwer 1619, Vorgeher 1623 od. 1624 † 1624. 1610 macht er am Pommerschen Kunstschrein meist kleinere Emailarbeiten.                                            |
|            | Nr. 139             | a) Teilvergold. Hausaltar in Form eines Tempels. H 76     Kunsgewerbe-Museum Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 137             | b) Teilverg, Nautilus. Fuß durchbrochen. ABB. TAF. 8. H 30,5<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Ilg. Album, Wien 1895 S. 17<br>Taf. XXVII. Führer 1891 S. 38 Nr. 130.<br>Von ihm auch das Buch:<br>Der Silberkauff auff gemachte arbeit etc. Selbstverlag 1618.                                                                                                    |
| 441        | Nr. 137             | Georg Lang der Ältere, geb. 1575, Meister vor 1593, Geschaumeister 1620, Vorgeher 1625 † 1632.  a) Weißsilbernes Relief, die Grablegung Christi dar stellend, mit der getriebenen Meisterbezeichnung 1627                                                                                                                                                            |
|            |                     | Kirche in Wandsbek. Ausstellung kirchl. Geräte Schleswig-Holstein, Kiel<br>1902 Nr. 56 mit dem Zitat: Bei Haupt, Bd. II S. 550, besprochen u. abgeb.                                                                                                                                                                                                                 |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441        | Nr. 130             | b) Teilverg. Schale auf figuralem Griff. Im Innern derselben figurales Emblem mit der gestemmten Meisterbezeichnung   1882. und mit der Stifterinschrift: "adi 3 Augusti vererht ich  Göerg Lanng diesser Zeitt Vorgeher   der Erbarn von Gold- schmidten dises Trinckschelen auf   ihr Stuben meiner in  bestem darbey Zu gedenckhen. 1627." H 14,5  Stadt Cöln. Kampf (u. andere), Kunsthistor, Ausst. Cöln 1876, Cöln 1877 Nr. 9   u. Abb. Taf. III. Auktionskat. Thewalt, Cöln 1903 Nr. 829 u. Abb. Taf. XIII. |
|            | Nr. 126             | c) »Schüssel, oval, aus verg. Silber m. getr. Grotesken.« L. 45<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Leitner, Katalog der Schatzkammer<br>1882 S. 102 Nr. 58. Führer 1891 S. 35 Nr. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 127             | d) Vergoldete flache Schale. Mitte figural. H 10,2<br>1885 Fürst Paskewitsch St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 126             | e) Pokal mit späterem Deckel. H 33,5<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 Nr. 1103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 126             | Verg. Leuchter aus Becherteilen zusammengesetzt. H 23     Patriarchen-Schatzkammer Moskau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 442        |                     | Wahrscheinlich Balthasar Grill, geb. 1568, verm. 1593, Geschaumeister 1614 † 1617.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 130             | a) Verg. Pokal auf hoh. Fuß m. wenig ausgeschweifter Kuppa,<br>an derselben landschaftliche Medaillons getrieben. H 36<br>J. Boskowitz Wien. Goldschmiedekunst-Ausstellung Wien 1889, Katalog<br>Nr. 530. Auktion bei Helbing München 1912 Nr. 93 m. Abb. Mk. 3300.                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | b) Ovale getriebene Platte. In der Mitte Landschaft, Rand<br>mit Früchten und Ranken. L 25,5<br>Karl Kah Baden-Baden. Ausstellung Karlsruhe 1881 Abt. 11, Katalog<br>Nr. 1682. Auktionskatalog Heberle 1888 Nr. 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 146             | c) Verg. Schale auf hoh. Fuß m. getrieb. Grotesken. H 15<br>Patriarchen-Schatzkammer Moskau. Katalog S. 44 Nr. 144 oder 115 und<br>Taf. XIV Nr. 78. Galvano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr.?                | d-f) Drei teilvergold. konische Becher m. geschweißtem Grund.<br>Patriarchen-Schatzkammer Moskau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 121?            | g) Vergoldete Deckelkanne mit engem Hals. H 39,5<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 176 IV 291. Graesse, Das<br>Grüne Gewölbe 1877 Bl. 24.<br>Sieben weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                     | <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 443        | Nr. 129             | a) Verg. Pokal mit getrieb. bibl. Darstellungen. Auf dem Nürnberger Deckel Krieger m. Wappenschild.  † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 443        | Nr. 129             | b) Vergold. Pokal, figural getrieb. Deckel von einem anderer<br>Augsburger Meister. Frau Jacobsohn St. Petersburg 1885. H 37,1                                                    |
|            |                     | •                                                                                                                                                                                 |
| 444        | Nr. 136             | Verg. Fassung eines Nautilus. Griff figural. H 25 Sammlung vaterländischer Kunst-Denkmale Stuttgart. Bilder au dem Kunstkabinett Stuttgart 1889 Nr. 4 m. Abb.                     |
| 445        |                     | Michael Grundler, Meister 1595? † 1618.                                                                                                                                           |
|            | Nr.?                | Zierverg. Becher mit Inschrift von 1614. H 9,8<br>1898 J. Rosenbaum Frankfurt a. M.                                                                                               |
| 446        | Nr. 126             | a) Pokal. H 35,5                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 127             | Nach b) Vergold Pokal mit reich getrieb. Bandwerk und drei hochovalen Landschafts-Medaillons. H 38.9 Frau Louise de Ridder Frankfurt s.M. Ausst. Frankfurt s.M. 1914 Kat. Nr. 133 |
| 447        |                     | "IZ" Nach der Österr. KTopogr. Salzburg 1911 S. 71 im Oral vielleicht Jos. (Jobst) Zwickel, geb. 1560, Meister um 1596 † 1624.                                                    |
|            | Nr.?                | Ciboriumkrone. Benediktiner-Frauenstift Nonnenberg in Salzburg.                                                                                                                   |
| 448        | Nr.?                | a-b) Zwei vergold. Monatsbecher. Bezeichnet 1602 Ineinander gestellt 13,2 hoch, einzeln 9,6 Ghtts-Blotzheim Solothurn. Ausstellung Genf 1896, Katalog Nr. 2155.                   |
|            | Nr. 134             | c) Vergoldeter Pokal auf hohem Fuß. H 31<br>J. u. S. Goldschmidt Frankfurt a. M. 1883.                                                                                            |
| 449        | Nr. 126             | a) Verg. Deckelpokal m. Ornam. getr. u. m. Wappen.                                                                                                                                |
|            | Nr. 126             | b) Vergoldeter Pokal auf hohem Fuß ohne Deckel. H 27,4  1898 J. Rosenbaum Frankfurt a. M.                                                                                         |
|            | Nr. 129             | c) Vergold. Ananaspokal. Am Griff Vogel u. Eichhorn Wenig                                                                                                                         |
|            | Nr. 156?            | d) Vergoldeter Pokal mit Landschaftsmedaillons. Auf dem Deckel ein Krieger. 1903 A. S. Drey München. H 34,5                                                                       |
|            | Nr. 144             | e) Vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne. H 13 1905 v. Pannwitz München.                                                                                                        |
| i          |                     | Zwei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 450        | Nr. 147             | a) Pokal mit tulpenförmiger Kuppa. H 18,5                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 133?            | <ul> <li>b) Vergold, zylindrischer Pokal. Getrieb. Jagdszene. Auf dem<br/>Deckel Krieger mit Schild, darauf Wappen, Inschr. u. 1596.</li> <li>1883 Max B. H. Goldschmidt Frankfurt a. M. H 41,2</li> </ul> |
|            | Nr. 144             | c) Vergold. Pokal auf hohem Fuß mit wenig ausgeschweifter<br>Kuppa. 1893 A. S. Drey München. H 36,5                                                                                                        |
|            | Nr. 134?            | d) Pokal mit Wappen. 1883 Geh. Rat Graf Berchem Munchen.                                                                                                                                                   |
| <b>451</b> | Nr. 126?            | a) Vergold, Deckelkanne mit Fuchsjagd. H 14 National-Museum Budapest. Silberausst. Budapest 1884.                                                                                                          |
|            | Nr. 136             | b) Vergold. Deckelkanne mit Bandwerk, Früchten u. Vögeln. 1905 A. S. Drey Munchen. H 16                                                                                                                    |
|            | - 8                 | Möglicherweise mit derselben Marke:                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 136             | c) Verg. Deckelkanne m. Bandwerk, Frücht. u. Köpfen. H 12<br>v. Pannwitz München. Aukt. Helbing München 1905, Kat. Nr. 36 Abb. Bl. 6.                                                                      |
| 152        |                     | Wahrscheinlich Amos Neuwaldt, geb. 1575, tätig 1597, Geschaumeister 1626 † 1634.                                                                                                                           |
|            | Nr. 145?            | a) Monstranz mit Inschrift von 1627. Deutsch-Ordensschatz Wien.                                                                                                                                            |
|            |                     | Wahrscheinlich mit derselben Marke:                                                                                                                                                                        |
|            | Nr.?                | b-c) Vergoldete Kanne und Platte mit Fruchtgehängen und<br>Engelsköpfen. Platte L 52<br>Marienkirche in Alibunzlau. Kunstdenkm. Böhmen XV 1903 S. 105 Abb. 97.                                             |
| 453        | Nr. 126             | a) Vergold. Hirschtrinkgefaß, kalt emailliert. H 22,7<br>† J. u. H. Jeidels Frankfurt a. M.                                                                                                                |
|            | Nr.?                | <ul> <li>b) Hirschtrinkgefäß.</li> <li>Pierpont Morgan New York, ehemalige Sammlung Gutmann Berlin.</li> </ul>                                                                                             |
| 454        | Nr. 126             | a) Vergold. Deckelkanne mit geometr. Ornament u.<br>Engelsköpfen. Gewerbe-Museum Ulm. H 15                                                                                                                 |
|            |                     | Wahrscheinlich mit gleicher Marke:                                                                                                                                                                         |
|            | Nr.?                | b) Vergoldeter Pokal auf hohem Fuß,<br>Isr. Kultusgemeinde Nagymárton. Millenniums-Ausstellung Budapest 1896,<br>Katalog der historischen Hauptgruppe Nr. 2427.                                            |
| 455        | Nr.?                | Birnpokal.  James v. Rothschild London. Gfl. Mittlg. von Jones London.                                                                                                                                     |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 456        |                     | Mitglied der Familie Lencker, wahrsch. Johannes Lencker (Linker), geboren 1573 (1570? 1571?), Geschaumeister 1616, Bürgermeister 1622 † 1637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 141             | a) Trinkgeschirr in Gestalt eines Schiffes, aus versteinertem<br>Palmenholz. Mit Wappen und Inschrift.<br>Schattkammer München. Katalog Schauß 1879 E. 25. Abgebildet bei<br>Schauß, Schattkammer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 143             | b-c) Zwei Marschallstäbe mit Wappen und Initialen.<br>Silberkammer München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 156?            | d) Teilverg, bauchige Kanne m. bibl. Darstellungen. H 45<br>1885 † Baron Karl v. Rothachild Frankfurt a. M. Luthmer, Schatz Roth-<br>schild I Taf. 3. Wahrscheinlich ideutisch mit der bei Lehfeldt, Ban- und<br>Kunstdenkmäler Thüringens Heft 4 (1888) S. 198, beschriebenen Kanne,<br>die sich ehemals in der Staddkirche Eisenberg befand. Nach demselben<br>Modell hat die Firma Wolf & Knell in Hanau eine Kanne gearbeitet und<br>in ihrem Musterbuch abgebildet. Ein echtes oder falsches Exemplar befand<br>sich bei Ziseleur Louis Scheele in Leipzig und ist abgebildet in Aus-<br>stellung Amsterdam, Société Arti et Amicitiae à Amsterdam Nr. 29, sowie<br>in Ausstellung Leipzig 1879 Taf. 33. |
|            | Nr. 147             | e-f) Zwei teilvergoldete Deckel mit Emailwappen, Stifter-<br>inschrift und 1633 auf bauchigen, in Stuttgart angefertigten<br>Weinkannen. Kannen, H 41<br>Evang, Stiftskirche Stuttgart. Ausstellung Stuttgart 1911. Pasaurek, Alte<br>Goldschmiedearbeiten 1912 S. 36 Nr. 1, S. 37 Nr. 3 Taf. XLIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 137             | g) Vergoldetes Trinkgefäß in Gestalt eines Ebers. Mit<br>modernem Wappen. H 26<br>British Museum London. Waddesdon Bequest, London 1902 Nr. 135 m. Abb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr.?                | h) Ovale Platte mit Gießkanne. Mit Figuren und Festons.  Platte, L 31; Kanne, H 12  Dr. Georg Hinh München. Auktionskai. Helbing 1898 Nr. 823 m. swei Abb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 137             | <ol> <li>Vergoldeter Straußeneipokal, Griff eine Diana. H 50<br/>National-Museum Budspest. Ausstellung Budspest 1884.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | ?                   | k) Goldenes Kruzifix auf Holzfuß mit Edelsteinen in emaillierten<br>Kastenfassungen. H 99<br>Reiche Kapelle München. G. Wilke, Kirchliche Goldschmiedekunss Augsburg, München 1907 S. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ?                   | <ol> <li>Fuß eines vom Nürnberger Meister EH gearbeiteten Pokales.         Höhe des ganzen Pokales 17,5         J. Boskowitz Wien. Goldschmiedekunst-Ausstellung Wien 1889.     </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 456        |                     | Vielleicht von demselben Meister:                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | }                   | m) Silberrelief mit biblischer Darstellung. Mit Monogramm und 1625. H 23 Kirche in Wandsbek. Ausstellung Augsburg 1836, Kat. Nr. 1606. Haupt, Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein, Kiel 1888 Bd. II S. 550 mit Abbildung. Ausstellung Schleswig-Holstein, Kiel 1902 Nr. 56.                |
|            | Nr. 128             | n) Vergoldeter hoch aufgezogener Pokal mit Ornamenten und<br>Medaillons. H 29<br>Sammlg. Bourgeois, Auktion Heberle, Cöln 1904 Nr. 486 mit Abb. Mk. 1200.                                                                                                                                                     |
|            | Nr.?                | o) Vergoldeter hoch aufgezogener Pokal mit Ornamenten und<br>Medaillons. † Sally Fürth Mainz 1905. H 29                                                                                                                                                                                                       |
| 457        | Nr. 130             | Straußenei, durch die vergoldete Fassung zu einer Schraubenflasche umgewandelt. Mit Wappen und Inschrift von 1627? H 27,5 British Museum London. Waddesdon Bequest 1902 Nr. 113 Taf. 27. Ehemals Sammlung des † Konsul Becker Gelnhausen. Auktionskatalog Heberle, Cöln 1898 Nr. 152 mit Abbildung. Mk. 5350. |
| 458        | Nr. 129?            | "HP" Vergold. Pokal mit getrieb. Bandwerk. H 18<br>m Rechteck Pfarrkirche Bruneck. Ausst. Innsbruck 1893, Kat. Nr. 294.                                                                                                                                                                                       |
| 459        | Nr. 134             | Teilverg. bauch. Gefäß m. eingelassenen verg. Münzen. Graf Otto Traun Wien. Ausst. Wien 1889, Kat. 293. H 27,5                                                                                                                                                                                                |
| 460        |                     | "SA" Stephan Apello † 1617.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 142             | im Rund a) Vergold. Weihwasserkessel auf drei Löwenfüßen. Mit späterer Jahreszahl 1654. H 21,5 Kreuzkirche Breslau . Ausst. Schles. Museum Breslau 1905, Kat. Nr. 641.                                                                                                                                        |
|            | Nr. 142             | b) Kluftbecher. H 18,5<br>Baron Karl Apor Budapest. Ausst. Budapest 1884, Otödik S. 19—20.                                                                                                                                                                                                                    |
| 461        | Nr. 127             | Vergoldetes Weihwasserbecken mit späterer Stifter-<br>inschrift von 1660. H 18,5<br>Domkirche St. Mariä Glogau. Ausstellung von Goldschmiedearbeiten im<br>Schles. Museum Breslau 1905, Kat. Nr. 645.                                                                                                         |
| 462        |                     | Johann de Voß von Cöln, lernt vor 1582 bei<br>Attemstetter, verm. 1602, zahlte 5 fl. Steuer. Aug.<br>Weiß, Das Handwerk der Goldschmiede in Augsburg 1897<br>S. 109. — Anton Werner, Augsburger Goldschmiede 1913<br>Nr. 1251. Das Zeichen ist nur auf Medaillen nachweisbar.                                 |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 463        | Nr. ?               | Vergoldete Schale, innen mit mythologischer Dar-<br>stellung. Balustergriff. H 12,7<br>Brit. Mus. London. Waddesdon Bequest 1899 u. 1902 Nr. 98.                                                                                                                                                                           |
| 464        |                     | Hans Jacob Bair, geboren 1574, heiratet 1604<br>Meister vor 1605, Vorgeher 1616, Geschaumeister<br>1622 † 1628.                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 140?            | a) Silberfigur des hl. Pelagius. Wappen und Stifterinschrift<br>von 1614. Mit Postament. H 129,5<br>Münster Konstanz. v. Weech im Freiburger Diösesanarchiv XXIII (1893)<br>S. 49-60, wo die Marken auf diesem u. dem folgenden Stücke als gleich gegeben werden. Laut urkundl. Nachweis von obigem Meister 1613 gefertigt |
|            | Nr. 140?            | <ul> <li>Silberfigur des hl. Konrad. Mit Wappen (1613).</li> <li>Münster Konstanz. v. Weech a. a. O.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
|            |                     | c) Zeichnung einer 1611 nach Eichstätt gelieferten, aber inzwischen verlorenen Monstranz. Kirche in Eichstätt. Pastoralblatt des Bistums Eichstätt 1882 Nr. 24 und 1883 Nr. 23. KunstgewBlatt IV S. 118 Abb. S. 117. Weiß, Augsburger Goldschmiede 1897 S. 71. G. Wilke, Kirchl. Goldschmiedekunst 1907 S. 26              |
| 465        |                     | Vielleicht David Eckirch, erwähnt 1604 † 1613<br>Mitglied der Ulmer Goldschmiedefamilie dieses Namens                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 141             | <ul> <li>Verg. Deckelkanne, getrieb. m. Engeln u. Früchten. H 18,5<br/>1882 S. Fürth Mainz. Edelmetallarbeiten der Sammlg. Fürth 1886 Fig. 12</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 134             | <ul> <li>b) Deckelkanne.</li> <li>H 15</li> <li>1900 Ludw. Cahn-Speyer Wien. GS-Kunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 381</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 136             | c) Teilverg. Deckelkanne m. Ornament. u. Engelsköpfen getrieb<br>Fürst Fugger-Babenhausen Augsbg. Ausst. Augsbg. 1886, Kat. 1543. H 16                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 126?            | d) Vergold. Deckelkanne. 1885 J. Jacobson St. Petersburg. H 14,3                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr.?                | e) Deckelkanne m. getrieb. Feldern. Silberausstellung Budapest 1884                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 134             | f) Vergoldete Deckelkanne mit getrieb. Ornamenten. Großes<br>Muster. 1884 Dr. A. Figdor Wien. H 13,5                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 126?            | g) Teilverg. Deckelkanne. 1883 Gebr. Heilbronner München. H 18                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 138             | h) Vergoldete Deckelkanne. 1883 A. S. Drey Munchen. H 16                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 134             | <ul> <li>i) Vergold. Deckelkanne, unten breiter als das obige Stück<br/>1893 A. S. Drey München.</li> <li>H 16</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
|            |                     | Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister Gegenstand Eigentümer                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 466        |                     | Nikolaus Truß, Juwelier, Hausbesitzer † 1629. Wahrscheinlich identisch mit dem Ornamentstecher Nicolaus Drusse, von dem Ornamentstiche von 1607-1625 bekannt sind.                             |
| 467        |                     | Marken von sehr ungleicher Erscheinung auf Stücken des 16.—17. Jahrhunderts. Vielleicht zwei verschiedenen Meistern angehörend.                                                                |
| 468        |                     | denen Meistern angehörend.  Werner S. X 319 schlägt vor Daniel Müller, geb. 1565, Meister vor 1615 † 1628, oder Daniel Michael, geb. 1571, Meister vor 1615 † 1634.                            |
|            | Nr. 192             | a) Vergoldete springende Antilope. H 21,5 Auktion Rothschild bei Mannheim Paris 1911, 55 mit Abb. Fra. 7100.                                                                                   |
|            | Nr. 128             | b) Vergoldeter Storch mit Wappen. H 30,5 Auktion Rothschild 1911, 56 mit Abb. Frs. 20 200.                                                                                                     |
|            | Nr. 128             | c) Vergold. Hahn. Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885. H 23                                                                                                                          |
|            | Nr. 134             | d) Ananaspokal der Bäckerzunft von Ulm, mit vielen an-<br>hängenden Schildchen. Stiftung von 1630 od. 1643? H 28<br>Verein für Kunst und Altertum in Ulm. Ausst. Augsburg 1886, Kal. Nr. 1498. |
|            | Nr. 142?            | e) Pokal. Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 Nr. 1144. H 22,2                                                                                                                           |
|            | Nr. 134             | f) Verg. apfelförmiger Becher. Mindestens restauriert. H 16,5<br>J. Bossard Luzern. Auktion Helbing München 1911, 75 Mk. 1900.                                                                 |
|            | Nr. 137             | g) Silberarbeit an einem Schrein von schwarzem Holz.<br>Geh. Rat Graf Berchem München 1883.                                                                                                    |
| 469        |                     | Werner S. X schlägt Jeremias Michael, geb. 1575<br>† 1640, vor.                                                                                                                                |
|            | Nr. 156             | a-b) Zwei vergoldete Ostensorien mit Email. Wappen und<br>Initialen (nach 1623?). H 62,5<br>Reiche Kapelle München. Stockbauer, Reiche Kapelle 1876 Nr. 36 mit<br>Abbildung eines Sückes.      |
|            | 5                   | c) Michaelstab.« Laut urkundlicher Notiz 1629 gefertigt.<br>Kollegiatkirche Beromünster. Estermann, Beromünster 1878 S. 38 f.                                                                  |
|            | Nr.?                | d) Silberner Tisch. Schloß Rosenborg Kopenhagen. Führer S. 12 mit Abb.                                                                                                                         |
|            | Nr. 129?            | e) Verg. Eule als Trinkgefäß m. (gleichzeitigen?) Wappen und<br>Initialen. 1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 28,5                                                              |
|            | Nr.?                | f) Verg. Gießkanne m. ovalem Körper. Deckelfigur. H 31<br>Sammlung Ashburnham. Auktion Christie London 1914 Nr. 164 mi<br>Abb. 115. Käufer Agnew.                                              |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentilmer                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 469        | Nr. 146             | g) Verg. Fassung eines Nautilus m. fig. Griff. Am Deckel ein<br>Wappen. 1884 † Baron Nathaniel v. Rothachild Wien. H 37                                                                                                                                   |
|            | Nr. 146             | h) Verg. Fassung eines Nautilus mit figuralem Griff. H 18<br>+ Gebr. Bourgeois Cöln. Auktionskat. Heberle 1904 Nr. 555 m. Abb. Ehem.<br>Samml.+ Konsul Becker Gelnhausen. Auktionskat. Heberle 1898 Nr. 142 m. Abb.<br>Sieben weitere Stücke nachweisbar. |
| 470        |                     | "JACOB JEGER." a) Mythologisches Emblem.                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                     | "JACOB JEGER 1607." b) Mythologische Embleme in                                                                                                                                                                                                           |
|            |                     | zwei Schalen des Augsburger Meisters C. Dm. der Schale 28                                                                                                                                                                                                 |
|            |                     | Fürstl. Domänenkanzlei Wolfegg. Ausst. Augsburg 1886, Katalog Nr. 1568.<br>Berlepsch in der Allgemeinen Zeitung 1886 Nr. 175.                                                                                                                             |
| 471        | Nr.?                | Emaillierte Montierung einer Achatschale. Historisches Museum Stockholm.                                                                                                                                                                                  |
|            |                     | Drei weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                        |
| 472        | Nr. 141             | a) Verg. Jungfrauenbecher. Österr. Museum Wien. H 21                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 135             | oder b) Verg. Jungfrauenbecher, teilw. kalt emaill. H 20,5                                                                                                                                                                                                |
| 473        |                     | Hans Felix Leipzig. Ausstellung Leipzig 1897, Katalog Nr. 64.  Ausstellung Dresden Taf. 105, ehemalige Sammhung Eugen Felix Leipzig, Auktionskatalog III, I 146.                                                                                          |
|            | Nr. 138             | c) Jungfrauenbecher.                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                     | † Pierpont Morgan New York. Ehemalige Sammlung Gutmann Berlin.                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 141             | d) Salzfaß. A. S. Drey München 1893. H 5                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                     | Vielleicht vom gleichen Meister:                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr.?                | e) Vergoldeter Kelch mit Stifterinschrift von 1608. H 22<br>Kath. Pfarrkirche Flamersheim. Kunstdenkmäler der Rheinprovinz IV 2,<br>Polaczek, Kr. Rheinbach, Düsseldorf 1898 S. 28.                                                                       |
| 474        |                     | Werner schlägt Balthasar Laubermann 1566<br>bis 1615 oder Bartholomäus Leitersdorfer                                                                                                                                                                      |
|            |                     | † 1655 vor.                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 129?            | <ul> <li>a) Verg. Trinkgeschirr in Gestalt eines steigenden Löwen. Inschr.</li> <li>u. 1610. † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885.</li> <li>H 32,5</li> </ul>                                                                                  |
|            | Nr. 129?            | <ul> <li>b) Verg. Trinkgefäß in Gestalt eines steigenden Löwen. H 23<br/>Generalkonsul Max Baer Frankfurt a. M. 1905.</li> </ul>                                                                                                                          |
|            | Nr. 129?            | c) Verg.Hirsch, als Trinkgefäß gebildet. Korallenbaum. H 31<br>† Baron Nathaniel v. Rothschild Wien 1884. Goldschmiedekunst-Ausstellung<br>Wien 1889, Katalog Nr. 536.                                                                                    |

| Lf.<br>Nr.  | Beschau-<br>zeichen                                               | Meister-<br>zeichen                                                                                      | Meister —                                                                                                                                                                                                      | Gegenstand — E                                                                                                                                                    | ligenttimer                                                                                                                        |                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 474         | Nr.?                                                              |                                                                                                          | eter Hirsch als Tr                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | Н                                                                                                                                  | 26                                                                  |
|             | Nr.?                                                              | e) Springer<br>Baron Leo<br>of Leopole                                                                   | nder Hirsch als Tr<br>pold v. Rothschild Londo<br>d de Rothschild Londo<br>mit derselben Ma                                                                                                                    | inkgefäß.<br>on 1907. E. A. Jo<br>n 1907 Taf. 23.                                                                                                                 | H<br>nes, Cat. of the col                                                                                                          | 25<br>lection                                                       |
|             | Nr.?                                                              |                                                                                                          | eter Hirsch. Museu                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                     |
| <b>4</b> 75 | Berline<br>1920 :<br>des V<br>Umsta<br>Augsb<br>schein<br>35 jähr | er-München,<br>S. 10, macht<br>ulkan zuzusc<br>nd dagegen,<br>ourg verwahr<br>end weder<br>ig, also erst | t, geb. 1580 † zw. Der Goldschmied den Versuch, ihm rhreiben. Abgeseh daß August Zeiten Verzeichnis d von Weiß noch v 1580 geboren, bez macht haben kani                                                       | »AZ 1573«<br>eine Plakette<br>en von allem<br>vost nach ei<br>er Goldschmi<br>on Werner beichnet wird,                                                            | im Kunstwan<br>mit der Schr<br>andern sprich<br>nem im Stadta<br>ede von 1615<br>penutzt) S. 27                                    | derer<br>niede<br>at der<br>archiv<br>(an-<br>2 als                 |
| 476         |                                                                   | die am Pohaben, zusa<br>Diese und Brüning<br>schreiben d<br>Sicher ist,<br>gestorben<br>u. 1554, ge      | folgenden Nummer<br>ommerschen Kuns<br>ammengestellt. V,<br>ieser Stempel kom<br>hen Kunstschrank-<br>ig, Der Pommersche<br>ie Marke versuchsw<br>daß diese Marke de<br>1572, und Corne<br>ist. 1575, und wahr | tschrank (161<br>gl. auch Nr. 37<br>nt auf einem S<br>es vor, vgl. e<br>Kunstschrand<br>eise einem Golden Wappen vollen Wappen vollius Grosz, s<br>scheinlich auc | 0-1617) gearl<br>0, 412, 428 u<br>Stück des Pon<br>unten d). Le<br>c, Berlin 1905:<br>dschmied Gro<br>on Elias Gr<br>erwähnt 1533- | oeitet<br>440.<br>nmer-<br>ssing<br>S. 25,<br>B zu.<br>OSZ,<br>1536 |
|             | Nr. 124                                                           | <ul><li>a) Vergold Festons.</li></ul>                                                                    | 619, gest. 1631, e<br>eter Pokal mit E<br>. Vier Henkel am<br>m. Münch. Kat. Schauß                                                                                                                            | mail, reichen<br>Corpus.                                                                                                                                          | Н                                                                                                                                  | 62                                                                  |
|             | Nr. 125                                                           | in Form                                                                                                  | ete Fassung an eines Drachen«. en des Kaiserhauses Wi 63. Übersicht 1906 S                                                                                                                                     | Wappen.<br>en. Leitner, Kat.                                                                                                                                      | der Schatzkamme                                                                                                                    |                                                                     |
|             | Nr. 124                                                           |                                                                                                          | reuz mit Email.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | ,,.                                                                                                                                |                                                                     |
|             | Nr. 127î                                                          | d) »Das M<br>beschlag<br>und dare<br>Pommer                                                              | Iedaillon mit der<br>g, der den Stein m<br>unter befindlichen S<br>schen Kunstschran<br>erbe-Museum Berlin. L                                                                                                  | Astronomia,<br>nit der Americ<br>Stein umrahmt<br>k.                                                                                                              | a und den da<br>(Taf. VI)« an                                                                                                      | rüber<br>dem                                                        |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seiches | Meister- Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 476        | Nr. 124             | e) Gehäuse einer Standuhr mit Emails von D. Altenstetter.<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Leitner, Katalog der Schatzkammer<br>1832 S. 24 Nr. 38. Übersicht 1904 S. 215 Nr. 186.                                                                     |
|            | Nr.?                | f-h) Vergoldete Fassungen von Becken, Kanne und Leuchter,<br>die aus Muscheln gebildet sind.<br>Sammlungen d. Kaiserhauses Wien. Führer 1891 S. 161 Nr. 25 u. 31. Übersicht d. kunsthistor. Sammlungen d. Kaiserhauses, Wien 1906 S. 243 Nr. 25 u. 31.    |
|            | Nr.?                | <ul> <li>i) »Hostiengefäß. Geätztes bandartig stilisiertes Rankenwerk.<br/>Spitzdeckel mit Knopf.«</li> <li>Ulrichskirche Augsburg. Wilke, Kirchl. Goldschmiedekunst Augsburg.<br/>München 1907 S. 18.</li> </ul>                                         |
| 477        |                     | Nicolaus Kolb, geb. 1555, heiratet 1582 † 1621.                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 126             | a) >Gerät der Hausapotheke und Barbierstube∢ für<br>den Pommerschen Kunstschrank.<br>Kunstgewerbe-Museum Berlin. Lessing und Brüning, Der Pommersche<br>Kunstschrank, Berlin 1905 S. 28, 30, 50 und 54.                                                   |
|            | Nr.?                | Nomeschrain, 20, 26, 30, 30 au 34. b) Apothekergeräte und Toilettegegenstände für den Schwedischen Kunstschrank. Universität Upsala. Lessing u. Brüning a. a. O. S. 28. J. Böttiger, Ph. Hainhofer und der Kunsstchrank in Upsala, Stockholm 1000 passim. |
|            | Nr.?                | c-d) Zwei Bergkristalleuchter. H 45<br>Münster Gandersheim. Bau- und Kunstdenkmäler des Herzogtums Braun-<br>schweig V 1910 S. 144.                                                                                                                       |
| 478        |                     | Unter Berücksichtigung der Werktafel im Pommerschen Kunstschrank könnte man dieses Zeichen                                                                                                                                                                |
|            |                     | Michael Gaß, tätig 1593 † 1633, zuschreiben.                                                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 127<br>u. 143   | a-ee) Arbeiten für den Pommerschen Kunstschrank. KunstgewMus. Berlin. Lessing u. Brüning, Der Pommersche Kunstschrank, Berlin 1905 S. 42 u. 43 Taf. XXVI u. XXVII. Vgl. auch S. 27 u. 30.                                                                 |
|            | Nr. 126?            | ff) Verg. konischer Becher, unten mit Muschelwerk getrieben.<br>Sammlung vaterländischer Kunstdenkmale Stuttgan. H 10                                                                                                                                     |
| 479        |                     | Philipp (Jakob) Benner (Biener, Pehner), geb. 1573, erwähnt 1615 † 1634                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 138             | a) Weißsilb. Rauchfaß, d. obere Teil in gotisch. Form. H 33<br>Kirche Bischofszell. Ausst. Zürich 1883, Alte Kunst, Kat. S. 220 Nr. 23.                                                                                                                   |
|            | Nr. 142             | b) Teilverg. Kelch m. durchbroch. Ornamenten, Wappen u. 1620. Ursuskirche Solothurn. Ausst. Genf 1896, Kat. Nr. 2030. H 23                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | c) Vergoldeter Pokal mit figuralen Szenen in Kartuschen. 1893 A. S. Drey München.                                                                                                                                                                         |

| Lf.<br>Nr.  | Heschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen                        | Meister — Gegenstand — Eigentün                                                                                                                                                                        | ner                            |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 479         | Nr. 143             |                                            | r Kelch mit Wappen und 1631.<br>rixen. Ausstellung Innsbruck 1893, Katalog                                                                                                                             | H 19                           |
|             | Nr. 143             |                                            | elch m. durchbroch. weißsilb. Ornam<br>er Kantonschule Solothurn.                                                                                                                                      | enten. Inschr<br>H 23          |
|             | Nr.?                | f) Ostensorius                             | m. Pfarrkirche Meersburg a. Bodensee.                                                                                                                                                                  |                                |
|             | Nr.?                | g) Serpentinst<br>Grünes Gewöl             | einkanne.<br>Ibe Dresden. Führer 1915 S. 149 V 385.                                                                                                                                                    | H 15                           |
|             |                     | Ohne Marke,                                | aber ihm zugeschrieben:                                                                                                                                                                                |                                |
|             |                     | mente« im<br>Kunstgewerbe<br>Kunstschrank, | der Toilettegeräte und die chirurg<br>Pommerschen Kunstschrank.<br>-Museum Berlin. Lessing und Brüning, I<br>Berlin 1905 S. 28.                                                                        |                                |
|             |                     | ,                                          | eiten mit den Initialen PIB.<br>osala. J. Böttiger, Kunstschrank in Upsala 19                                                                                                                          | 909 S. 64 Nr. 12               |
| 480         |                     | † 1618. Das S<br>in Augsburg S             | Ätinderer, geb. 1575 od. 1576, tät<br>Sterbejahr scheint durch Weiß, (<br>S. 320, gesichert zu sein, denn es lit<br>rrtum im Rufnamen Johann statt (                                                   | Goldschmiede<br>egt dort offen |
|             | Ohne I              | Lessing und I<br>und 30. —                 | silbernen Tiere (am Pommerschen I<br>rfertigte Gottfried Münderer.<br>Brüning, Der Pommersche Kunstschrank, E<br>Vgl. auch J. Böttiger, Ph. Hainhofer und o<br>ockholm 1909 III S. 36 Nr. 5 und S. 67. | Serlin 1905 S. 25              |
| <b>48</b> 1 |                     | erwäl<br>Identifizierung                   | pias Leuckhardt (Lenghart), a<br>hnt 1615 † 1632.<br>g durch Lessing und Brüning, Der Pommers                                                                                                          |                                |
|             | Nr. 136             | a) Ziervergold<br>Früchten u<br>schen Kun  | 5. 28, 30 und 54.<br>lete ovale Dose für Toilettepulver 1<br>ind Wappen. Gehört zum Inhalte<br>stschrankes 1616—1617.<br>15. Berlin. Lessing u. Brüning a. a. O. S. 28, 30                             | des Pommer-<br>L 5,5           |
|             | Nr. 139             | b) Zwanzig te<br>des Kurfür                | eilverg. Gegenstände im Jagd- u. V<br>sten Johann Georg I. v. Sachsen<br>Museum Dresden. Führer 1899 S. 210.                                                                                           | Verkzeugtisch                  |
|             |                     | Möglicherweis                              | se vom gleichen Meister:                                                                                                                                                                               |                                |
|             | Nr.?                | mognetici wels                             |                                                                                                                                                                                                        |                                |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 482        |                     | Paulus Göttich, Kupferstecher, tätig zwischen 1610 und 1621, aber bei den Goldschmieden nicht zünftig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                     | a) PAULUS GÖTTICH SCULPT. Spielbrett von schwarzem Holz mit gravierten Platten.  **Schwarzem Holz mit gravierten Platten.  **Sunstgewerbe-Museum Berlin. Lessing und Brüning. Der Pommersche Kunstschrank, Berlin Jopo S. 22.  b) Spade 2 des Kartenspieles im Pommerschen Kunstschrank um 1617. Meisterbez. nebenst.  **Kunstgew-Mus Berlin. Lessing u. Brüning a. a. O. S. 23. u. d. Aufterschrank um 1617. Meisterbez. nebenst.  **Kunstgew-Mus Berlin. Lessing u. Brüning a. a. O. S. 23. u. d. Spade 2 des Kartenspiele in Braunschweig ist  **Original segenianitg**  c) **Das Brettspiel in Braunschweig ist  d) Kartenspiel im Kunstschrank in Upsala, verwandt demjenigen im Pommerschen Kunstschrank. |
|            |                     | Universität Upsala. J. Böttiger, Hainhofer und der Kunstschrank in Upsala<br>1909 III 81, vgl. auch II 52 und III 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 483        |                     | Ein Michael Fromer im Verz. Augsburger GSS v. 1615, im Stadtarchiv Augsburg, S. 148: 31 Jahre alt, also geb. 1584.  M. FRÖMMER FECIT. Carreau Valet (Schellenbube) des ziervergoldeten franz. Kartenspieles im Pommerschen Kunstschrank.  Kunstschrank. H 8,8 Kunstgew. Mus. Berlin. Lessing u. Brüning a. a. O. S. 23, 30 u. 46 Taf. XL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                     | Hier wird die bei Nr. 476 verlassene chronologische An-<br>ordnung wieder aufgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 484        |                     | Benedikt Engelschalk, geb. 1576 † 1623, oder<br>Bernhart Elsesser, 1631 des Rats † 1634.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 127             | <ul> <li>a) Verg. Deckelkanne, am Körper Ornamente u. drei ovale Land-<br/>schaftsmedaillons getrieb. 1883 B. Bondi Frankturt a. M. H 15,5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 153             | <ul> <li>b) Vergoldete Schale mit muschelförmiger Kuppa. Griff eine<br/>weißsilberne Figur. H 17,7<br/>NatMus. Budapest. Silberausst. Budap. 1884, Kat. harmadik terem S. 42 Nr. 17.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 146             | c) Vergoldetes glattes, viereckiges Salzfaß. H 3,9<br>1883 J. und S. Goldschmidt Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 129?            | d) Vergold. Ananaspokal. 1904 P. J. Schischukin Moskau. H 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>seichen                          | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                       |             |                |
|------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 485        |                     | U                                            | Nach Vorschlag von Werner vielleicht Dani<br>† 1632.                                                                                                                                    | el F        | rey            |
|            | Nr. 137             |                                              | rold. konischer Becher. Inschrift von 1634.<br>ar Karlsruhe 1883.                                                                                                                       | H           | 5.3            |
|            | Nr. 143             | Emil                                         | kelkanne mit Karyatiden und Fruchtgehängen<br>Oppenheim Frankfurt a. M. Ausstellung Frankfurt a. M. 18<br>724, Publikation 1878 Taf. 87.                                                |             | atalog         |
|            | Nr. 143             |                                              | goldetes Kännchen mit Früchten und Tieren.<br>sche Fräulein Mainz 1875. Mitt. des † O. Cornill Frankf                                                                                   | urt a.      | M.             |
|            | Nr. 143             |                                              | goldeter Becher.<br>s. Mus. Breslau. Schles. Vorzeit VII 183. Ausst. Breslau 1905, R                                                                                                    | H<br>Cat. N | 9,5<br>r. 647. |
|            | Nr.≀                |                                              | Becher, Kuppa sechsmal gebuckelt u. gepunzt.<br>Weinberger. Ausst. alter Goldschmiedearbeiten Wien 190                                                                                  |             |                |
| 486        | Nr. 141             |                                              | Drei Pokale. H 35,5, 41,<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 S. 251<br>S. 250 Nr. 1108 und S. 253 Nr. 1113 Taf. 211.                                                           |             |                |
| 487        |                     | 63                                           | David Benner (Brenner, Biener) † 1 1626.                                                                                                                                                | 647         | oder           |
|            | Nr. 137             | 1                                            | berne Kette mit Hakenverschluß.<br>nilian-Museum Augsburg.                                                                                                                              | L           | 44             |
| 488        |                     | yerbunden<br>im Rund<br>oder Oval<br>IGII, I | Vielleicht Melchior Neuber, heiratet 16<br>nach Schröder Marx Neher, geb. 1579,<br>neiratet als Witwer 1623, Geschaumeister 1631                                                        | erw         | ähnt           |
|            | Nr.?                | Cibo                                         | ung eines Reliquiengefäßes von Kristall in Foriums. Auf dem Fuß drei Medaillonköpfe. reuz Augsburg. Schröder im Archiv f. christl. Kunst 1904 S.                                        |             |                |
|            | Nr.?                |                                              | stranz m. gotischen Motiven. Wappen u. 1618.<br>irche Stauffen. Schröder a. a. O.                                                                                                       | Н           | 78             |
|            | Nr.?                | gung<br>Kath.                                | coldete Fassung eines Kristallkelches, »innige<br>g von Gotik und Renaissance«.<br>Kreuskirche Augsburg. G. Wilke, Kirchl. Goldschmie<br>ourg, Münchner Dissertation 1907 S. 16 und 18. |             |                |
|            | Nr.                 | d) Verg                                      | gold. Kanne mit Stifterinschrift von 1642.                                                                                                                                              | Н           | 22,2           |
|            | Nr.                 |                                              | goldete Patene.<br>enkirche Dresden. Kunstdenkm. Sachsen XXI, Gurlitt, Dresd. (                                                                                                         | Stadt)      | S. 62.         |
| 489        |                     | 1                                            | Vielleicht Hans Valentin Laminet, ge<br>Meister vor 1615 † 1635.                                                                                                                        | eb. 1       | 581,           |

| Lf.<br>Nt. | Beschau-<br>seichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 489        | Nr. 131             | Vier hohe, runde und zwei ovale Dosen von einer vergoldeten,<br>25 teiligen Reiseapotheke. Kasten Br. 22,5<br>Silberkammer Darmstadt.                                                                                                                  |
| 490        | Nr. 138             | <ul> <li>a) Vergoldeter Kelch mit Inschrift. H 23,3</li> <li>Bischöfl. Domkapitel Augsburg. Ausst. Augsbg. 1886, Kat. Nr. 1352.</li> </ul>                                                                                                             |
|            | Nr. 139             | b) Weißsilbernes Weihrauchschiffchen, getrieben mit Bandwerk und Fruchtbündelp<br>Kirchenschatz Schwäb. Gmünd. Biermann, Arbeiten aus der Gmünder Ausstellung 1877 Taf. XX.                                                                            |
| 491        | Nr. 144             | a) Vergoldete Kanne mit Ausguß in Gestalt eines Seelöwen, mit getriebenen Buckeln und Ranken sowie eingelassenen Medaillen. H 33,3 Graf Franz Erdödy Budapest. Silberausstellung Budapest 1884. Goldschmiedekunst-Ausstellung Wien 1889, Kat. Nr. 532. |
|            | Nr. 134             | <ul> <li>b) Länglich achtseitige Platte mit getrieb. Jagdszene. L 45,6<br/>1885 + Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.</li> </ul>                                                                                                                  |
|            | Nr. 138             | c) Vergoldeter Pokal auf hohem Fuß. H 32 Ladwig Cahn-Speyer Wien 1903.                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 127             | d) Deckelkanne mit ornamental getriebenem Corpus. Sammlung Frohne Kopenhagen. Abgebildet im Katalog.                                                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | e) Verg.Deckelkanne m. Ornamenten u. Engelsköpfen. H. 15,5<br>Bayer. Gewerbe-Museum Nürnberg. Katalog Nr. 10 S. 61 Nr. 45.                                                                                                                             |
|            | Nr.?                | f) Vergoldeter Ananaspokal.  Museum Raab. Silberausst. Budapest 1884, Kat. harmadik terem S. 31 Nr. 35.  Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                              |
| 492        |                     | Al Vielleicht Abraham Lotter, geb. 1582 † 1626.                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 153?            | a) Nautilus in vergold. Fassung auf sechsseitigem Fuß. H 22<br>Victoria und Albert-Museum London.                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 139             | b) Teilvergoldete Krippe.  Generalleutn. v. Heyl Darmstadt.  Ausst. Darmstadt 1914, Kat. Nr. 111.  Biermann, Deutsches Barock 1914 Bd. I Abb. 655, Bd. II S. XCVII.                                                                                    |
|            |                     | Wahrscheinlich mit derselben Marke:                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr.?                | <ul> <li>c) Prunkaltärchen.</li> <li>Lorettokapelle Prag. Podlaha u. Sittler, Poklad Loretánský v Praze, Prag. 1901 Taf. IV.</li> </ul>                                                                                                                |
|            |                     | d) Ein kl. Ornamentblättchen mit Grotesken in Niellomanier<br>bez. ABRAHAM LOTTER 1620. Bildgr. 4,7 auf 5,7<br>Sammlung des Verfassers. Katalog Baer 540 Nr. 1204.                                                                                     |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 493        |                     | 8                   | Vielleicht Tobias Kramer, geboren 1582, Meister<br>vor 1615 † 1634.                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 139             | trete<br>mit        | oldetes ovales Becken. Am Rande getriebene heraus-<br>nde Köpfe, in der Mitte mythologische Darstellung<br>Inschrift von 1615.<br>L 52<br>chordensschats Wien. Goldschmiedekunst-Ausst.Wien1889, Kal. Nr. 250.                   |
|            | Nr. 137             | und<br>Berthe       | ergoldetes Becken nebst Kanne, mit Köpfen, Früchten<br>figuralen Darstellungen. L 55,5<br>olomäkirche Oberglogau. Ausst. im Schles. Museum Breslau 1905.<br>fr. 648. Hinte u. Maner, Goldschmiedearbeiten Schlesiens 1911 LVIII. |
|            | Nr. 140             | gehä<br>Schler      | roldete Deckelkanne mit Masken, Putten und Frucht-<br>ngen. H 22,2<br>h. Museum f. Kunsigew. Breslau, früher evang. Pfarrkirche in Beuther<br>Oder. Hintse u. Masner, Goldschmiedearbeiten Schlesiens 1911 LIX                   |
|            | Nr. 143             |                     | rergoldete Platte auf Fuß. Inschrift. H 10,5                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 143             | Samm                | duhr in Form eines vergoldeten Elefanten. H 27<br>lungen des Kaiserhauses Wien. Übersicht der kunsthistorischer<br>lungen 1904 S. 215 Nr. 188.                                                                                   |
|            | Nr. 143             | 1895                | a auf Hirschkuh. Baumstamm mit Uhr. Email. H 58 Baroa Alphouse v. Rothschild Paris. ht mit derselben Marke:                                                                                                                      |
|            | Nr. 181?            | h) Verg             | rold. Meßgerät mit großen Blumen u. Blättern getrieben.<br>Karl Apor Budapest. Silberausstellung Budapest 1884, Katalog<br>lik S. 139 Nr. 10 B.                                                                                  |
|            | Nr.?                | ,                   | ner emaillierter Becher.<br>v. Guaita Frankfurt a. M. Hist. Ausst. Frankfurt a. M. 1875, Kat. Nr. 1664                                                                                                                           |
| 494        |                     | <b>व्ह</b>          | Gabriel Schmidt, geboren 1577, Meister vor 1611<br>† 1643.                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 142             | Patria              | roldeter Pokal mit Balustergriff. Wappen. H 23,5<br>rohen-Schatzkammer Moskau.                                                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | b) Teil             | :heinlich mit derselben Marke:<br>vergoldeter Ananaspokal.<br>inde Landeron (Neuchätel). Ausstellung Genf 1896, Katalog Nr. 2252                                                                                                 |
| 495        | Nr. 143             | N                   | Lucas Neißer, Meister nach 1615 † 1657.  a) Vergold. Platte. Getriebene Ornamente. L 47                                                                                                                                          |
|            |                     | 1 \ 17              | A. S. Drey München 1883.                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 139             | b) Ver              | gold. Deckelkanne mit getrieb. Ornamenten. H 14,                                                                                                                                                                                 |

| Lf.<br>Nr.  | Beschau-<br>zeichen                            | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 495         | Nr.?                                           | c) Vergold. ovale Platte mit allegorischer Darstellung. S<br>Wappen mit Inschrift von 1770. Silberausst. Budapest 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
|             | Nr. 142                                        | <ul> <li>d) Vergoldeter Kugelbecher mit Imperatorenköpfen. F.<br/>Ausstellung Amsterdam 1883.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 22                                                                                                                        |
|             | Nr. 143                                        | e) Vergold ovale Platte m. getrieb. Figuren u. Früchten. I<br>† Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46,5                                                                                                                        |
|             | Nr. 159                                        | <ul> <li>f) Vergoldete Deckelkanne.</li> <li>Isr. Kultusgemeinde Nagy-Márton.</li> <li>Millenniums-Ausstellung Budapi<br/>Katalog der historischen Hauptgruppe Nr. 2421.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
|             | Nr. 143                                        | g) Neunzehn Tafelaufsätze. H. Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1418—1436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Z 22,2<br>Taf. 220.                                                                                                         |
|             | Nr. ř                                          | h) Vergoldete Henkelkanne.  Christian Hammer Stockholm. Auktion Heberle, Cöln 1892 Nr. 742  Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 20<br>Taf. IX.                                                                                                            |
| 496         |                                                | Vielleicht David Zimmermann II † 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Vor                                                                                                                        |
| <b>49</b> ~ |                                                | schlag von Werner S. X) oder Daniel Zech, I<br>nach 1615 † 1657. Sehr wahrscheinlich ist er identis<br>dem Punzenstecher gleichen Namens, von dem eine<br>von 24 Blatt von 1615 vorhanden ist, bez. »Daniel<br>Augustanus fecit«. Guilmard S. 394 Nr. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meister<br>ch mit<br>Folge                                                                                                  |
| 43~         | Nr. 137                                        | schlag von Werner S. X) oder Daniel Zech, I<br>nach 1615 † 1657. Sehr wahrscheinlich ist er identis<br>dem Punzenstecher gleichen Namens, von dem eine<br>von 24 Blatt von 1615 vorhanden ist, bez. »Daniel<br>Augustanus fecit«. Guilmard S. 394 Nr. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meister<br>ch mit<br>Folge<br>Zech,                                                                                         |
| 49~         | Nr. 137<br>Nr. 134                             | schlag von Werner S. X) oder Daniel Zech, I<br>nach 1615 † 1657. Sehr wahrscheinlich ist er identis<br>dem Punzenstecher gleichen Namens, von dem eine<br>von 24 Blatt von 1615 vorhanden ist, bez. »Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meister<br>ch mit<br>Folge<br>Zech,<br>I 28<br>u. 58                                                                        |
| 49~         |                                                | schlag von Werner S. X) oder Daniel Zech, I<br>nach 1615 † 1657. Sehr wahrscheinlich ist er identis<br>dem Punzenstecher gleichen Namens, von dem eine<br>von 24 Blatt von 1615 vorhanden ist, bez. Daniel<br>Augustanus fecit«. Guilmard S. 394 Nr. 18.<br>a) Fassung eines Elfenbeinpokals. Eremitage St. Petersburg. H<br>b-c) Wasserkanne und Pokal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meister<br>ch mit<br>Folge<br>Zech,<br>I 28<br>u. 58                                                                        |
|             | Nr. 134                                        | schlag von Werner S. X) oder Daniel Zech, 1 nach 1615 † 1657. Sehr wahrscheinlich ist er identis dem Punzenstecher gleichen Namens, von dem eine von 24 Blatt von 1615 vorhanden ist, bez. Daniel Augustanus fecit. Guilmard S. 394 Nr. 18. a) Fassung eines Elfenbeinpokals. Eremitage St. Petersburg. H b-c) Wasserkanne und Pokal. H 21 Rüstkammer Moskau. Kat. Fülimonow II 1885 Nr. 1465 und Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meister<br>ch mit<br>Folge<br>Zech,<br>I 28<br>u. 58<br>1107.                                                               |
|             | Nr. 134                                        | schlag von Werner S. X) oder Daniel Zech, I nach 1615 † 1657. Sehr wahrscheinlich ist er identis dem Punzenstecher gleichen Namens, von dem eine von 24 Blatt von 1615 vorhanden ist, bez. >Daniel Augustanus fecit«. Guilmard S. 394 Nr. 18. a) Fassung eines Elfenbeinpokals. Eremitage St. Petersburg. H b-c) Wasserkanne und Pokal. Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1465 und Nr. d) Prunkstück mit Türkisen. Schloß Rosenborg Kopenhager Tobias Braun, heiratet als Witwer 1620 † a) Vergold. Pokal mit getrieb. Zügen und B Inschrift von 1630. Bürgergemeinde Bern.                                                                                                                                                                                                                                    | Meister<br>ch mit<br>Folge<br>Zech,<br>I 28<br>u. 58<br>1107.<br><br>1635.<br>uckeln.<br>I 25,8                             |
| 497         | Nr. 134<br>}<br>Nr. 147                        | schlag von Werner S. X) oder Daniel Zech, I nach 1615 † 1657. Sehr wahrscheinlich ist er identis dem Punzenstecher gleichen Namens, von dem eine von 24 Blatt von 1615 vorhanden ist, bez. Daniel Augustanus fecite. Guilmard S. 394 Nr. 18. a) Fassung eines Elfenbeinpokals. Eremitage St. Petersburg. H b-c) Wasserkanne und Pokal. H 21 Rüstkammer Moskau. Kat. Fülimonow II 1885 Nr. 1465 und Nr. d) Prunkstück mit Türkisen. Schloß Rosenborg Kopenhager  Tobias Braun, heiratet als Witwer 1620 † a) Vergold. Pokal mit getrieb. Zügen und B Inschrift von 1630. Burgergemeinde Bern. b) Vergold. Deckelkanne mit getriebenen Engeln.                                                                                                                                                                               | Meister<br>ch mit<br>Folge<br>Zech,<br>I 28<br>u. 58<br>1107.<br>. 1635.<br>uckeln.<br>I 25,8<br>I 16<br>Galvano.<br>e M.S. |
| 497         | Nr. 134<br>?<br>Nr. 147<br>Nr. 133?            | schlag von Werner S. X) oder Daniel Zech, 1 nach 1615 † 1657. Sehr wahrscheinlich ist er identis dem Punzenstecher gleichen Namens, von dem eine von 24 Blatt von 1615 vorhanden ist, bez. »Daniel Augustanus fecit«. Guilmard S. 394 Nr. 18.  a) Fassung eines Elfenbeinpokals. Eremitage S. Petersburg. H b-c) Wasserkanne und Pokal. H 21 Rüstkammer Moskau. Kat. Fülimonow II 1885 Nr. 1465 und Nr. d) Prunkstück mit Türkisen. Schloß Rosenborg Kopenhager a) Vergold. Pokal mit getrieb. Zügen und B Inschrift von 1630. Burgergemeinde Bern. H Bayer. Gewerbe-Museum Nürnberg. Kat. 1880 X. A. I. Nr. 43, 2861. c) Deckel zu einem vergoldeten Pokal mit der Mark                                                                                                                                                   | Meister<br>ch mit<br>Folge<br>Zech,<br>I 28<br>u. 58<br>1107.<br>. 1635.<br>uckeln.<br>I 25,8<br>I 16<br>Galvano.<br>e M.S. |
| 497         | Nr. 134<br>?<br>Nr. 147<br>Nr. 133?<br>Nr. 137 | schlag von Werner S. X) oder Daniel Zech, I nach 1615 † 1657. Sehr wahrscheinlich ist er identis dem Punzenstecher gleichen Namens, von dem eine von 24 Blatt von 1615 vorhanden ist, bez. Daniel Augustanus fecit«. Guilmard S. 394 Nr. 18.  a) Fassung eines Elfenbeinpokals. Eremitage St. Petersburg. H b-c) Wasserkanne und Pokal. Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1465 und Nr. d) Prunkstück mit Türkisen. Schloß Rosenborg Kopenhager  Tobias Braun, heiratet als Witwer 1620 † a) Vergold. Pokal mit getrieb. Zügen und B Inschrift von 1630. Bürgergemeinde Bern. b) Vergold. Deckelkanne mit getriebenen Engeln. Bayer. Gewerbe-Museum Nürnberg. Kat. 1880 X. A. I. Nr. 43, 2861. c) Deckel zu einem vergoldeten Pokal mit der Mark Historisches Museum Mülhausen i. E. Ausst. Straßburg 1895, Kat | Meister ch mit Folge Zech, I 28 L 258 L 107. L 1635. L 1635. L 16 Galvano. E M S. Nr. 98. I 5                               |

| LL.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen                                                         | Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                     |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 499        |                     | Vielleicht Hans Andreas Anthoni, Meister nac<br>1615, Vorgeher 1634 † 1650. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                     |
|            | Nr. 156             |                                                                             | ilb. Kruzifix auf schwarzem Holzpostament.<br>Kapelle München.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Н                 | 45,5                                                |
|            | Nr. 143             |                                                                             | rgold. Kruzifix mit Uhrwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H                 | 47,5                                                |
|            | Nr. 171?            |                                                                             | d. flache Henkelschale mit getrieb. Figuren.  J. Dreyfus-Jeidels Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                              | L                 | 16                                                  |
|            | Nr. 127?            | d) Relief.<br>Frau He                                                       | Hl. Familie. Im Rahmen<br>strmann Wien. Goldschmiedekunst-Ausst. Wien 1889, Ka<br>tere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 17,5<br>r. 425.                                     |
| 500        |                     | zwei runcim Kunsti                                                          | r, Philipp Hainhofer und der Kunstschrank in 67, II S. 43 und 48-51, bringt die neben: Marke und deutet sie auf Hans Michael den ich aber bei den Augsburger Goldschmier finde. Er stellt die Marke auf einer Kanne mit den Dosen und einem Trichter zu einem Wischrank von Upsala fest. Die Kanne und dan Christoph Jamnitzers Grotesken kop | len<br>Be<br>irfe | nende<br>Bayr,<br>nicht<br>cken,<br>dspiel<br>ecken |
|            |                     | Mit derse                                                                   | elben Marke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                     |
|            | Nr. 137             | Vexiermi                                                                    | ihlenbecher. J. Klausner und Sohn Berlin 1908.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H                 | 28,5                                                |
| 501        | Nr. 140?            | •                                                                           | Abraham Riederer der Jüngere, geb. 1<br>a-e) Fünf tiefe Teller mit altrussischer Insch<br>sen-Schatzkammer Moskau. Kat. Taf. XI Nr. 61.                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                     |
|            | Nr. 143             |                                                                             | b. Platte. 1889 Ferdinand Fábry Moson (Wieselburg i                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n U               | ngarn).                                             |
|            | Nr.?                | Ornam                                                                       | lpokal mit getriebenen Cherubköpfen, Früch<br>ienten.<br>Mus. Wien. Mitteilungen des k. k. Osterr. Mus. Wien 18                                                                                                                                                                                                                               | H                 | 29                                                  |
|            | }                   | h) Toilett<br>Universit                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Н                 | 34,5                                                |
|            |                     |                                                                             | r mag auch die folgende Notiz Platz fine<br>kontrollieren kann.                                                                                                                                                                                                                                                                               | den               | , die                                               |
| 502        | Nr.?                | "EL"                                                                        | Trinkgefäß. Kokosnuß, Koralle u. Silber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Н                 | 23.5                                                |

| I.f.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen        | Meister-<br>esichen Meister — Gegenstand — Eigentilmer                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 502         |                            | Signatur auf der Fußplatte und am Deckel: Augsburger Stadt-<br>zeichen und "EL" (im Oval).« »Von Hans Lenker rührt das<br>Prunkgefäß her, das aus einer in Silber gefaßt. Kokosnuß besteht.«<br>J. Böttiger, Ph. Hainhofer u. der Kunstschrank in Upsala 1909 II S. 19, 18.67.                                                                      |
| 503         |                            | Vielleicht Melchior Gelb, Meister um 1617, Vorgeher 1635 † 1654. Vgl. auch Matthias Gelb Nr. 532 sowie die Nrn. 533 u. 668.                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Nr. 138<br>oder<br>Nr. 143 | a) Kanne in Gestalt eines bärtigen Kopfes. ABB. TAF. 9. H 26,5<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankrurt a. M. Luthmer, Schats Rothschild I 1883 Taf. 43. Auktion Rothschild bei Mannheim, Paris, Juni 1911, Kat. Nr. 38 m. Abb. frs. 19100.                                                                                                     |
|             | Nr. 138                    | b) Kanne in Gestalt eines bärtigen Kopfes. H 25 1884 † Baron Nathaniel v. Rothschild Wien.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Nr. 153?                   | c-d) Zwei teilvergoldete bauchige Kannen in Gestalt von<br>Frauenbüsten (vor 1654). H 38<br>Rusikammer Moskau. Trésors d'art en Russie 1902 Taf. 113. Kat. Filimonow II<br>1885 Nr. 1179—1180.                                                                                                                                                      |
|             | Nr. 147                    | <ul> <li>e) Teilvergoldete Tafelfontäne mit Bacchus auf Faß. H 66 Herrogl. Cumberlandsche Silberkammer Wien-Penzing. Goldschmiedekunst- Ausst. Wien 1880, Kat. Nr. 516.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
|             | Nr. 161                    | <ol> <li>Verg. Tafelfontäne, Griff Neptun, ob. Bacchus auf Faß. H 62,5<br/>Museum Cassel. Ausst. Darmstadt 1914, Kat. Nr. 11. Biermann, Deutsches<br/>Barock 1914 Abb. Bd. I Nr. 563, Text Bd. II S. LXXXVIII.</li> </ol>                                                                                                                           |
|             | Nr. ?                      | g) Tafelfontäne, Griff Neptun, oben Bacchus auf Faß. H 75,4<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1303 Taf. 216.<br>Martin, Schwedische Geschenke S. 34 Taf. 27.                                                                                                                                                                      |
|             | Nr. 154                    | h) Niedere Buckelschale. Dm 18<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1811 Taf 227.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Nr.?                       | <ol> <li>Zwei Ziergefäße m. Perlmutter. Auf figur. Trägern. H 16<br/>Kunstsammlung Sigmaringen. Katalog Nr. 4 und 6.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Nr. 147                    | k) Verg. Platte mit Engelsköpfen. Hofkirche Innsbruck. L 30                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Nr. 152                    | <ol> <li>Vergoldete Platte von einem Meßgerät. Mit Inschrift und<br/>Wappen (vor 1681).</li> <li>Domschatz Brixen. Ausstellung Innsbruck 1893, Kat. Nr. 223.</li> </ol>                                                                                                                                                                             |
|             |                            | Vielleicht mit derselben Marke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Nr.?                       | m-n) Zwei Bartmannskannen, wie die oben angeführten. H 26<br>Kirche in Mjölby Ostgotland. Otto Janse, Medeluldominnen fråm Öster<br>götland, Stockholm 1907 Fig. 90 u. 91 mit Hinweis auf eine kleinere Kanne<br>in Schloß Ulriksdal nach Ludvig Looström, Det gamla kyrksilfret på Ulriksdal,<br>Mittellungen von Svenska Slöjdföreningen 1889 II. |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>selchen Meister — Gegenstand — Bigentitmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 504        | Nr. 147             | a) Altarkreuz, aus Kristallstücken zusammengesetzt,<br>auf vergold. Fuß. Wappen und 1617. H 103<br>Münster Freiburg i. B.                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 153             | <ul> <li>Silberrelief, St. Anna seibdritt. H 18</li> <li>Fürst v. Fürstenberg Donaueschingen. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1609.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 142             | c) Weltkugelbecher, teilw. verg. Mit Wappen, Inschr. u. 1604.<br>Schloß Bebenhausen. Biermann, Ausstellung Gmind Blatt 3 und 4.                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                     | Wahrscheinlich mit demselben Zeichen, aber entweder größer<br>oder ohne den I-Punkt:                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 5                   | d-e) Zwei verg. Becher in der Gestalt von Mönch u. Nonne.<br>Schloß Bebenhausen. H 14,5                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 126             | <ul> <li>f) Teilverg, ovaler Teller mit emaillierten Wappen. L 25,2<br/>Münster Freiburg i. B.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 128             | g) Vergoldete Henkelkanne. GS-Kunst-Ausst. Wien 1889. H 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 168             | h-i) Zwei Schraubenflaschen. H 24.4<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1881 und 1882.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 505        | Nr. 143             | a-g) Sieben Schalen auf hohem Fuß. Dm 23,3 Rustkammer Moskan. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1327 bis 1333 Taf. 220.                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 147             | h) Vergold. Kelch mit Wappen u. Inschr. v. 1632. H 23<br>Pfarrkirche St. Paul Passau.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 144             | <ul> <li>i) Vergoldeter Kelch mit Wappen. H 20,5</li> <li>Evang. Stadtpfarramt Schorndorf. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1394.</li> <li>Drei weitere Stücke nachweisbar.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| 506        | Nr. 143             | a-b) Ovale vergold. Platte mit Kanne. Getrieb. mit Ornamenten u. weit heraustretenden Köpfen. In der Mitte Wappen mit Umschrift (1619?). ABB. TAF. 10. L 59 1884 † Baron Nathaniel v. Rothschild Wien. Alfons Freiherr v. Rothschild Wien. Ausstellung alter Goldschmiedearbeiten Wien 1907, Katalog 211.                                                   |
|            | Nr. 143             | c) Vergold. Platte m. getrieb. Ranken u. mythologischer Dar-<br>stellung, Wappen u. Umschrift. Eremitage St. Petersburg. Dm 72                                                                                                                                                                                                                              |
| 507        |                     | Dem obigen Zeichen aufs engste verwandt. Die Schildform ist unsicher.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 147             | a-f) Sechs vergold. Pokale m. Ornamenten u. figuralen Kompositionen. Wappen. Drei Stücke sind bezeichnet 1633, eines 1638.  Graf Franz Erdödy Budapest. Silberausst. Budapest 1884, Kat. negyedik terem S. 15 Nr. 5. Goldschmiedekunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 520—523. Zwei davon abgeb. in Pulsky u. a., Chefs-d'œuvre, Budapest 1884, Taf. Hundskopf. |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 507        | Nr.?                | g) Vergoldeter Pokal, Griff figural. H 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr.?                | h) Griff eines Pokals, der aus Stücken von der Hand des<br>Martin Rehlein Nürnberg und des Augsburger Gold-<br>schmieds PG Nr. 394 besteht.<br>Graf Franz Erdödy Budapest. Silberausst. Budapest 1884, Kat. harmadik terem<br>S. 52 Nr. 49. Pulsky, Radisics u. Molinier, Chefs-d'œuvre d'orfèvrerie Abb. S. 55                                                                                                                                                                                                                       |
| 508        |                     | Hans Christof Fesenmaier, Meister nach 1615, heiratet 1619, Vorgeher 1624, Geschaumeister 1629 † 1664.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nicht<br>vorhanden  | a) "JOAN CHRISTOPH FESEN MAYR AURI-<br>FABER AUGUSTANUS F. ANNO 1642."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                     | Goldkelch mit durchbrochenen emaillierten Ornamenter und Emailmedaillons. ABB. TAF. 11. H 30 Piaristenkirche Kolosvár (Klausenburg). Silberausst. Budapest 1884, Kamásodik terem S. 130 Nr. 5. Pulsky, Radisics u. Molinier, Chefs-d'œuvr. d'orfevrerie à l'exposition de Budapest 1884 S. 19 mit Tafel. Czobor, Dinistorischen Denkmäler Ungarns II 314 mit Abb. 359. Zwei sehr ähnlichk Kelche sind abgebildet in Zeitschrift des Bayer. Kunstgewerbeverein München 1887 Taf. 12 u. Nönster für Konstindustri och Slöjd 1883 Taf. 3 |
|            |                     | Hier seien die folgenden vier Stücke angeschlossen, derer<br>Marke ich nicht kenne, die aber nach KDenkm. Bayern I<br>v. Bezold und Riehl, Regierungsbezirk Oberbayern I 1899<br>S. 507, 540 und S. 545 dem obigen Meister angehören:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. ?               | b) Teilverg. Monstranz m. Wappen u. Stifterinschr. Nach de Pfarrkirchenrechnung von 1638 von Hanns Christopl Fesenmayr.  Pfarrkirche St. Maria Landsberg. A. a. O. S. 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr.?                | c) Ostensorium mit Statuette des hl. Sebastian. 1636.<br>Pfarrkirche St. Maria Landsberg. A. a. O. S. 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr.?                | d) Monstranz mit Wappen, Initialen und 1635. H 52,<br>Kirche Pürgen Bezirksamt Landsberg. A. a. O. S. 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr.?                | e) Verg. Kelch m. Engelsköpfen, Rankenwerk u. bibl. Reliefs<br>Johanneskirche Scheuring Bezirksamt Landsberg. A. a. O. S. 545.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | ?                   | In derselben Stilart: <ol> <li>Kelch mit Emailmedaillons, bezeichnet 1632.</li> <li>H 27</li> <li>St. Jakobskirche Stockholm. Mönster f         ör Konstindustri af Svenska Slöd foreningen 1883 Taf. 3.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 508^       |                     | Nach Vorschlag von Werner S. X 333 Albrecht<br>von Horn, geboren um 1575 oder 1580, wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| LL.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                         |           |                 |  |  |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--|--|
| 508^       |                     | als Geselle 1609 trotz unterlassener Einschreibung »seiner<br>Kunstfertigkeit halber begnadigt«. Meister 1616, nachdem er<br>24 Jahr auf dem Handwerk gewesen war † 1665. |           |                 |  |  |
|            | Nr.?                | a) Hausaltar, bez. 1620. National-Museum Kopenhagen.                                                                                                                      | Н         | a. 60           |  |  |
|            | Nr.?                | b) Hausaltar mit Ebenholz. Domschatz Gran. Josef Danko, Geschichtliches aus dem Grachatze 1880. Zitiert im Rep. f. KWissenschaft 1891 S. 329.                             | aner      | Dom             |  |  |
|            | Nr. 155             | c) Weißsilb. Christusfigur. Palazzo Pitti Florenz.                                                                                                                        | Н         | 39,5            |  |  |
|            | Nr.?                | d) Weißsilb. Kruzifix. Maria Himmelfahrt-Kirche Köln.                                                                                                                     | Н         | 70              |  |  |
|            | Nr. 159             | e) Weißs. St. Sebastian an verg. Baumstamm. Vor 1660.<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Ilg, Album kunstindustrie<br>stände 1895 S. 18 Taf. XXIX.                      |           | 3 I<br>Gegen    |  |  |
|            | Nr. 149             | f) Vergoldete springende Gemse.<br>† Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885                                                                                        | Н         | 23              |  |  |
|            | Nr. 159             | <ul> <li>g) Vergoldete Fassung eines Nautilus.</li> <li>† Baron Nathaniel v. Rothschild Wien 1884.</li> </ul>                                                             | Н         | 39              |  |  |
|            | Nr. 149             | h) Vergoldete Schale, Griff figural.<br>Frau Joseph Szabó. Silberausst. Budapest 1884, Kat. harmadik terem                                                                |           | ca. 20<br>Nr.16 |  |  |
| 509        | Nr. 141             | a) Vergoldeter achtkantiger Stengelpokal. 1906 Albert Ullmann Frankfurt a. M.                                                                                             | Н         | 18              |  |  |
|            | Nr. 142?            | b) Getrieb. Schälchen. 1884 Julius Boskowitz Wien.                                                                                                                        | L         | 17              |  |  |
|            | Nr. 149             | c) Vergoldetes hohes Schälchen mit Buckeln.<br>1884 Roderich Freiherr v. Walterskirchen Wien.                                                                             |           |                 |  |  |
|            | Nr.?                | d) Verg. Schale m. Herzbuckeln. Privatbesitz Karlsruhe 1882.<br>Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                          | Н         | 2,5             |  |  |
| 510        | Nr. 154             | a) Muschelförmige Schale. Griff figural. P. A. Kotschubey St. Petersburg 1885.                                                                                            | Н         | 28              |  |  |
|            | Nr. 138             | <ul> <li>b) Verg. Buckelpokal m. spät. Inschr. v. 1734 u. anhi<br/>Schildchen. † J. Dreyfuß-Jeidels Frankfurt a. M. 1883.</li> </ul>                                      | inge<br>H | nden<br>29,5    |  |  |
|            | Nr. 143             | c) Vergoldeter Glockenblumenpokal.<br>† G. Gimbel Baden-Baden. Ausst. Karlsruhe 1881 Abteilung II, K.                                                                     | H         | 23              |  |  |
|            | Nr. 143             | d) Vergold. Pokal oder Kelch. Inschrift von 1619. † G. Gimbel Baden-Baden. Ausst. Karlsrube 1881 Abteilung II, K                                                          | Н         | 16              |  |  |
|            | Nr. 162             | e) Vergoldete Deckelkanne auf Kugelfüßen. A. Liubawin St. Petersburg 1885.                                                                                                | Н         | 14,7            |  |  |
|            | Nr. 137             | f) Verg. Glockenblumenpokal m. Inschr. Hist. Mus. Bern.                                                                                                                   | Н         | 18,9            |  |  |
|            | Nr. 147             | g) Teilverg. Pokal m. tulpenartiger (?) Kuppa, an dersell<br>förmige Buckel. Silberausstellung Budapest 1884.                                                             | ben<br>H  | herz-           |  |  |

| Mr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510 | Nr. 148             | h) Fassung ein. Moosachatschale m. fig. Griff. Mus. Goths. H 7                                                                                                                                                                         |
|     | Nr.?                | <ol> <li>Vergold. Fassung eines Glasbechers mit Hinterglasmalerei.<br/>Wappen. Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 132. H 15</li> </ol>                                                                                             |
|     | Nr. ?               | <ul> <li>k) Siebenpassiger Zunftpokal der Schreiner m. grav. Schreiner-<br/>werkzeugen. Deckelfigur mit 1697. H 51,5</li> <li>Auktion Helbing München April 1917 Nr. 314 Taf. 22.</li> <li>Neun weitere Stücke nachweisbar.</li> </ul> |
| 511 | Nr. 159             | Vergold. Leuchter mit aufgesetzten durchbrochenen Ornamenten und Engelsköpfen. H 23 Patriarchen-Schatzkammer Moskau.                                                                                                                   |
| 512 | Nr. 123             | Vergold. Deckelkanne mit ornamentiert. Herzbuckeln, anscheinend 1580. Generalleuta. v. Heyl Darmstadt. H 16 Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                           |
| 513 |                     | Marke von etwas ungleicher Erscheinung auch auf                                                                                                                                                                                        |
| 514 |                     | Stücken der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Werner S. 307 schlägt den GS Joachim Frieß                                                                                                                                             |
|     |                     | vor, von dem wir aber nichts wissen, als daß er 1620 gest. ist.                                                                                                                                                                        |
|     | Nr. 143             | <ul> <li>a) Verg. runde getrieb. Platte m. Ornamenten, die noch auf das<br/>ausgehende 16. Jahrh. weisen. Schloß Moritzburg. Dm 50</li> </ul>                                                                                          |
|     | Nr. 153             | b) Vexiertrinkgefäß, St. Georg mit dem Drachen. Mit Uhrwerk und Rädern. H 40 Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 166 IV 154: Ein solches Werk kam 1612 zur Kunstkammer.                                                             |
|     | Nr. 133?            | c) Diana auf dem Hirsch. Trinkspiel mit Rädern und Uhrwerk, swodurch die Gruppe in quadratischer Bahn von ca. 80 cm Seitenlänge einen Tisch umfährt«. H 34 A. Wertheman-Burchhardt Basel. Histor. Ausst. Basel 1912 Nr. 73.            |
|     | Nr. 134             | d) Diana auf dem Hirsch. An dem Untersatze Tierlein. Mit<br>Uhrwerk und Rädern. H 33<br>† Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885. Luthmer, Schatz Roth-<br>schild I 1883 Taf. 48                                                |
|     | Nr. 139             | e) Diana auf dem Hirsch. Am Untersatz emaillierte Tierlein.<br>Mit Uhrwerk und Rädern.<br>Museum Darmstadt. Biermann, Deutsches Barock 1914 Bd. I S. 328 Abb. 552, Bd. II S. LXXXVIII.                                                 |
|     | Nr. 134             | f) Diana auf dem Hirsch.                                                                                                                                                                                                               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- seiches Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 514        | Nr. ?               | g) Diana auf dem Hirsch. ABB. TAF. 12.<br>† P. Morgan New York. Früher Sammlung Gutmann Berlin. Mitteilung<br>von E. Alfred Jones London.                                                         |
| 515        | Nr. 141?            | Pokal. H 32 a. Filimenow II 1884 Nr. 1105.                                                                                                                                                        |
| 516        | Nr. 143             | a) Teilvergold. Deckelkanne. Schweißarbeit. H 13,5<br>H. Ratzersdorfer Wien 1884.                                                                                                                 |
|            | Nr. 143             | b) Vergold. Deckelkanne mit getrieb. Corpus. Vielleicht mit dem vorhergehenden Stück identisch. H 14 Geh. Kommersienrat Pinkus Neustadt 0.5.                                                      |
| 517        |                     | Hans Kolb, Meister 1621? † 1640 oder heiratet 1630 † 1660.                                                                                                                                        |
|            | Nr. 140             | Vergold. Deckelkanne mit getriebenen Ornamenten. H 12<br>Ausstellung Augsburg 1886.<br>Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                           |
| 518        | Nr. 140?<br>Nr. 138 | ,                                                                                                                                                                                                 |
| 519        | Nr.?<br>Nr.?        | Nikolaus Neumeister, heir. 1623 † vermögenslos.  a) Vergold. Jungfrauenbecher. Histor. Museum Stockholm. b) Pokal mit getriebenen Palmetten. H 26 Auktion Heberle Köln 1910, Kai. Nr. 79 mit Abb. |
| 520        |                     | Nach Werner S. X 368 Abraham Werner, verm. 1624.                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 152             | a) Vergoldetes Schiff mit emaillierter Bemannung. H 56<br>S. Furth Mains. Luthmer im Kunstgewerbeblatt 1893 (N. F. IV) S. 214.                                                                    |
|            | Nr. 192             | b) Vergold. Schiff auf Rädern. Ausst. Amsterdam 1883. H 29                                                                                                                                        |
|            | Nr. 140             | c) Vergoldetes Schiff auf Rädern. H 27,5<br>Bogenschützengesellschaft Dresden. Bau- und Kunstdenkmäler Sachsen,<br>Gurlitt, Dresden (Stadt) 1903 S. 760.                                          |
| 521        |                     | Nach Werner S. X 367 vielleicht Jeremias Gilg,<br>Geselle? 1615, Meister vor 1625 † 1670.                                                                                                         |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>sulchen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 521        | Nr. 144             | a) Verg. Schiff m. Bemannung. J. Jacobson St. Petersburg 1885. H 29                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 168             | b) Teilvergoldetes Mcßgerät mit Muscheln und naturalistischen<br>Blumen getrieben. Silberausst. Budapest 1884. L 29,5                                                                                                                             |
|            | Nr. 152             | c) Teilvergoldeter Abendmahlskelch. H 19,2<br>Kirche Mittelsaida. Ausst. Leipzig 1897, Kat. Nr. 35. Bau- und Kunst-<br>deakmäler Königreich Sachsen Heft 5, Marienberg 1885 S. 24.                                                                |
|            |                     | > Jeremias Gilg Goltschmidt aus Augspurg«, Handzeichnung auf<br>Papier, leicht koloriert, Engel m. Inschr. u. 1615. H 15,5<br>Marc Rosenberg Karlsruhe B.                                                                                         |
|            |                     | Neun weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                  |
| 522        |                     | Vielleicht Abrah. Ment, Meister 1624 † 1664, oder Abraham Mair, verm. 1649 † 1670.                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 168?            | a) Platten mit hochgetriebenen Blumen als Beschläge einer<br>Schreibkassette mit liegender Figur auf dem Deckel.<br>Eremitage St. Petersburg.     H 42                                                                                            |
|            | Nr. 142             | b) Blumenständer.  Rüsikammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 S. 208 Nr. 1982 Taf. 297.                                                                                                                                                            |
| 523        | Nr. 132             | a) Verg. Pokal auf hoh. Fuß. Maria im Kapitol Cöln. H 18                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 145             | b) Vergold. Kelch mit weißsilb. Korb und drei Me-<br>daillons am Fuß. Bez. 1630. H 21,5<br>Kuth. Pfarramt Ellwangen. Ausst. Kirchl. Kunst in Schwaben, Stuttgart 1911.                                                                            |
|            |                     | Vielleicht mit derselben Marke:                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | c) Vergoldetes Ciborium. H 46<br>Pfarrkirche Salem. Ausst. Karlsruhe 1881 Abteilung II, Katalog Nr. 101.<br>Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                      |
| 524        |                     | Gregor Leider (Linderer), seit 1620 in Augsburg, verm. 1625, im Großen Rat und Geschaumeister 1635, Vorgeher 1641 † 1673. Zuschreibung auf Grund der Osterr. KTopogr. Bd. XII 1913 Salzburg St. Peter S. 51 und der Kunstdenkm. Bayern I S. 1720. |
|            | Nr. 141             | a) Vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne. H 18,5<br>Fürst Essterhäry Forchtenstein. Silberausstellung Budapest 1884, Katalog<br>ötödik terem S. 2. Goldschmiedekunst-Ausstellung Wien 1889, Kat. Nr. 376.                                       |
|            | Nr. 141             | b) Vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne. H 22 Eremitage St. Petersburg.                                                                                                                                                                        |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 524        | Nr. 152             | c) Vergold. Fassung eines runden Holzschälchens. Inschrift<br>von 1647. 1897 Generalleuts. v. Heyl Darmstadt. H 9                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 154             | <ul> <li>d) Salzfaß, zu einem Service gehörig.</li> <li>1895 † Baron Karl v. Rothachild Frankfurt a. M.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
|            | Nr.?                | e-f) Zwei getrieb. Leuchter auf Postamenten mit drei Füßen.  Barockornamente und ovale Medaillons mit Wappen, Initialen und 1651. H 76 Schatzkummer Stift Michelbeuren. Osterr. Kunst-Topogr. X Salsburg Land I Bes. Oberndorf S. 512-514. Siehe auch S. 517 mit Abb. 507 und ebenda Bd. IX Salsburg (Kirchen) Domachatz S. 44. |
|            | Nr.?                | g) Getrieb. Prunkkelch m. Steinen besetzt u. 1645 datiert. H 28<br>Sufakirche Berchtesgaden. Kunstdenkmäler Bayern I, v. Besold, Riehl und<br>Hager, Oberbayern, Bezirk Berchtesgaden, München 1906 S. 2946.                                                                                                                    |
|            | Nr.?                | h) Vergoldete Monstranz, Inschrift v. 1648. H 45<br>Pfarrkirche Traunstein. Kunstdenkm. Bayern I v. Besold, Riehl u. Hager<br>Traunstein S. 1720 u. 1722. Verferugt von dem Augsburger Goldschmied<br>Gregor Leider um 600 Golden 26 Kr. 4 mit Hinweis auf M. Fürst,<br>Gesch. der St. Oswald-Kirche S. 24.                     |
|            |                     | Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 525        | Nr. 144             | a-b) Zwei teilverg. Abendmahlskannen mit Wappen u<br>Stifterinschrift von 1625 bzw. 1626. H 56 bzw. 52<br>Silberkammer Darmstadt. Schürmann und Luthmer, Hessische Silber<br>kammer 1884 Taf. 15.                                                                                                                               |
|            | Nr.?                | c-d) Zwei vergoldete Abendmahlskannen. Hca. 53<br>Ulrichskirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1397<br>Meisterwerke schwäbischer Kunst Taf. 25.                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 144             | e) Vergoldeter Kelch in gotisierender Form mit Patene<br>Silberkammer Darmstadt. H 23,5                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. ?               | f-p) Kirchengerät, aus zehn Stücken bestehend. Meist goti<br>sierend. Kelch bez. 1630.<br>Paulus, Kunst u. Altertumsdenkm. Württemberge, Stuttgart 1900 S. 123—24                                                                                                                                                               |
|            | Nr.?                | q) Deckelkrug mit Volutenhenkel. H 15,5<br>Museum Graz. Ausstellung alter Goldschmiedearbeiten Wien 1907 Nr. 209                                                                                                                                                                                                                |
| 526        |                     | Vielleicht Hans Peters † 1672 oder Hans Christoff<br>Petters † 1677.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 142             | <ul> <li>a) Vergold. faßförmiger Doppelbecher m. getrieb. Schäferszenen<br/>Graf Aladar Andr</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |

| Lf.<br>Nr. | Beschan-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentitmer                                                                                                                          |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 526        | Nr. 169             | b) Teilvergoldete Henkelschale. Tulpen. L 18 Roderich Freiherr v. Waltenkirchen Wien.                                                                                           |
|            | Nr. 190?            | c) Oval. Henkelschälchen m. getr. Pflanzen. Ausst. Amsterdam 1883                                                                                                               |
|            | Nr. 149             | d) Vergoldete Schale mit getriebenen Halbfiguren. L 59<br>Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 B. 89.<br>Fünf weitere Stücke nachweisbar.                                  |
| 527        |                     | Wahrscheinl. Georg Ernst, heiratet 1626, Vorgeher<br>1631, Geschaumeister zwischen 1639 u. 1644 † 1651.                                                                         |
|            | Nr.?                | a) Vergold. Kelch. Getriebene Muscheln und Cherubköpfe.<br>Inschrift und 1627. H 26,5<br>Stift Michelbeuen (Ber. Oberndorf). Österr. K. Top. Bd. X 1913 S. 500<br>mit Fig. 483. |
|            | Nr. 142?            | b) Vergold. Kelch, am Fuße gegoss. Engelsköpfe. Bez. 1631.<br>St. Ulrichskirche Augsburg. Ausst. Augsburg 1886. H 34                                                            |
|            | Nr. 168?            | c) Vergoldeter Kelch mit Engeln und Marterwerkzeugen in<br>ovalen Medaillons. Münster Überlingen. H 25                                                                          |
|            |                     | Vielleicht mit derselben Marke:                                                                                                                                                 |
|            | Nr.?                | d) Verg. Sonnenmonstranz m. Engeln. Steinverzierung. H 89<br>Kath. Pfarrkirche Marik Himmelfahrt Neurode. Ausst. Schles. Museum<br>Breslau 1905, Kat. 650.                      |
|            | Nr.?                | e) Vergold. Monstranz, die Strahlen mit aufgesetzten Engels-<br>köpfehen. H 62<br>Dekanatkirche Wlaschim. Kunstdenkm. Böhmen XXXV 1912 S. 295 Abb. 405.                         |
|            | Nr.?                | f) Vergoldeter Kelch.<br>Pfarrkirche Laaber Bea-Amt Parsberg. Kunstdenkm. Bayern II 1906 S. 152.                                                                                |
| 528        | Nr. 169?            | a) Verg. Fassung m. Email u. Edelsteinen an einem Elfenbeingefäß. H 33 1884 † Baron Nathaniel v. Rothschild Wien.                                                               |
|            | Nr. 170             | b) Reliquienkästchen m. Maskarons, emaill. Reiche Kapelle Munchen.                                                                                                              |
|            | Nr. 156             | c) Schale auf hohem Fuß. Dm 55,5, H 17,8 Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1440 Taf. 243.                                                                        |
|            | Nr. 156             | d) Wandleuchter. H 97,6<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1994 Taf. 296.                                                                                      |
|            | Nr. 142             | e) Weißsilb. konischer Becher. Silberkammer Dessau. H 10,4                                                                                                                      |
| 529        |                     | Unter diesen Initialen scheinen sich mehrere Meister zu verbergen, deren Tätigkeit das ganze 17. Jahrh. umfaßt. Sei es, daß das Zeichen gewisse Verschiedenheiten               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>reiches Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 529        |                     | aufweist, welche ich nicht beachtet habe, sei es, daß der jüngere dieser Meister erst nach dem Ableben des älteren in die Arbeit eintritt, genug, es will mir keine richtige Trennung der einzelnen Stücke gelingen, ich reihe sie deshalb ohne Wahl aneinander. |
|            | Nr. 148?            | a) Trinkgefäß in Gestalt eines springenden Einhorns. Mit<br>Wappen, Initialen und 1626. H 33<br>1884 + Baron Nathaniel v. Rothschild Wien. Goldschmiedekunst-Ausstellung Wien 1889, Katalog Nr. 545.                                                             |
|            | Nr. 155             | <ul> <li>b) Vergoldeter Becher auf Fuß. Wappen, Initialen und 1628.</li> <li>Gemeinde Landeron (Neuchâtel). Ausst. Genf 1896, Kat. Nr. 2249.</li> </ul>                                                                                                          |
|            | Nr. ?               | c) Henkelschale mit Inschrift von 1630. L 11<br>O. v. Essen Baden-Baden. Ausst. Karlsruhe 1881 Abteil. II, Kat. Nr. 1686.                                                                                                                                        |
|            | Nr. 163             | d) Buckelbecher mit getrieb. Blumen auf den Buckeln. Zunst-<br>pokal der Schneider in Urach. Mit anhängendem Schild-<br>chen und Stifterinschrift von 1671. H 35<br>Sammlung vaterländischer Kunstdenkmale Stuttgart.                                            |
|            | Nr. 127             | e) Pokal in Form eines Eichhörnchens mit Wappen, Inschrift<br>und 1682. H 28<br>Frau Generalkonsul Max Baer Frankfurt a. M. Ausstellung Frankfurt 1914<br>Nr. 39. Früher bei A. S. Drey München.                                                                 |
|            | Nr. 194             | <ul> <li>f) Zierverg. Pokal, Griff figural, am Deckel emaillierte Wappen.<br/>Inschr. v. 1683. 1892 Baron Gustave v. Rothschild Paris. H 39,5</li> </ul>                                                                                                         |
|            | Nr. 185             | g) Weißsilb. Buchband mit teilweise durchbroch. Laubornamentik. Inschr. v. 1698. 1883 A. S. Drey Munchen. H 13                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 147             | h) Verg. Pokal m. Blättern u. Ranken. Inschr. v. 1703. H 29<br>Historisches Museum Milhausen i. E. Ausst. Straßburg 1895, Kat. Nr. 98.                                                                                                                           |
|            | Nr. 168             | i) Trinkgefäß, springendes Pferd. H 31<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                        |
|            | Nr.?                | k) Trinkgefäß in Gestalt eines Löwen, der aus einer Schale trinkt.<br>† Pierpont Morgan New York. Ehemalige Sammlung Gutmann Berlin.                                                                                                                             |
|            | Nr. 125             | <ol> <li>Vergold. Deckelkanne mit figuralen Medaillons. H 19,5</li> <li>Baron Ludwig Zu-Rhein Würzburg. Aust. Würzburg : 893, Kat. Nr. 196.</li> </ol>                                                                                                           |
|            | Nr. 136?            | m) Vergold. Muschelpokal mit figuralem Griff. H 37.5<br>Generalleutnant v. Heyl Darmstadt 1897.                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 126             | n) Kugelbecher mit Deckel. H 26,5<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 S. 98 Nr. 1541 Taf. 280.                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 149             | o) Vergold. Kugelbecher mit Tulpen getrieben.  Fürst Fugger-Babenhausen Augsburg. Aust. Augsburg 1886.                                                                                                                                                           |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 529        | Nr. 126             | p) Pokal mit tulpenförmiger Kuppa. Griff figural. H 21<br>B. Bondi Frankfurt a. M. 1883.                                               |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 138             | q) Teilvergold. Taufbecher. Am Fuße Tulpen. Griff figural. Dr. A. Figdor Wien 1884. H 27                                               |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 146?            | r) Konischer fußloser Becher mit großem Rankenornament                                                                                 |  |  |  |  |  |
|            |                     | getrieben. H 11,2                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|            |                     | Auktion Hirth bei Helbing München 1898, Kat. Nr. 814. Ehemals (1883)<br>B. Bondi Frankfurt a. M.                                       |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 124             | s) Gebuckeltes Henkelschälchen. L 5,8<br>G. van Aaken Baden-Baden 1882.                                                                |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 124             | t) Weißsilb. durchbrochene Henkelschale. L 20 A. S. Drey München 1883.                                                                 |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 146             | u) Durchbrochene flache Henkelschale. L 27,5 † J. Dreyfuß-Jeidels Frankfurt a. M. 1883.  Vier weitere Stücke nachweisbar.              |  |  |  |  |  |
| 530        | Nr. 148             | Vergold. ovale Platte, figur. getrieb. Initiale m. Krone.<br>Graf Karl Sandor Budapest. Ausstellung Budapest 1884.                     |  |  |  |  |  |
| 531        |                     | Graf Karl Sandor Budapest. Ausstellung Budapest 1884.  Wahrscheinlich Hans Jerg Lang, heiratet 1627, Ratsherr 1632 † 1665.             |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 143             | a) Teilvergoldete Deckelkanne. H 18,5<br>1883 J. u. S. Goldschmidt Frankfurt a. M.                                                     |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 149?            | b-e) Vier Platten mit getriebenen Blumen. L 35,5<br>Rüstkammer Moskau. Filimonow Nr. 654—657 Taf. 238.                                 |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 149             | f) Flache Schale mit Henkeln.<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow Nr. 728 Taf. 236. Martin, Schwedische Geschenke 1900 S. 34 Taf. 23. |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 150?            | g-h) Zwei Deckelbecher m. mytholog. Darstell. Inschr. v. 1674. Rüstkammer Moskau. Filimonow Nr. 1576/77 Taf. 279. H 20                 |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 143?            | i) Steigender Löwe, Muschelgefäß tragend. H 54,5<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow Nr. 1926 Taf. 308.                            |  |  |  |  |  |
| 532        |                     | Ein Teil der folgenden Stücke ist vielleicht von<br>Matthias Gelb, heiratet 1627, Vorgeher 1663 † 1671.                                |  |  |  |  |  |
|            |                     | Vgl. auch Melchior Gelb Nr. 503, der mit denselben figuralen<br>Modellen arbeitet. Vgl. auch die folgende Marke.                       |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | a) Ziervergold. Tafelfontäne, Griff Neptun, Schale mit Kugel,                                                                          |  |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>reichen                       | Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                                                       |             |                |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 532        | Nr. 149?            |                                           | ergefäß, Griff Neptun (ohne Dreizack), auf de<br>Muschel mit blattförmigem Deckel.                                                                                                                                                       | m R         | ücker<br>38    |
|            | Nr. 149             | Rüstka                                    | ovale Platte, figural getrieben.<br>mmer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1476 7<br>53 Taf. 246.                                                                                                                                    | L<br>faf. 2 | 61<br>73 und   |
|            | Nr. 170?            | schen                                     | ergoldeter konischer Becher mit getriebener<br>Darstellungen.<br>Museum Augsburg, Kat. Nr. 284. Ausst. Augsburg 1886, K                                                                                                                  | Н           | 19             |
|            | Nr. 194^            |                                           | der (Stuttgarter?) Bäckerzunft mit Inschrift<br>ing vaterländischer Kunstdenkmale Stuttgart.                                                                                                                                             | und<br>H    | 1683.<br>32,5  |
|            | Nr. 194 A           |                                           | ergoldeter Kugelbecher, figural getrieben.                                                                                                                                                                                               | Н           | 15             |
|            | Nr. 179             | g) Kugel                                  | becher m. Gravier. u. Inschr. Ono Merkens Cöln.                                                                                                                                                                                          | Н           | 18             |
|            | Nr. 150             |                                           | elbecher, figur. getrieb. Drei Krallen als Füße.<br>nmer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1558 Taf.                                                                                                                                    |             | 20             |
| 533        | Nr. ?               | 1                                         | Vgl. die vorhergehende Marke.<br>a) Tafelaufsatz, Griff Neptun (ohne Dreizack<br>ielartigen Schale ein Schwan.                                                                                                                           | ;), a:      | ıf der<br>53,5 |
|            | Nr. 170             | b) Tafela<br>artiger                      | nmer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1305 Taf.<br>nufsatz, Griff Krieger mit Bogen, auf der<br>n Schale ein Schwan.                                                                                                                   | mu<br>H     | schel-<br>46,6 |
|            | Nr.?                | c) Tafela                                 | nmer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1306 Taf.<br>ufsatz.<br>nmer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1310.                                                                                                                            | H           | 40             |
|            | Nr. 143             | d) Gefäß                                  | mit Bacchus auf Faß.                                                                                                                                                                                                                     |             | 40             |
|            | Nr. 173             |                                           | rg. Vexierbecher mit tulpenform. Kuppa.                                                                                                                                                                                                  | Н           | 33,3           |
|            | Nr. ?               |                                           | rgold, Kugelbecher mit getrieb. Imperatore<br>Kassel, Katalog Nr. 26.                                                                                                                                                                    | nkö<br>H    | pfen.<br>19,5  |
| 34         |                     |                                           | Kaspar Hindenach, heiratet 1627 † 16                                                                                                                                                                                                     | 67.         |                |
|            | Nr. 162?            |                                           | Vergoldeter Pokal mit Bandwerk.<br>Fürst Paskewitsch St. Petersburg.                                                                                                                                                                     | Н           | 42,5           |
| 35         | Postam<br>Nach F    | entbeschlä<br>Rechnung<br>Berrenstift Kle | rwähnt 1628, Vorgeher 1632 † 1635.<br>ig und Fußgestell zu einer Totenkopfuhr.<br>1627 von Paul Wall um 50 fl. angekauft.<br>osterneuhurg. Drexler u. List. Goldschmiedearbeiten in<br>neuburg Taf. 22a., wo die Vermutung ausgesprochen |             | Chor-          |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                             |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 535        |                     | Totenkopfuhr im Kunsthistor. Museum Wien Saal XIX Vitrine III Nr. 17 von                                                                                                                       |
| 536        | Nr. 143             | Vergold. Deckelkanne mit Diamantbuckeln. H 18<br>Sandor Vigyais Budapest. Ausstellung Budapest 1884.                                                                                           |
| 537        |                     | Eine der folgenden Marken ist für Joh. Baptis Weinet, heiratet 1628 † 1648, in Anspruch zu nehmen                                                                                              |
| 538        | Nr.?                | W44  a) Vergoldetes Ciborium mit Inschrift von 1631.  Pfarrk. Breitenbrunn. Kunstd. Bayern II, IV BA. Parsberg 1906 S. 48                                                                      |
|            | Nr.                 | <ul> <li>b) Schlanke getriebene Kanne. 1632. H 34,</li> <li>Jakobskirche Stockholm. Abgeb. in Mönster för Konstindustrie af Svenski<br/>Slijd Föreningen 1883 Taf. 3.</li> </ul>               |
|            | Nr.?                | c) Vergoldeter getriebener Kelch. Kirche Lautenbach. Kunstdenkmäler Baden VII Offenburg 1908 S. 211                                                                                            |
|            | Nr. 142?            | d) Vergoldete Henkelkanne. H 13<br>Frauenkloster St. Andreas in Sarnen. Kunstdenkmåler des Kantons Unter<br>walden S. 694 Taf. XLI 9.                                                          |
|            | Nr.?                | e) Teilvergold. Becher mit getrieb. Landschaften. H 9,1<br>Museum Raudnitz. Kunstdenkmiler Böhmen XXVII Raudnitz 1910 S. 242<br>(Wenn das Stück nicht jünger ist!)                             |
|            | Nr. 203             | f) Vergoldetes Schälchen mit Landschaft. L 11,3                                                                                                                                                |
|            | Nr. 169             | g) Ovale Platte mit Figuren. L 37,5                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 169             | h) Ähnliche Platte. Eremitage St. Petersburg. L 25,3                                                                                                                                           |
|            | Nr. 166             | i) Vergold. Platte mit getrieb. musizierenden Amoretten und<br>aufgesetzten Ornamenten. Silberkammer Munchen. L 34,5                                                                           |
|            | Nr. 186             | k) Weißsilberne Platte mit durchbrochenem Flechtwerk und<br>Figuren getrieben. 1893 A. S. Drey München. L 29                                                                                   |
|            | Nr. 162             | I) Platte mit Blumen. Mitte figural. L 55,5                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 154?            | m) Schale auf hohem Fuß, in der Mitte steht eine vollrunde<br>Figur (1647).  H 37.7<br>Rustkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 S. 24 Nr. 1205 Taf. 24;<br>und S. 35/36 Nr. 1298 Taf. 215. |
|            | Nr. 152             | n) Vergold. Schale auf hohem Fuß mit Eglomisé. H 21 Museum Kassel.                                                                                                                             |
|            | Nr. 159             | o) Vergoldete Henkelschale. L 25<br>Kunstgewerbe-Museum Dresden, Ausstellung Nürnberg 1885, Kat. Nr. 648                                                                                       |
|            | Nr. 163             | p) Sechseckige Flasche m. Achatplatte u. Edelsteinen. H 17<br>Schatzkammer Munchen. Kat. Schauß 1879 D. 38.                                                                                    |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                    |                 |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 538        | Nr. 146?            | q) Vergoldete ovale Tasse mit in Muscheln geschnit<br>Darstellungen. Mit Wappen. H<br>Schattkammer Minchen. Kat. Schauß 1879 M. 10.                                                                      | tenen<br>13     |
|            | Nr. 159             |                                                                                                                                                                                                          | 5 I<br>Nr. 256. |
|            | Nr. 166             | s) Vergoldete und getriebene Fassung einer Elfenbein<br>mit aufgesetzten roten Steinen. H<br>Schloß Bebenhausen. Biermann, Ausstellung Gmünd Taf. 9.                                                     | kanne<br>33     |
|            | Nr. 166             | t) Vergold. Fassung einer Elfenbeinkanne. Figuraler H<br>National-Museum Florens. H                                                                                                                      |                 |
|            | Nr. ?               | u) Postament einer Tischuhr mit emailliertem Zifferblat<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Ilg, Album 1895 S. 18 Taf.<br>Führer 1891 S. 44 Nr. 194.                                                    |                 |
|            | Nr. 148             | v) Vergoldete Fassung einer Elfenbeinflasche. H<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 27 II 389.                                                                                                     | 24              |
|            | Nr.?                | w) Ziervergold. Spiegelrahmen. Schloß Gripsholm bei Stockh                                                                                                                                               | olm.            |
|            | Nr. 158             | <ul> <li>x) Radschloßpistole mit Silberbeschlag.</li> <li>Leibrüstkammer Stockholm. Katalog 1905 S. 107 Nr. 99.</li> </ul>                                                                               |                 |
| 539        |                     | Christof Bantzer, heiratet 1629, im Große 1649 † 1653 oder 1654.                                                                                                                                         | n Rat           |
|            | Nr. 126?            | a) Doppelpokal. H                                                                                                                                                                                        | 46,2            |
|            | Nr. 126?            | b) Pokal mit figuralen Ovalmedaillons. H<br>Rüstkammer Moskau. Kai. Filimonow II 1884 Nr. 1033 u. 1034 7<br>und Nr. 1101 Taf. 213.                                                                       | 45<br>Faf. 201  |
|            | Nr. 126             | c) Vergold. schlanker Pokal. Kuppa getrieben, Griff i<br>National-Museum Budapest. Silberausst. Budapest 1884. H                                                                                         |                 |
|            | Nr. 155             | d) Pokal mit Buckeln und achtmal eingezogener Kuppa. H                                                                                                                                                   | 44              |
|            | Nr. 126?            | e) Pokal? H<br>Rüsikammer Moskau. Katalog Filimonow II 1884 Nr. 1111 Taf. 2<br>Nr. 1011 Taf. 211?                                                                                                        | 19<br>13 und    |
|            | Nr. ?               | f) Vergoldeter Buckelpokal.  1885 † George Agath Breslau. Auktion Lepke Berlin 1906 Nr. 45                                                                                                               |                 |
|            | Nr. 148             | g) Vergoldete Henkelkanne mit Schweißarbeit, Initialer<br>1638 (1683). H<br>Evang. Lyzeum Preßburg. Millenniums-Ausstellung Budapest 1896,<br>der histor. Hauptgruppe, Renaissancebau Parterre Nr. 2235. | 21              |
|            | Nr. 149             | <ul> <li>h) Konischer Becher. Graviertes Wappen und 1679. H<br/>Städtisches Museum Salzburg.</li> </ul>                                                                                                  | 11              |
|            | Nr. 176             | i) Bauchiges Schälchen mit Email. H Johannes Paul Hamburg. Auktionskatalog Nr. 662.                                                                                                                      | 7.5             |

| M.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 539       | Nr. ?               | k) Gürtelkette. L 91 Max Kuppelmayr München. Auktionskatalog 1896 Nr. 677 Taf. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                     | Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 540       |                     | Vielleicht Andreas Wickert der Ältere, geb. 1600<br>verm. 1629, Vorgeher 1654 (1655), Geschau meister 1657<br>† 1661, oder Andreas Wickert II, verm. 1658 † 1675.<br>(Das von mir an anderer Stelle mitgeteilte Sterbejahr 1657<br>ist falsch.)                                                                                                                                                                 |
|           | Nr. 155             | a) Vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne, geschnitzt nach<br>Rubens. Auf dem Deckel Kinderfries. H 32<br>Großhersog von Baden Schloß Baden. Ausst. Karlsrube 1881 Abt. II,<br>Kat. Nr. 607. Abgeb. in Altere kunstgewerbliche Arbeiten auf der Ausst.<br>Karlsruhe. Marc Rosenberg, Kunstkammer, Karlsruhe 1892 Taf. 16. Rosen-<br>berg in der Zeitschr. d. Münchner Kunstgewerbe-Vereins 1892 S. 53 mit Abb. |
|           | Nr. ?               | b) Vergoldete Fassung eines Elfenbeinpokals. H 38,5<br>Samml. des Kaiserhauses Wien. Übersicht 1904 S. 249 Nr. 48. v. Schlosser,<br>Album der kunstindustriellen Sammlungen, Wien 1901 S. 28 Taf. XLII.                                                                                                                                                                                                         |
|           | Nr. 152             | c) Fassung einer Elfenbeinkanne. H 30<br>Museum Kassel. Katalog Lenz 1881 Nr. 283. v. Drach, Silberarbeiter<br>Kassel 1888 S. 16. Photographiert.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Nr. 159             | d) Vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne mit gravierten<br>Weinranken. Museum Gotha. H 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Nr. 169?            | e) Fassung einer auf vier Löwenfüßen ruhenden Elfenbein-<br>kanne. Henkel figural. H 58<br>Grünes Gewölbe Dresden. Katalog Erbstein 1884 S. 33 Nr. 399. Graesse.<br>Das Grüne Gewölbe 1877 Taf. 22. Führer 1915 S. 31, wo die Marke üts<br>Warnberger in Ansprach genommen wird.                                                                                                                                |
|           | Nr. 169?            | f) Fassung einer schlanken Elfenbeinkanne. Als Deckelknauf<br>ein Pinienzapfen. Eremitage St. Petersburg. H 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Nr. 148             | g) Vergold. Fassung einer Elfenbeinkanne. Auf dem Deckel<br>ein Wappen unter Glas. H 33<br>Schatzkammer München. Katalog Schanß 1879 F. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Nr.?                | h) Vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne. H 40<br>Kunstgewerbe-Mus. Berlin. Kugler, Kunstkammer, Berlin 1838 Bd. II Nr. 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Nr.?                | i) Nessusgruppe. H 35,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Nr. 168             | k) Gießgefäß, muschelförmig, mit figuralem Griff. H 50,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Nr. 156?            | <ol> <li>Platte mit mythologischem Relief. H 111<br/>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1921 Taf. 311, Nr.<br/>1471 Taf. 273, Nr. 1188 Taf. 257.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 1       | Nr. 161             | m) Weißsilbernes Kruzifix. Hofkirche Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Lf.<br>Nr.   | Beschau-<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 540          | Nr. ?<br>Nr. 199?   | n) Teilverg. Monstranz von etwas ungewöhnl. Aufbau. H 89<br>Kath. Pfarramt Wolfegg. Ausstellung kirchlicher Kunst Stuttgart 1911.<br>o) Weißsilb. ovale Dose. Auf dem Deckel Kriegsszene ge-                                                                                                         |
|              |                     | trieben. † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885. H 2                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 <b>4</b> I |                     | In Österr. KTopogr. Bd. XI Salzburg S. 364 wird die<br>nebenstehende Marke Georg Lotter [ein Meister<br>dieses Namens heiratet als Witwer 1629 † 1661, ein anderer<br>erwähnt seit 1638 † 1670] zugeschrieben.                                                                                       |
|              | Nr. 160             | a-c) Kelch H 24,5, Hostiendose Dm 11, flache Schale Dm 17.<br>Alle drei Stücke mit Wappen, Initialen und 1656.<br>Ev. Kirche in Neuenstadt. Vgl. Pazaurek, Alte GS-Arbeiten 1912 S. 39 Taf. XLIX.                                                                                                    |
|              | Nr. 156             | d) Deckelkanne m.Tulpen. Fürst Jussupow St. Petersburg 1904. H 17<br>Mit einer ähnlichen Marke, aber anscheinend älter:                                                                                                                                                                              |
|              | Nr. 127             | e) Vergold. Deckelpokal. (Spätere?) Inschrift von 1633. H 26<br>Stadt Rappoltsweiler. Kraus, Ober Elsaß S. 533. Goutzwiller, Les vases de<br>Ribeauvillé, Milhausen 1872 S. 6 mit Abb. Ausst. Straßburg 1895, Kat. Nr. 88.                                                                           |
|              |                     | Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 542          | Nr. 133?            | Vergold. Fassung eines Kokosnußbechers. H 30<br>Großherzog von Baden Schloß Baden. Ausstellung Karlsruhe<br>1881 Abt. II, Kat. Nr. 555.                                                                                                                                                              |
| 543          | Nr. 137             | a) Vergold. Tulpenpokal. Griff mit Voluten. H 44 1885 P. A. Kotschubey St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                               |
|              | Nr. 137?            | <ul> <li>b) Deckel auf einem Pokal des Augsb. Meisters Chr. Bantzer.<br/>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow Nr. 1111 Taf. 213.</li> <li>Drei weitere Arbeiten nachweisbar.</li> </ul>                                                                                                              |
| 544          | Nr. 142             | a) Vergold. Kentaur mit Diana. Uhrwerk. H 47 Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 143 IV 150 Abb. X. Graesse, Das Grüne Gewölbe 1877 Bl. 51.                                                                                                                                                       |
|              | Nr. 129             | b) Vergoldete Gruppe, Kentaur mit Diana auf Postament<br>mit Uhrwerk. H 39<br>Samml. des Kaiserhauses Wien. Führ. 1891 S. 45 Nr. 217. 11g, Album kunst-<br>industr, Gegenstände 1895 S. 16 Taf. XXVI. Übersicht 1906 S. 216 Nr. 217.                                                                 |
|              | Nr.?                | c-d) Zwei Elfenbeinstatuetten, Christus und Sebastian auf<br>Postament mit silb. Konsolen. An der emaillierten Säule,<br>an die Christus gefesselt ist, befinden sich die Marken.<br>Ratsschatz Leipzig. Bau- und Kunstdenkmäler des Königr. Sachsen Heft<br>17 und 18, Stadt Leipzig (1896) S. 343. |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen   | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 544        | Nr. 151?<br>Nr. ?     | e) Fassung ein. Elfenbeinpokales. Kunstgew. Mus. Bertin. H 24<br>f-g) Zwei vergold. Monstranzen mit figuralem Motiv. H 45,5<br>Reiche Kapelle Munchen.                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr.?                  | h) Fassung eines Elfenbeinhumpens von Georg Petel. Mit<br>Wappen und Inschrift von 1642 (sic!).<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Julius von Schlosser, Album der<br>kunstindustriellen Sammlungen 1901 S. 27 Taf. XLI. Übersicht 1906 S. 247.<br>Nr. 7. Vgl. Katalog der Ambraser Sammlung, Wien 1883 S. 115 Nr. 437.<br>Die Identität der Marke durch Mitteilung der Direktion festgestellt. |
| 545        | Nr. 129               | Weißsilb. Fassung einer Serpentinsteinkanne nebst<br>Platte, mit graviertem Wappen 1634, das Stück<br>aber ist wesentlich älter. Dm 35<br>Kunstgewerbe-Mus. Berlin. Kunstgewerbeblatt I S. 169 m. Abb.                                                                                                                                                                                            |
| 546        | Nr. 143               | a) Weißsilberne glatte Reiseflasche. H 25 Patriarchen-Schatzkammer Moskau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 147?              | b) Wassergefäß. H 17,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 147?              | c) Ovale Platte. L 41,3<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1486 und 1219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 547        | Nr. 146<br>und<br>149 | a) Trinkgefäß, Himmelsglobus, vom hl. Christophorus getragen. Die Gravierung von Johannes Schmidt in Augsburg. Die Kugel mit Christuskind als Bekrönung. Im Fuß Rollmechanik. Angeblich vor 1632. H 64. Grünes Gewölbe Dresden. Katalog Erbstein 1884 S. 102 Nr. 290. Führer 1915 S. 184/85 IV 290.                                                                                               |
|            | Nr. 143               | b) Trinkgefäß in Gestalt einer Weltkugel von Herkules getragen. Die Gravierung von Johannes Schmidt in Augsburg. Als Bekrönung ein Adler. Im Fuß eine Rollmechanik. Angeblich von 1632. H 64 Grünes Gewölbe Dreaden. Katalog Erbstein 1884 S. 102 Nr. 294. Führer 1915 S. 185/86 IV 294.                                                                                                          |
| 548        |                       | Johannes Mair, verm. 1630 † 1687.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 167               | a) Weißsilberne flache Henkelschale, schuppenartig<br>getrieben. L 22<br>Frau v. Waßhuber Innsbruck: Ausstellung Innsbruck 1893, Kat. Nr. 256.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 154?              | b) Pokal? mit Ovalmedaillon. H 11,2 Dr. Joh. Jankovics Budapest. Ausst. der Museumsfreunde Budapest 1918.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 549        | Nr. 146               | Teilverg. Kugelbecher mit großen Tulpen getrieben. Ausstellung Augsburg 1886. H 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                       |          |                  |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 550        |                     | A                   | Adam Forster, heiratet 1633 † 1668.                                                                                                                     |          |                  |
|            | Nr. 153             |                     | Vergoldete Schale, dazu Besteck in Etui.<br>Fürst Fugger-Babenhausen Augsburg. Ausst. Augsb                                                             | L        | ,                |
| 551        |                     | <b>D</b>            | Vielleicht Jonas Drentwett, erwähnt 16                                                                                                                  | 39 †     | 1666.            |
|            | Nr. 147             |                     | Verg. Deckelkanne mit Wappen u. Initialen.<br>es Seligmann Paris. Ausstellung Darmstadt 1914. Bier<br>Barock Bd. I S. 330 Abb. 556, Bd. II S. LXXXVIII. |          |                  |
| 552        | Nr. 146             | (P)                 | a) Vergoldete glatte Taufkanne.                                                                                                                         | Н        | 22,5             |
|            | Nr. 146             | v. Ha               | b) Vergoldetes ovales Taufbecken. rsdorf Nürnberg. Ausstellung Nürnberg 1885, Kat. Nr.                                                                  |          | 38/50            |
|            | Nr. 146             |                     | oldeter Löffel mit ornamentiertem Griff u                                                                                                               |          | weib-            |
|            |                     |                     | r Halbfigur.<br>rd Zechille Dresden. Pabst, Bestecksamml. Zechille 1886 Nr.                                                                             | L<br>271 | 15,5<br>Faf. 39. |
| 553        | Nr. 157             | MB                  | a Fassung einer Kanne von Walroßbein mit                                                                                                                | Tü       | rkisen           |
|            |                     |                     | und Granaten.<br>kammer München. Kat. Schauß 1879 F. 8.                                                                                                 |          | 14               |
|            | Nr. 156?            |                     | verg. Abendmahlskelch. Am Fuß Stifterinsch                                                                                                              | r. v.    | 1635.            |
|            |                     | Kirche              | e in Johanngeorgenstadt. Ausst. Leipzig 1897, Kat. Nr. 29.                                                                                              | Н        | 23               |
|            | Nr. 147             | c) Verg             | oldeter Kelch. Hofkirche Dresden.                                                                                                                       |          |                  |
|            | Nr. 168             | d-e) Zw             | vei teilvergold. Salzfässer. 1893 A.S. Drey München.                                                                                                    | Н        | 6                |
| 554        | Nr. 147             | B                   | a) Verg. Deckelkanne. Sechsseitige Buckel.<br>Großherzog von Baden Schloß Baden.                                                                        | Н        | 16               |
|            | Nr. 168             | b) Verg             | old. Becher mit halbkugelförmiger Kuppa (Ha                                                                                                             | ilfte    | eines            |
|            |                     |                     | pelbechers). Getrieb. Ornamente. Inschr.<br>isches Museum Bern. Photographie.                                                                           | Н        | 18,6             |
|            | Nr. 142?            |                     | oldeter Buckelpokal mit Barockmotiven.<br>edezunst Chur. Deponiert im städt. Museum Chur.                                                               | H        | 55               |
| 555        | Nr. 143             | <b>(1)</b>          | a) Gravierte Platte des Jagd- und Werkze<br>des Kurfürsten Johann Georg I. von Sac                                                                      |          |                  |
|            | Nr. 143             |                     | ne und tiefe Teller im obigen Tisch.<br>isches Museum Dresden. Führer 1899 S. 210.                                                                      | Dn       | 1 1 5,5          |
|            | Nr. 144             |                     | oldete ovale Platte.<br>Uwarow Moskau, Ausst. Moskau 1903/04.                                                                                           | L        | 53,5             |
| - 1        |                     | _                   | ieren auch Fälschungen mit diesem Stempel                                                                                                               |          |                  |

| Lf.<br>Nr.        | Béschau-<br>reiches | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 556               | Nr.151?             | "VS" Vergold. Henkelschale mit Muschelwerk und große<br>im Oral Blumen getrieben. Museum Solothurn. H 12,                                                                                                                                         |
| 557<br>558<br>559 |                     | Johann Rogg † 1674. Jeremias Riederer, heiratet 163;<br>† 1674. Jakob Roth, heiratet 1650 † 1698. Auf dies<br>Meister entfallen drei der folgenden vier Marken:                                                                                   |
| 560               | Nr. 173             | Weißsilberne ovale bauchige Kanne mit Henkel und<br>Ausguß. Pfeifen u. Muschelornament. H 20<br>1897 J. und S. Goldschmidt Frankfurt a. M.                                                                                                        |
| 561               | Nr. 161             | Siehe oben.  Teilvergold. Terrine mit Henkeln und Deckel. Getrieb Blätter mit aufgesetzten Blumen. Vor 1684. L 44 Rustkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1968 Taf. 288. Martii Schwedische Geschenke an russ. Zaren 1647—99 S. 39 Taf. 39. |
| 562               | Nr. 166             | Siehe oben.  Vergoldeter Buckelpokal.  L. Alexander Nürnberg. Ausst. Nürnberg 1885, Kat. Nr. 74                                                                                                                                                   |
| 563               | Nr.?                | "IR" Siehe oben.<br>im Hochoval Becher. H 30<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 S. 102 Nr. 155;                                                                                                                                         |
| 564               |                     | Nach Werner Nikolaus Fischer, verm. 163;<br>und 1676.                                                                                                                                                                                             |
|                   | Nr. 158             | a) Vergold. Kästchen mit getrieb. Kupferplatten u. Halbede<br>steinen. Schatzkammer Munchen. Kat. Schauß 1879 C. 89. L 28                                                                                                                         |
|                   | Nr. 1 8             | <ul> <li>Sechsseitige Schraubenflasche mit Lapis Lazuli-Platten und<br/>emaill. Fassg. Schatzkammer München. Kat. Schauß 1879 H. 23.</li> <li>H 19</li> </ul>                                                                                     |
|                   | Nr. 170             | c) Weißsilb.Equipage als Spielzeug. Eremitage St. Petersburg. L 32                                                                                                                                                                                |
| 565               |                     | Wahrscheinlich Isaac Lotter, Meister vor 163: † 1652.                                                                                                                                                                                             |
|                   | Nr. 152             | a) Vexiertrinkgefäß m.Doppelschale u.vierTragfiguren. H 53,<br>Rustkammer Moskau. Kat. Filimonow 1885 S. 78-79 Nr. 1487 Taf. 290                                                                                                                  |
|                   | Nr. 133?            | b) Vergold. Deckelkanne m. getrieb. Kinderfries. Inschr. v. 1652<br>Bayer. Gewerbe-Museum Nürnberg. Kat. 1880 X.A. 1, 39, 3603. H 20                                                                                                              |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>selchen                                       | seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 565^       |                                                           | "Abraham Remshart. Silbertr(eiber): excud. Aug (usta) Vind(elicorum)."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4                                                         | a) Schraubentaler mit dem Reiterbildnis Friedrichs des Großen.  Innen Bilder mit der obigen Adresse.  Dm 4,5  Auktion Kuppelmayr München 1896 Nr. 643.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                           | b) "Abr(aham) Remshart Silbertr(eiber) Exc(udit),"<br>Schraubentaler mit dem Bildnis Kaiser Ferdinands III., einer<br>Stadtansicht und 1639. Im Innern 19 kolorierte Augsburger<br>Trachtenbilder u. das Augsburger Wappen mit obiger Adresse.<br>Freiherr von Mecklenburg. Auktioh Lepke Berlin 1915 Nr. 837. Dm 4,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                           | <ul> <li>c) "Abraham Remschard excud. Aug(usta) Vindel<br/>(icorum)."</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                           | Schraubentaler mit Schriftband: »Joseph Schaidberger«.<br>Innen ein Landkärtehen von Litauen mit der obigen<br>Adresse. Dr. Albert Figdor Wien. Dm 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | ,                                                         | Wir durchbrechen abermals die Chronologie, um die Werke der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Famili<br>Marke<br>zeiche                                 | e Biller zusammenzustellen. Obgleich die Zuschreibung der<br>n und die Datierung der einzelnen Stücke, durch das Beschau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 566        | Famili<br>Marke<br>zeiche                                 | e Biller zusammenzustellen. Obgleich die Zuschreibung der<br>n und die Datierung der einzelnen Stücke, durch das Beschau-<br>n, im Verhältnis zur II. Auflage wesentlich verbessert sind,<br>noch sehr viel zu tun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 566        | Famili<br>Marke<br>zeiche                                 | e Biller zusammenzustellen. Obgleich die Zuschreibung der<br>n und die Datierung der einzelnen Stücke, durch das Beschau-<br>n, im Verhältnis zur II. Auflage wesentlich verbessert sind,<br>noch sehr viel zu tun.  Vielleicht mit zwei Punkten unten: Johann Baptist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 566        | Famili<br>Marke<br>zeiche<br>bleibt                       | e Biller zusammenzustellen. Obgleich die Zuschreibung der nund die Datierung der einzelnen Stücke, durch das Beschaun, im Verhältnis zur II. Auflage wesentlich verbessert sind, noch sehr viel zu tun.  Vielleicht mit zwei Punkten unten: Johann Baptist Biller (Byler), heiratet 1638 † 1683.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 566        | Famili<br>Marke<br>zeiche<br>bleibt                       | e Biller zusammenzustellen. Obgleich die Zuschreibung der nund die Datierung der einzelnen Stücke, durch das Beschaun, im Verhältnis zur II. Auflage wesentlich verbessert sind, noch sehr viel zu tun.  Vielleicht mit zwei Punkten unten: Johann Baptist Biller (Byler), heiratet 1638 † 1683.  a) Teilvergoldete Gießkanne. Ausst. Augsburg 1886. H 32 b) Tiefes Schälchen, in der Mitte getriebene Tulpe. 1884 Roderich Freiherr v. Walterskirchen Wien. c) Teilvergoldete ovale Henkelschale. L 16,8                                                                                                                                                                                                                                               |
| 566        | Famili<br>Marke<br>zeiche<br>bleibt<br>Nr. 174<br>Nr. 147 | e Biller zusammenzustellen. Obgleich die Zuschreibung der nund die Datierung der einzelnen Stücke, durch das Beschaun, im Verhältnis zur II. Auflage wesentlich verbessert sind, noch sehr viel zu tun.  Vielleicht mit zwei Punkten unten: Johann Baptist Biller (Byler), heiratet 1638 † 1683.  a) Teilvergoldete Gießkanne. Ausst. Augsburg 1886. H 32  b) Tiefes Schälchen, in der Mitte getriebene Tulpe. 1884 Roderich Freiherr v. Walterskirchen Wien.  C) Teilvergoldete ovale Henkelschale. L 16,8  Baron Karl Apor Budapest. Siberausstellung Budapest 1884, Katalog                                                                                                                                                                          |
|            | Famili<br>Marke<br>zeiche<br>bleibt<br>Nr. 174<br>Nr. 147 | e Biller zusammenzustellen. Obgleich die Zuschreibung der nund die Datierung der einzelnen Stücke, durch das Beschaun, im Verhältnis zur II. Auflage wesentlich verbessert sind, noch sehr viel zu tun.  Vielleicht mit zwei Punkten unten: Johann Baptist Biller (Byler), heiratet 1638 † 1683.  a) Teilvergoldete Gießkanne. Ausst. Augsburg 1886. H 32 b) Tiefes Schälchen, in der Mitte getriebene Tulpe. 1884 Roderich Freiherr v. Walterskirchen Wien. c) Teilvergoldete ovale Henkelschale. L 16,8 Baron Karl Apor Budapest. Silberausstellung Budapest 1884, Katalog ötödik terem S. 29/30.  Vier weitere Stücke nachweisbar.  Eine der beiden folgenden Marken ist wahrscheinlich Lorenz Biller II, verheiratet 1678 † 1720 (Werner Nr. 1365), |
| 566<br>567 | Famili<br>Marke<br>zeiche<br>bleibt<br>Nr. 174<br>Nr. 147 | Vielleicht mit zwei Punkten unten: Johann Baptist Biller (Byler), heiratet 1638 † 1683.  a) Teilvergoldete Gießkanne. Ausst. Augsburg 1886. H 32 b) Tiefes Schälchen, in der Mitte getriebene Tulpe. 1884 Roderich Freiherr v. Walterskirchen Wien. c) Teilvergoldete ovale Henkelschale. L 16,8 Baron Karl Apor Budapest. Silberausstellung Budapest 1884, Katalog ötödik terem S. 29/30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen  | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentilmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 568        | Nr. 194 <sup>A</sup> | a) Erdglobus, graviert mit der Bezeichnung »Christoph Schmidt fecit Augustae 1696«. Als Bekrönung ein Adler. Griff figural. H 81 Schloß Berlin, Rittersaal. I.essing im Jahrb. der Preuß. Kunstsammlungen, Berlin 1885 S. 21, 8. Derselbe Schmidt hat such im Jahre 1700 einen Himmelsglobus bei Komm. Rat Eug. Gutmann Berlin graviert. Vgl. Ausst. des Kaiser-Friedrich-Museums-Vereins, Berlin 1906 S. 71 Nr. 322. — Ein »Blumenbüchlein« von ihm aus dem Jahre 1663 in Kat. d. Ornament-stichsammlung des Kunstgewerbe-Museums Berlin 1894 Nr. 462. |
|            | Nr. 179              | b) Reiter auf hohem Postament. H 45,5<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1913 Taf. 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 179              | c) Ovale Platte mit fig. Darstellung. L 89<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1193 Taí. 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 181              | d) Weißsilbernes ovales Relief mit getriebener mythologischer<br>Darstellung. L 21,5<br>Kunstgewerbe-Museum Berlin. Ausstellung Darmstadt 1914, Katalog S. 318<br>Nr. 5. G. Biermann, Deutsches Barock I Abb. 578.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. ?                | e) Eine von vier Gießkannen (1698). H 51<br>Schloß Berlin. Seidel, Silberschatz Berlin S. 63 Nr. 13—16. Eine davon<br>auf Taf. VIII abgebildet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr.?                 | f) Eines von vier runden Becken mit Wappen (1698). Dm 92<br>Schloß Berlin. Seidel, Silberschatz Berlin S. 63 Nr. 9-12. Eines ab-<br>gebildet auf Taf. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Nr.?                 | g) Zwei Gießbecken (1698). Dm 100<br>Schloß Berlin. Seidel, Silberschatz im Königl. Schlosse zu Berlin S. 63<br>Nr. 5 und 6 Taf. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 173              | h) Weißsilberne runde Platte mit getriebener figürlicher Dar-<br>stellung. 1883 A. S. Drey München. Dm 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 200?             | <ul> <li>i) Weißsilberne getriebene Platte mit biblischer Darstellung.<br/>1883: J. und S. Goldschmidt Frankfurt a. M.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 191              | k-1) Zwei teilverg. Schalen, jede auf hohem figuralen Fuß. Die figurale Darst, in den Schalen von dem Meister mit den Initialen "II" über einem Horn in heraldischem Schild. H 29,6 Stahl Leipzig. Ausst. Munchen 1876, Kat. Nr. 244 und 245. Kunstdenkm. Sachsen XVIII, Gurlitt, Stadt Leipzig 1895 S. 344, und Heft 18 u. 19 1896 S. 304. Ausst. Leipzig 1897, Kat. Nr. 60. Ausst. von Goldschmiedearbeiten Leipzig 1907, Kat. Nr. 194 u. 195.                                                                                                        |
|            | Nr. 181?             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 568        | Nr. 179             | n) Fassung einer Elfenbeinkanne mit figuralem Griff. Al<br>Lippenrande ist außerdem noch der Stempel "LB", sieh<br>Nr. 569 f. eingeschlagen. Eremitage St. Petersburg. H 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e                                         |
|            | Nr.?                | <ul> <li>Vergoldete Fassung eines geschnitzten Buchspokale<br/>Deckelbekrönung eine weibliche Figur, Venus oder Daphn<br/>ABB. TAF. 13.</li> <li>H 37</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | s.<br>e.                                  |
|            | Nr. 167             | Sammlg. † Baron M. C. v. Rothschild Frankfurt a. M. Auktion Mannheis<br>Paris 1911 Nr. 119 mit Abb. frs. 8200 oder 8800.<br>p) Weißsilbernes Meßgerät. Domschau Erfurt.<br>Etwa vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n,                                        |
| 569        | Nr. 185             | a) Unterer Teil eines Kaminschirmes, dessen obere mit figuraler Treibarbeit verzierter Teil die Mark "AB", siehe Nr. 579, trägt. H 190 Schloß Dresden. Abgebildet in Ausstellung Dresdens 1875.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ce                                        |
|            | Nr. 194^            | b) Vergoldeter runder Weinkühler mit getriebenen Blätter<br>und graviertem Wappen. Dm64.<br>Das Gegenstück trägt die Marke "AB", vgl. unten Nr. 579<br>Schloß Berlin, Ritternaal. Seidel, Silberschatz im Schlosse zu Berlin S. 63 Nr. 3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e.                                        |
|            | Nr. 199             | c) Vergoldete Kanne mit Löwenkopf am Ausguß und Adle<br>am Henkel. H 47,<br>Schloß Berlin, Rittersaal. Seidel, Silberschatz im Schlosse ru Berlin, e<br>wähnt S. 63 Nr. 13—16 die Gruppe von vier gleichen Gießkannen ur<br>bildet eine derselben auf Taf. VIII ab. Die Marke auf dem Stücke wä<br>nach seiner Beobachtung etwas anders, als wir sie wiedergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5<br>r-<br>ad                             |
|            | Nr. 199             | d-e) Zwei weißsilberne Altarleuchter mit Blumen, Schuppe<br>und Rippen. Domschatz Osnabrück. H 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
|            | Nr. 179             | f) Fassung einer Elfenbeinkanne, auf deren Zylinder das Urte<br>Salomonis dargestellt ist. Außer mit der obigen Marke is<br>das Stück noch am Fußrand und am Deckelfalz mit "LB<br>siehe Nr. 568 n gestempelt. Ereminge St. Petersburg. H 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st                                        |
| 570        | Nr.?                | Hier sei angeschlossen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                         |
| 3/0        | M.:                 | "LB" Zwei vergoldete Pastetenbüchsen. Eine der Unte schüsseln trägt die Marke "HB"? H 56 Schloß Berlin, Rittersaal. Seidel, Sülberschatz im Schlosse zu Berlin S. 6 Nr. 58, 59 Taf. XXIX, XXX, der die Jahreszahl 1733 und den Namen de Ludwig Biller d. J. gibt. Auf S. 23 heißt es wie folgt: Was nun d Verfertiger dieser durch Gullmann vermittelten Silberlieferungen anbetrif so sind die obengenannten Pastetennäpfe und Terrinen L. B. gestempe also von Ludwig Biller angefertigt, der nach Herberger von seinem Brud Johannes unterstutzt wurde, auf den (S. 24) die an der einen Terrine befin liche undeud. Marke, die man als H. B. entriffern könnte, hinzuweisen scheint | 64<br>es<br>lie<br>ft,<br>lt,<br>er<br>d- |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen                                                                                                                                                                                                                                       | Meister-<br>seiches Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 571        | jenigen mit den Initialen ILB, welche oben einen Stern (Familien wappen) haben, für Johann Ludwig Biller I, geboren 1656 verheiratet 1684, Vorgeher 1707 † 1732 (Werner Nr. 1360), denselben den Paul v. Stetten, Kunstgewerbe und Handwerksgeschichte de |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 572        | bezeich heirate spruch Stücke sich d Nr. 5,7,7 zuschr aus fol würde habe Stern, möchtt daß W müssei den di verston Nr. 5,7,7 seine 4                                                                                                                      | Reichsstadt Augsburg I 1779 S. 486 Z. 5 v. o., einfach als Ludwig bezeichnet, oder für Johann Ludwig Biller II, geboren 1692, heiratet 1721, Geschaumeister 1741 † 1746 (Werner Nr. 1362), in Anspruch zu nehmen. Entsprechend den mutmaßlichen Datierungen der Stücke würde ich dem älteren die Marke Nr. 573 zuschreiben. Die sich daraus ergebende Konsequenz, daß die andere Marke mit Stern Nr. 574 dem jüngeren der eben genannten beiden Goldschmiede zuzuschreiben ist, kann nicht ohne weiteres gezogen werden; und zwar aus folgenden Gründen: Nach der mutmaßlichen Datierung der Stücke würde eher die Marke Nr. 576 für diesen Meister passen, aber ich habe Bedenken, diese Zuschreibung zu machen, denn es fehlt der Stern, den ich ohne besonderen Zwang bei einem Biller nicht missen möchte. Zweitens können wir uns nicht so bestimmt darauf verlassen, daß Werner Nr. 1360 recht und v. Stetten S. 480 unrecht hat. Wir müssen im Gegenteil auch mit der Möglichkeit rechnen, daß unter den drei älteren Brüdern, Werner Nr. 1359, 1360 und 1361, der 1732 verstorbene vielleicht doch nur einfach Ludwig hieß und die Marke Nr. 577 führte. Mit dieser sind Werke bezeichnet, die sehr wohl in seine Arbeitsdaten 1684-1732 hineinpassen könnten. Vgl. Foelkersam, Inventaire des palais I XVII Taf. 6, XXVII Taf. 48 und II Register. |  |  |  |  |  |
| 573        | Nr. 196                                                                                                                                                                                                                                                   | Vgl. oben Nr. 571 und Nr. 572. a) Ofenschirm m. getrieb. mythologischer Darstellung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 196                                                                                                                                                                                                                                                   | Ranken u. Blumen. Großes Palais im Kreml Moskau. H 168 b) Weißsilb. Guéridon m. Treibarbeit. Schloß Dresden. H 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 190                                                                                                                                                                                                                                                   | c-h) Sechs vergoldete Wandleuchter. Schloß Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 202                                                                                                                                                                                                                                                   | i-q) Acht weißsilberne Guéridons mit Treibarbeit. H 121<br>Schloß Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 204                                                                                                                                                                                                                                                   | r) Vergoldete Wasserblase. Auf dem Deckel ein Adler. Das<br>Becken mit den Initialen "AB", vgl. Nr. 579 d. H 100<br>Schloß Berlin, Rittersaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                                                                                                                                                                                                                                                      | s) Eines von vier runden Becken m. Wappen. 1698. Dm 92<br>Schloß Berlin. Seidel, Silberschatz Berlin S. 63 Nr. 9-12. Eines ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 573        | Nr. 203             | t-u) Vergold. Taufkanne nebst Becken mit kräftigen Blättern<br>Pfeifen und Perlen. ABB. TAP. 14. Dm 61<br>Silberkamm. Darmst. Schürmann u. Luthmer, Silberkamm. Darmst. 1884 Taf. I                                                                                                                                                                                                                  |
| 574        |                     | Vgl. oben Nr. 571 und Nr. 572.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. ?               | a) Großes ovales Kühlgefäß.<br>Grünes Gewölbe Dresden. Graesse, Das Grüne Gewölbe Taf. 72. Führer<br>1915 S. 173 IV 212.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 208             | b-c) Kanne und Becken mit (gestanzten?) Ornamenten. Be<br>zeichnet 1733. Kanne, H 31.5; Becken, Dm 58<br>Silberkammer Dresden. (O'Byrn.) Die Hofsüberkammer 1880 S. 146. Aus<br>stellung Leipzig 1897, Katalog Nr. 78.                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 202             | d) Vergoldete Platte. Dm 58,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 202             | e) Kanne dazu. H 29<br>Großherzog von Luxemburg. Goldschmiedekunst-Ausstellung Wien 1889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 213             | f) Weißsilberne runde Platte, gravierte Ornamente mit auf-<br>gesetzten Frauenköpfen. mt auf-<br>Dm 58,5                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 213             | g) Dazu eine Kanne. Museum Gotha. H 31,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 215             | h) Vergoldete Schüssel mit eingezogenem Rand. Dm 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 215             | i) Dazu Kanne mit breitem Ausguß. Museum Gotha. H 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 192<br>Nr. 179  | k) Weißsilberne Platte, figural getrieben. Dm 59<br>Schloß Dessau. Ausstellung Darmstadt 1914 S. 318 Nr. 4. G. Biermann,<br>Deutsches Barock I Abb. 572.                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | u. 203              | 1) Servierbrett m. (gestanzten?) Ornamenten. Silberkammer Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 210             | m) Weißsilberne Teekanne. 1883 J. J. Boasberg Amsterdam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 215?            | n-o) Zwei vergoldete Deckelbecher auf Füßen. H 32,5<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 1095 110 IV 66 u. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 202             | p-q) Zwei weißsilberne Guéridons. H 125,5<br>König von Sachsen. Ausstellung Leipzig 1897, Katalog Nr. 1093.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 575        |                     | Wegen des Meisters der folgenden Stücke vgl. oben Nr. 571 und Nr. 572.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                     | a) Goldener Spiegelrahmen mit der Inschrift JOHANN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                     | LUDWIG BILLER FECIT IN AUGSPURG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                     | GOLD Teil einer ganzen Goldtoilette. Initialen. Winterpalais St. Petersburg. Maskell, Russian art 1884 S. 253. Galvano. Ich kenne das Sütck aus eigener Anschauung nicht, und die Bemerkungen, die Maskell darüber macht, sind nicht in allen Punkten klar. — A. de Foelkersam, Inventaire de l'argenterie des Palais Impériaux, St. Pétersbourg I 1907 Taf. 48. Vgl. auch das Register im II. Band. |
|            |                     | soul & 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Lf.<br>Nr. | Beschau<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 575        |                    | Hier sei ein anderer literarischer Hinweis angeschlossen,<br>der sich aber möglicherweise auf ein falsches Stück bezieht.<br>Ich selbst habe es nicht gesehen.                                                                                                                                 |
|            |                    | b) Tafelaufsatz, bezeichnet JOH. L. BIHLER. Reliefs und Porträts.  Sammlung Kolbow. Auktionskat. Lepke 1885 (1884) Nr. 400 Mk. 3300. Bruck in Zeitschrift für Kunstaammler 1885 S. 106; vgl. auch ebendort S. 105, wo dieses Stück für falsch erklärt ist.                                     |
| 576        | Nr. 235            | B Wegen Meisternamen vgl. oben Nr. 571 und Nr. 572. a) Zwei weißsilb Tische, der eine mit dem Sturz des Phaeton und Wappen, der andere mit Darstellung des Atlas. Das getrieb. Mittelstück (bei beiden?) bez. "FL.B.". Herrog v. Cumberland Penzing. GS-Kunst-Ausst. Wien 1889 Nr. 767 n. 768. |
|            | Nr. 235            | b) Vergold. Kelch mit eingelegten Emailplättchen. H 27,5<br>Domschatz Prag. Kirchliche Ausstellung Wien 1887, Katalog Nr. 19.                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 224            | c) Weißsilbernes Salzfaß und andere zu einem Tafelaufsatz<br>gehörige Stücke.<br>Süberkammer St. Petersburg. Vgl. den Tafelaufsatz bei A. de Foelkersam,<br>Inventuire de l'argenterie des Palais Impériaux, St. Pétersburg I 1907 Taf. 6.<br>Siebe auch das Register im II. Band.             |
|            | }                  | d-e) Zwei Leuchterträger (Guéridons).  Domschatz Paderborn. Fucha, Paderborner Domschatz 1914 Nr. 77 mit Hinweis auf alte Beschreibung mit Abbildung.  Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                        |
| 577        | Nr. 199            | Wegen Meisternamen vgl. oben Nr. 571 und .lr. 572.  a) Kugelbecher mit Gravierungen und Inschriften (1688?).  H 32,5  Museum Gotha. Ausstellung Frankfurt a. M. 1875, Katalog Nr. 1618.                                                                                                        |
|            | Nr. 199            | b) Kugelbecher mit Gravierungen und Inschriften (1694?).  Museum Gotha.  H 31.5                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr.?               | c) Becken, zu einer aus vier Gießkannen nebst vier Becken<br>bestehenden Serie gehörig. Dm 103<br>Schloß Berlin, Rittersaal. Seidel, Silberschats im Schlosse zu Berlin, gibt S. 63<br>eine etwas andere Marke an u. bildet Taf. VIII eines der vier Gießbecken ab.                            |
|            | Nr.?               | d) Weißsilb. Eiskessel auf vier Löwenfüßen. Einsatz vergold.<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 173 IV 215. L 78                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 187            | e) Teilvergoldete bauchige Kanne mit teilweise aufgesetzten<br>Ornamenten. Winterpalais St. Petersburg. H 50                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 203?           | f) Weißsilb. Vase m. Städteansichten. Palazzo Pitti Florenz. H 39                                                                                                                                                                                                                              |

| Lf.<br>Nr. | Lf. Beschau-<br>Nr. zeichen Meister Gegenstand Eigentümer                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 577        | Nr. ?                                                                                              | g) Antependium, figural getrieben. Inschrift von 1706.<br>Pfarrkirche Triberg. Kunstdenkmäler Baden II, Kreis Villingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|            |                                                                                                    | Vielleicht mit derselben Marke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|            | Nr.?                                                                                               | h-o) Kreuz und sechs Leuchter (1717).<br>Schloßkirche Bruchsal. Mitteilung des † Professors F. Mone Karlsruhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 578        | auf A                                                                                              | Vir kennen die folgenden zwei Marken, die den Initialen nach<br>Ibrecht Biller, geboren 1663, Vorgeher 1706 † 1720, gehen<br>n. Die eine mit einem Stern, die andere ohne. Es liegt sehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|            | Biller,<br>die Da<br>jahren<br>Silbers<br>Münch<br>sind a<br>Stern I<br>kein e<br>Die So<br>ich vo | könnten. Die eine mit einem Stern, die andere ohne. Es liegt sehr nahe anzunehmen, daß die Marke mit Stern, dem Wappenbild der Biller, für ihn in Anspruch zu nehmen ist, und das um so mehr, als die Datierung der erhaltenen Werke vortrefflich zu seinen Arbeitsjahren stimmt. Nun berichtet aber Berlepsch, Chronik der Gold- und Silberschmiedekunst S. 88, daß Albrecht Biller für Dresden und München gearbeitet habe. Die einschlägigen Dresdner Arbeiten sind aber mit AB ohne Stern gestempelt. Unter den mit AB und Stern bezeichneten Arbeiten befindet sich indessen, soweit ich sie kenne kein einziges Werk, das in München oder Dresden verwahrt wird. Die Schwierigkeiten, die sich aus diesen Verhältnissen ergeben, kann ich vorläufig noch nicht lösen. |  |  |  |
| 579        | Nr. 202                                                                                            | a-b) Zwei weißsilberne Tische mit reichgetriebenen Füßen und Platten.  L 121 Schloß Dresden. Ausstellung Dresden 1875 Taf. 13. Einer davon Ausstellung Leipzig 1897, Kat. Nr. 1093.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|            | Nr. 185                                                                                            | c) Oberer Teil eines Kaminschirmes mit figuraler Treibarbeit.<br>Der unt. Teil ist m. d. Stempel LB, siehe Nr. 569, versehen.<br>Schloß Dresden. Abgebildet in Ausst. Dresden 1875. H 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|            | Nr. 177?                                                                                           | d) Verg. Kühlgefäß auf vier Löwenfüßen ruhend, mit Muscheln,<br>Maskarons u. Wappen. Nach Seidel 1698. Die zugehörige<br>Wasserblase von ILB siehe Nr. 573r. L. 118<br>Schloß Berlin, Rittersall. Biermann, Ausst. Gmünd Taf. 14. Seidel, Silberschats im Schloß Berlin S. 63 Taf. 1 und 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|            | -Nr.?                                                                                              | e) Vergoldeter runder Weinkühler mit Blättern oben und<br>Wappen in der Mitte. Dm 62. Das Gegenstück mit der<br>Meistermarke L*B, vgl. oben Nr. 569b.<br>Schloß Berlin, Rittersaal. Seidel, Silberschatz S. 63 Taf. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|            | Nr. 204                                                                                            | f-g) Vergold. Kanne, oben weit offen, Ausguß mit Maskaron. Griff ein Greif. Nach Seidel 1698. H 56 Platte dazu mit Wappen. Dm85 Schloß Berlin, Ritterssal. Seidel, Silbersch. i. Schlosse zu Berlin S. 63 Tuf. 6 u. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |



| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 579        | Nr. 199             | h-i) Zwei verg. Flaschen mit Ketten an Hundeköpfen. Wappen.<br>Schloß Berlin, Rittersaal. Seidel, Silberschatz S. 63 Taf. 11. H 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 204             | k) Vergold, vasenförmiges Prunkgefäß mit Festons u. Löwenfüßen. Auf dem Deckel Knabe mit Seepferden. H 58? Museum Kassel. Ausst. München 1876, Kat. Nr. 432. Das Kunsthandwerk Taf. 65. Photographie von Nöhring Lübeck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 204             | 1-q) Sechs vergoldete Prunkgefäße.<br>Museum Cassel. Drei davon auf einer Photographie von Nöhring Lübeck.<br>Zwei davon Ausstellung Darmstadt 1914, Kat. Nr. 2. Biermann, Deutsches<br>Barock 1914 1 S. 335 Abb. 564.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 204             | r) Vergold. Spiegelrahmen u. Untersatz zur Lichtputzschere.<br>Schloß Dessau. L 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 203             | s-aa) Vier Salzfässer, vier Schälchen und ein Trichter, zu einer<br>Toilette und einem Service gehörig. Schloß Dessau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                     | Vielleicht fünf weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                     | bb) Ornamentstiche. Sieben Blatt einer Folge: Wandschilder, Friese, Tischplatte u. Tisch für getrieb. Silberarbeit. Das erste Blatt mit Aufschrift: Mit Röm. Kayserl. May. wie auch Kön. Pohln. und Chur-Sächs Privilegijs Anno 1703. Albrecht Biller jnventor et Del: Jos: Frid. Leopold excudit. Aug: Vindel:; das zweite Blatt mit Widmung an Joh. Balth. Gullmann d. A und Jüng. Platten ca. 33: 20,5. Außerdem ist Blatt 6 eines Lauber- und Goldschmieds-Buchs von Abraham Drentwet sen. in folgender Weise bezeichnet: Albrecht Biller jnv: et del: Platten ca. 35: 22. Kat. der Ornamentstich Sammlung Berlin 1894 Nr. 74 und 637. |
| 580        | Nr. 199             | a) Becher in Form eines Narrenkopfes mit kaltem Email, sog. »Cyriax«. ABB. TAF. 15. H 17,5 Großherzog von Hessen, Neues Palais Darmstadt. Schürmann und Luthmer, Hessische Silberkammer 1884 Taf. 7. Ausst. Darmstadt 1914, Kat. 3. Biermann, Deutsches Barock und Rokoko 1 S. 341 Abb. 574.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 201?            | <ul> <li>b) Getriebene Platte an einer Uhr. Mit Namensschilden.<br/>Museum Darmstadt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 204             | c-d) Zwei weißsilberne ovale Reliefs mit Darstellungen aus<br>dem Neuen Testament. L 85<br>Ulrichskirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1612.<br>Vgl. auch Paul v. Stetten, Kunstgeschichte der Stadt Augsburg 1 1779 S. 441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 179             | <ul> <li>e) Ovale weißsilb. Platte, getrieben mit Früchten und Putten.<br/>In der Mitte biblische Darstellung mit Inschrift. L 87<br/>Winterpalais St. Petersburg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>selchen Meister — Gegenstand — Eigentilmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 580        | Nr.?                | f) Teilvergold. Zierstück, schmiedender Vulkan. H 33,5<br>1885 + Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Luthmer, Schatz Roth-<br>schild I 1884 Taf. 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 204?            | g) Reiterfigur auf hohem Untersatz. Vor 1682. H 42,2<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1916 Taf. 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 204?            | h) Teilverg. Platte m. figuraler Darstellung. Vor 1682. L 95.5<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1192 Taf. 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 581        |                     | Joh. Jacob Biller, verm. 1714 † 1723. Bei der Schwierikeit, ihm ausgeführte Goldschmiedearbeiten mit Bestimmth zuzuweisen (vgl. die folgende Nummer), sei zunächst auf Ort mentstiche nach seinen Zeichnungen im Katalog der Ort mentstich-Sammlung des Kunstgewerbe-Museums Berlin 18 Nr. 75 und 76 hingewiesen:  Biller (Joh. Jac.). Neues Zierathen Buch von Schlingen un Bändelwerk inventiert und gezeichnet v. J. J. B Tit u. Nr. 2—5, bez: J. J. B. invent. Heinrich Ostertag Sculj Jer: Wolff excud: A[ug.] V[ind.]. Platten ca. 29: 16,6—22. Biller (Joh. Jac.). Neu inventirtes Formular Büchlein vor Gound Silber Arbeiter auch andere Künstler sehr dienlie Inventirt und gezeichnet von Johann Jacob Bühler Seund in Verlag bey Jer. Wolffs Seel. Erben in Augspurg. Melch: Rein. fc. Titel und 4 Bl. Platten ca. 20,5: 13 |  |  |  |  |  |
| 582        |                     | Obgleich die nebenstehende Marke an Buchstaben nur die Initialen 1B zeigt, möchte ich sie dem obigen Johann Jakob Biller zuschreiben. Die notwendige Kontrolle über die Ahnlichkeit der ausgeführten Arbeiten mit den Ornamentstichen habe ich leider nicht ausführen können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 221             | a-b) Zwei weißsilberne Guéridons. Schloß Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 221             | c) Weißsilberne Vase, als Samowar gebildet. An den Henkeln<br>weibliche Köpfe. ABB. TAF. 16. H 80<br>Winterpalais St. Petersburg. A. de Foelkersam, Inventaire de l'argenterie<br>des Palais Impériaux, St. Petersbourg I 1907 Taf. 16. Vgl. auch das<br>Register im II. Band, mit Rucksicht auf einen Johann Biller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 223             | d) Vergoldete Platte mit graviertem Wappen. 1718. L 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 222             | e) Vergoldete Terrine mit Wappen auf dem Deckel. 1718.<br>Silberkammer Dresden. (O'Byrn.) Die Hofsilberkammer 1880 S. 143. Die<br>Terrine auf der Ausstellung Leipzig 1897 Nr. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Beschau-<br>zeichen Meister - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 582        | Nr. 226             | f-g) Vergoldete, runde, mehrfach eingezogene Platte mit getriebener biblischer Darstellung. Inschrift von 1720. Dazu gravierte Kanne.  H 35 Ulrichskirche Augsburg. Ausst. Augsburg 1886. G. Wilke, Kirchl. GS-Kunst Augsburg, München 1907 S. 40: > Eine mit Netwerk versehene Kopie dieser Kanne von J K, dauiert 1726, befindet sich gleichfalls in St. Ulrich. |  |  |  |
|            | Nr.?                | h) Weißsilbernes ovales Relief, Abundantia. L 24<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 583        |                     | Wahrscheinlich Joh. Jac. Biller, Meister 1746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|            | Nr. 251             | a) Kelch, bezeichnet 1746.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|            | Nr. 260             | b) Weißsilb. Meßgerät, bezeichnet 1747. Stiftskirche Aschaffenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|            | Nr. 264             | c-d) Runde verg. Schüssel u. Kanne. Silberkammer Wien. H 34<br>Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|            |                     | Wir nehmen die mit Nr. 566 verlassene Chronologie wieder auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 584        |                     | Christoph Leipziger, verm. 1639 u. 1675 † 1678.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|            | Nr. 157             | a) Teilverg. Becher m. großen Blumen, auf Kugelfüßen.<br>Frh. v. Fechenbach Laudenbach. Ausst. Würzburg 1893, Kat. Nr. 54. H                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|            | Nr.?                | <ul> <li>b) Vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne mit Tulpen und<br/>Blättern. Figuraler Henkel. H 25,5<br/>Graf Arthur v. Schönborn-Wiesentheid. Ausst. Würzburg 1893, Kat. Nr. 160.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|            | Nr.?                | c) Ziervergold. Pokal mit tulpenförmiger Kuppa und getrieb.<br>großen Blumen. Großherzog von Hessen Darmstadt. H 26                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|            | Nr. 168             | d) Teilvergold. Pokal mit tulpenförmiger Kuppa, die wiederum<br>mit Tulpen getrieben ist. J. Boskowitz Wien 1884. H 20,7                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|            | Nr. 168             | e) Teilvergoldeter Tulpenpokal. Griff figural. H 25<br>Alexander Vigyázo. Silberausstellung Budapest 1884.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|            | Nr.?                | f) Pokal mit tulpenförmiger Kuppa. Griff figural. Roderich Freiherr v. Walterskirchen Wien 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|            | Nr. 169             | g) Vergold. Becher m. Blumen getrieben. Griff figural. H 20<br>Patriarchen-Schatzkammer Moskau.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|            | Nr.?                | h) Fassung einer Elfenbeinkanne. Neukloster Wiener-Neustadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|            | Nr.?                | <ol> <li>Fassung einer Elfenbeinkanne.</li> <li>Samml. d. Kaiserhauses Wien. Führer 1882 S. 103 Nr. 270. Vgl. unt. Nr. 585 e.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| - 1        | Nr.?                | k) Ciborium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                         |      |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 585        |                     | Die folgenden Stücke sind mit dieser oder mit vorhergehenden Marke gestempelt.                                                                                                                                                | der  |
|            | Nr. 168             | <ul> <li>a) Vergoldeter Vexierpokal mit tulpenförmiger Kuppa, sog<br/>&gt; Hansel im Keller«. Griff figural.</li> <li>O. Hoogendijk Cappellen. Tentoonstelling van edele metalen Amster<br/>1880, Kst. Nr. 160.</li> </ul>    |      |
|            | Nr. 142             | b) Teilvergoldeter, tulpenförmiger Pokal. H :<br>Gebrüder Heilbronner München 1883.                                                                                                                                           | 28,5 |
|            | Nr. 168             | c) Ziervergoldeter Pokal mit großen Blumen. H a<br>Generalleutn. v. Heyl Darmstadt 1897.                                                                                                                                      | 20,5 |
|            | Nr. 164             | d) Weißsilb. Kanne m. figuralen Darstellg. Schloß Weimar. H                                                                                                                                                                   | 34   |
|            | Nr.?                | e) Vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne.<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Führer 1891 S. 176 · Nr. 26. Über<br>1906 S. 247 Nr. 26. Wahrscheinl. ident. mit Nr. 584 i. Gefl. Mitt. der Direk                            |      |
| 586        |                     | Vielleicht Hans Ott(o), heiratet 1639 † 1678.                                                                                                                                                                                 |      |
|            | Nr. 160?            | a) Teilvergoldete getriebene Platte. L 4<br>Graf Törring-Jettenbach München. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1                                                                                                                 |      |
|            | Nr. 175?            |                                                                                                                                                                                                                               | 38,5 |
|            | Nr. 168             | c) Becher in Form einer flachen Muschel. H 3 1883 † J. und H. Jeidels Frankfurt a. M.                                                                                                                                         | 0,2  |
|            | Nr.?                | d) Ananasbecher. Griff mit Holzhauer. H 3<br>1882 † Prof. Outo Seyffer Stuttgart. Auktionskatalog 1887 Nr. 605.                                                                                                               | 30   |
|            | Nr. ?               | e) Vergoldeter Buckelpokal mit Balustergriff.' H 6<br>Winterpalais St. Petersburg.                                                                                                                                            | 4,5  |
|            | Nr.?                | <ul> <li>f) Fuß an einem Nürnberger Buckelpokal.</li> <li>Patriarchen-Schatzkammer Moskau.</li> </ul>                                                                                                                         |      |
|            | Nr. 143             | g) Teilvergoldetes Becken mit Kriegsszene. L. 5<br>Rustkammer Moskau. Martin, Schwedische Geschenke an den Za<br>Stockholm 1900 S. 44. Kat. Filimonow II 1885 S. 25 Nr. 1208 gibt<br>Meisterstempel die folgende Marke BD an. |      |
|            | Nr. 164             | h) Buckelpokal mit dem Stempel des Nürnberger Meist<br>Franz Fischer. 1646. H 6<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 S. 139/40 Nr. 914 Taf. :                                                                         | 8,2  |
| 587        |                     | Wielleicht David Beßmann, heiratet 1640 † 16<br>Vgl. oben Nr. 586 g.                                                                                                                                                          | 77   |
|            | Nr. 158             | a) Teilverg. Pokal m. muschelförm. Kuppa. Griff figural. H 3<br>Baron Karl Apor Budapest. Silberausstellung Budapest 1884, Kat. negyt<br>terem S. 9/10 Nr. 46 mit Abbildung.                                                  |      |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                    |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 587        | Nr. 161             | b) Taufkelch mit Blumen getrieben. H 34 Graf Törring-Jettenbach München. Ausstellung Augsburg 1886.                                                                                    |
|            | Nr. 161             | c) Teilverg. Platte m. getrieb. mytholog. Darstellung. L 53,5<br>Graf Törring-Jettenbach München. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1574.                                                 |
|            | Nr. 158             | d) Weißsilberne Platte mit Jagdszene. L 49<br>Graf Georg B\u00e1nffy Budapest, Ausst. Budapest 1884, \u00f6\u00fcdik terem S. 35.                                                      |
|            | Nr. 173             | <ul> <li>e) Weißsilb. Platte. Am Rande getr. große Blumen u. Männer-<br/>köpfe. Mitte figürlich. Eremitage St. Petersburg. L 33,3</li> </ul>                                           |
|            | Nr.?                | f) Verg. Platte (Taufschüssel) m. spät.? Inschr. v. 1682. L 54<br>Reformierte Kirchengemeinde Marburg. Gefällige Mitteilung von Herrn<br>Prof. C. A. v. Drach Marburg.                 |
|            | Nr. 169             | g) Teilvergold. Platte. Am Rande große getriebene Blumen,<br>in der Mitte Landschaft mit Figuren. L 54<br>Winterpalais St. Petersburg.                                                 |
|            | }                   | h) Deckelkanne. H 34 Reformierte Kirche Kolosvár (Klausenburg). Silberausstellung Budapest 1884, Katalog negyedik terem S. 61 Nr. 52.                                                  |
|            | Nr. 157?            | i) Henkelschale mit getrieb. Figur. National-Mus. München. L 9<br>Zu jung erscheinen die folgenden zwei Stücke:                                                                        |
|            | Nr. 203             | k) Vergoldete Platte. Figurale Darstellung. L 66 Baron Karl Apor Budapest. Silberausst. Budapest 1884, Kat. ötödik terem S. 28.                                                        |
|            | Nr. 203             | Teilverg. Platte m. getrieb. Tulpen am Rande, in der Mitte<br>Landschaft. Exsellenz Due St. Petersburg 1885.     L 35,5 Sechs weitere Stücke nachweisbar.                              |
| 588        |                     | Wahrscheinlich Mitglied der Familie Maurer.                                                                                                                                            |
|            | Nr. 161             | ohne Maß a-b) Verg. Kanne u. weißsilb. ovale Platte. Romanisches Laubw. aufges. Gräßn Uwarow Moskau. L 38,5                                                                            |
| 589        |                     | Wahrscheinlich David Jäger † 1661.                                                                                                                                                     |
|            | Nr.?                | <ul> <li>a) Vergoldete Platte, Mitte figural in Hochrelief. Am<br/>Rande Ohrmuschelornament.</li> <li>Kloster der Ursulinerinnen Breslau. Ausstellung Breslau 1909 Nr. 649.</li> </ul> |
|            | Nr.?                | b-c) Zwei runde Platten, Mitte figur. Rand glatt verg. Dm 32,2<br>Ausstellung Lemberg 1894, Katalog Nr. 492.                                                                           |
|            | Nr. 139             | d) Getriebene viereckige Platte. Figurales Motiv.<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Auktion Rothschild bei<br>Mannheim Paris 1911 Nr. 59 mit Abbildung fcs. 700.      |
|            | Nr. 160             | e-f) Vergold. Kanne u. Platte. Figural getrieben. H 37,5<br>Graf Ludwig Batthyány Budapest. Silberausstellung. Budapest 1884.                                                          |

| Beschau-<br>seichen | Meister- Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Nr. ?               | g) Bischofsstab mit Wappen und Initialen (1650—1688).  Domschatz Cöln. Katalog S. 121 Nr. 10.                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Nr.?                | h) Vergoldete Kanne. H 23,5<br>Schloßkap. Dresden. Kunstdenkm. Sachsen XXI, Gurlitt, Stadt Dresden I 161.<br>Wahrscheinlich mit derselben Marke:                                                                                     |  |  |  |  |
| Nr. ?               | i) Becher mit figuraler Treibarbeit. H 7 F. Locker London. Victoria und Albert-Museum London. Loan Cat. 1862 S. 529 Nr. 6332.                                                                                                        |  |  |  |  |
| Nr. 163             | Vielleicht Mart. Heuglin, heiratet 1642 † 1675.  a) Teilverg. Deckelkanne m. Wappen, Initialen u. 1665. L. Freifrau v. Löffelhols Numberg. Ausst. Nürnb. 1885, Kat. Nr. 775. H 8 Vielleicht mit derselben Marke:                     |  |  |  |  |
| Nr. 193?            |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                     | Vielleicht Marx Merzenbach, verm. 1642 † 1688, oder Melchior Maystetter, verm. 1652 † 1688.                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| Nr. 168             | Ziervergold. Ciborium mit figürlicher Treibarbeit und großen Ranken. Inschrift von 1678. H 39 Römkath. Kirche Kecskemét. Millennium-Ausstellung Budapest 1896, hist. Haupgruppe, Katalog Nr. 2090. Sechs weitere Stücke nachweisbar. |  |  |  |  |
|                     | Wielleicht Johannes Miller, verm. 1642.                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Nr. 157             | a) Weißsilb. Kirchenlampe, durchbrochen mit großen<br>Blumen getrieben. Mit Kette. H 79<br>Generalleutnant v. Heyl Darmstadt 1897.                                                                                                   |  |  |  |  |
| Nr. 155             | b) Weißsilbernes Relief, hl. Hieronymus. Gr. 13/10,5<br>Städtisches Museum Bamberg.                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Nr. 169?            | c) Teilvergold. Pokal, am Fuße Engelsköpfe, Kuppa durch-<br>brochen. Medaillons mit Inschrift von 1673. H 23<br>Frauenkirche Narnberg.                                                                                               |  |  |  |  |
| Nr. 180             | d) Verg. Ciborium mit aufgesetzten großen Ranken u. Email-<br>medaillons. Am Deckel Inschr., Wappen u. 1685. H 41,5<br>Fürst Adolf Joseph zu Schwarzenberg Wien. Goldschmiedekunst-Ausstellung<br>Wien 1889, Katalog Nr. 420.        |  |  |  |  |
| Nr. 173             | e) Vergold. Monstranz mit Laubwerk u. Emails. H 96<br>Domschatz Gran. Millenniums-Ausstellung Budapest 1896, Katalog der<br>historischen Hauptgruppe Nr. 2394.                                                                       |  |  |  |  |
|                     | Nr. ? Nr. 163 Nr. 163 Nr. 163 Nr. 168 Nr. 168 Nr. 168 Nr. 157 Nr. 169? Nr. 180                                                                                                                                                       |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr.  | Beschau-<br>zeichen                                                                   | Meister-<br>zeichen                                                                                                                                                | Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>59</b> 3 |                                                                                       |                                                                                                                                                                    | Lukas Hartbrunner, heiratet 1643 † 16<br>Leonh. Heggenauer, erwähnt 1667 † 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                  |
|             | Nr. 158                                                                               | Freiherr                                                                                                                                                           | rtes zweihenkliges Schälchen mit getriebener<br>v. Fechenbach-Laudenbach. Ausst. Würzburg 1893, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                  |
|             |                                                                                       | Vier weit                                                                                                                                                          | tere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                  |
| 594         | Nr.?                                                                                  | im Rund                                                                                                                                                            | a) Silberfigur St. Rochus, gestiftet 1657.<br>Pfarrkirche Ellwangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                  |
|             |                                                                                       | oder Oval                                                                                                                                                          | b-g) Sechs Altarleuchter m. Wappen, Inschtif<br>H 66, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | -                                                |
|             |                                                                                       | Stiftskire                                                                                                                                                         | che Mattsee. Österr. K. Topographie X Salzburg Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                  |
|             |                                                                                       | 15 weiter                                                                                                                                                          | re Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                  |
| 595         |                                                                                       |                                                                                                                                                                    | Nach Werner X 367 Paul Höschel, ve<br>† 1664.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rm.                                                                     | 1644                                             |
|             | Nr. 146                                                                               |                                                                                                                                                                    | ldetes Deckelkännchen. Schweißarbeit.<br>. S. Drey Munchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Н                                                                       | 9                                                |
|             | Nr. 171                                                                               |                                                                                                                                                                    | rg. Deckelkanne mit getrieb. Blumen.<br>1-Museum Budapest. Silberausstellung Budapest 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Н                                                                       | 15                                               |
|             | Nr. 146                                                                               | c) Teilve                                                                                                                                                          | rg. hohes Schälchen. Eremitage St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L                                                                       | 16                                               |
|             | Nr. 157                                                                               |                                                                                                                                                                    | Schale mit getrieb. Adler und Inschrift.<br>Robert Lackmann Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L                                                                       | 15,3                                             |
|             |                                                                                       | Elf weite                                                                                                                                                          | ere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                  |
| 596         | heirate Leuck der F schreit Silbera haben Jahre ( da er in sein Uber : Juni 10 en ff. | te nacheir<br>er) † 1685.<br>amilie Vog<br>oen, werde<br>urbeiter, ur<br>Vgl. Weif<br>1644) Clert<br>als Gold<br>em Handt<br>seine Orna<br>914 Nr. 39<br>Suite com | therr, geb. 1608, heiratet 1645 (Werner It nander die Witwen des Franz Sibberin u. Die Bemühungen von Friedr. Vogtherr, Gytherr, Ansbach 1908 S. 59, ihm eine Maen wohl vergeblich sein, denn er war Golnd nur diese scheinen in Augsburg gesten B. S. 184: »Dieselbe Gnade [Zulassung] fand in nent Vogtherr von Mainheim (BezAmt Gunze arbeiter vor andern sonderbahrs berüchtwerckh von fürtrefflichen gueten qualitete mentstiche siehe: Coll. Foulc, Auktion Drougt: Vogther (Clement), Motifs d'orfèvrerie inplête de 6 pièces: motifs en silhouette en Nagler, Monogrammisten II Nr. 758. | nd lesch<br>rke<br>d-,<br>mpel<br>n di<br>nhau<br>mbt<br>en se<br>uot l | Hans ichte zuzunicht lt zu esem usen), vnd eye.« |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister Gegenstand Eigentilmer reichen                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 597        |                     | Wahrscheinlich Abraham Drentwett, erwähnt 1649 † 1666.                                                                                                                                                          |
|            | Nr.?                | a) Thronsessel. Silberkammer im Königl. Schloß Stockholm.                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 151             | b) Das sogen. Pfälzische Schwert. Griff u. Scheide vergoldet, mit<br>reicher ornamentaler u. fig. Arbeit. Wappen, Monogramm,<br>Inschrift u. 1653. Schatzkammer München. Kat. Schauß 1879 G. 60.                |
|            | Nr. 158             | c) Teilvergoldete Reiterfigur (nach? 1652). H 66<br>Fürst Nikolaus Eszterháry Forchtenstein. Silberausst. Budapest 1884, Kat.<br>negyedik terem S. 15 Nr. 1. Goldschmiedekunst. Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 319. |
|            | Nr.?                | d) Teilvergoldete Fassung eines Straußeneies. H 51,7<br>Fürst Nikolaus Essterháry Forchtenstein. Goldschmiedekunst-Ausstellung<br>Wien 1889, Kat. Nr. 237 oder 238.                                             |
|            |                     | Die folgenden Stücke gehören vielleicht einem jüngeren Meister desselben Namens an.                                                                                                                             |
|            | Nr. 179             | e) Zwei weißs. Feuerböcke. Großes Palais im Kreml Moskau. H 82                                                                                                                                                  |
|            | Nr. ?               | f) Vergoldeter Wagen mit Email und Steinen. Darauf ein<br>Faß und Elfenbeinfiguren. L 34<br>Fürst Nikolaus Easterháry Forchtenstein. Goldschmiedekunst-Ausstellung<br>Wien 1889, Katalog Nr. 370.               |
|            | Nr. 199             | g) Kruzifix auf getrieb. Postament (1699?). H 150 Ulrichskirche Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Katalog Nr. 1291?                                                                                               |
|            | Nr. 196             | h) Adler mit ausgebreiteten Flügeln auf Postament. H 88 Rüstkammer Moskan. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1931 Taf. 305. Fünf weitere Stücke nachweisbar.                                                        |
| 598        |                     | Wahrscheinlich ein Mitglied der Familie Wild.                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 181?            | Skine o. M. a) Vergoldeter Kelch mit getriebenen Engeln und Früchten zwischen Blattornamenten. H 26,5 Kath. Pfarramt Erolzbeim. Ausst. kirchl. Kunst in Schwaben, Stuttgart 1911.                               |
|            | Nr.?                | b) Teilvergoldete Deckelkanne mit graviertem Doppeladler,<br>Inschrift und 1646. H 15,5<br>Samml. Lanna Prag. Aukt. Lepke, März 1911 Nr. 480 mit Abb. Mk. 310.                                                  |
|            | Nr.?                | c) Vergoldete Monstranz mit Strahlen, Figuren und Steinen<br>besetzt. Wappen und 1685 (sic). H 75<br>Domschatz der Metrop-Kirche Salzburg. Österr.KTop.IX 1912 S. 42 Fig. 53.                                   |
| 598^       | Nr. 155             | a) Vergoldeter glockenförmiger achtpassiger Becher.<br>Herzbuckel. H 17,8<br>Jakob Trümpy jun. Glarus. Ausst. Zürich 1883, Kat. S. 227 Nr. 32.                                                                  |
|            | Nr. 186             | b-c) Zwei ähnliche Becher. Silberkammer Dessau. H 17                                                                                                                                                            |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                            |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 599        |                     | Vielleicht Joh. Pepfenhauser, heiratet 1647 † 1681 eher Joh. Priester, heiratet 1654 † 1694.                                                                     |
|            | Nr 170              | a) Teilvergoldete Abendmahlskanne mit großen Blättern.<br>Kreuskirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1399.                                     |
|            | Nr. 154             | b-d) Teilvergold. Reiseservice, bestehend aus einem Beche<br>mit gravierten Medaillons, Bouillon und Besteck.<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. |
|            | Nr. 179             | e) Teilvergold. Becher auf Kugelfüßen, am Korpus getrieb. Putte<br>zwischen großen Blumen. 1885 Exz. Due St. Petersburg. H 22                                    |
|            | Nr. 170             | f) Kugelbecher mit Inschrift von 1682. H ca. I<br>Fürst Jussupow St. Petersburg 1904.                                                                            |
|            | Nr.?                | <ul> <li>g) Vergold. Ananaspokal, nach oben verjüngt, die Buckel rung<br/>Silberkammer Darmstadt.</li> <li>H ca. 3</li> </ul>                                    |
|            | Nr. 189?            | h) Vergoldete ovale Platte, figural getrieben. L ca. 6 1904 Fürst Jussupow St. Petersburg.                                                                       |
|            | Nr. ?               | <ol> <li>Teilvergoldete Platte. Mitte figural getrieben. L 63,<br/>Winterpalais St. Petersburg.</li> </ol>                                                       |
|            | Nr. 164?            | k) Ovale getriebene Platte, Mitte figural. L 86,<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1187 Taf. 260.                                              |
|            | Nr. 154             | l-y) Vierzehn Tafelaufsätze. (1647?) H 23,<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1377—1390 Taf. 220                                                |
|            | Nr. 154?            | <ul> <li>z) Wasserkanne. H 38,<br/>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1475.</li> <li>Sieben weitere Stücke nachweisbar.</li> </ul>                 |
| 600        | Nr. 153             | Trinkgefäß in Form eines sitzenden Löwen. Inschrift von 1648. Rathaus Stuttgart. H 32,                                                                           |
| 601        |                     | Vielleicht Mang Hopfner, heiratet 1649 † 169, oder Michael Hafner, heiratet 1665 † 1700.                                                                         |
|            | Nr. 194             | a) Vergold, oben weit offene Kanne. Pal. Pitti Florenz. H 21,                                                                                                    |
|            | Nr. 181?            | <ul> <li>Teilvergoldete ovale Platte mit graviertem Wappen.</li> <li>Albert Zay Budapest. Ausstellung Budapest 1884.</li> </ul>                                  |
| 602        |                     | Die folgenden Stücke gehören wahrscheinlich ver<br>schiedenen Meistern an, von welchen ein älterer noch<br>ins 16. Jahrhundert zurückreicht.                     |
|            | Nr. 169             | <ul> <li>a) Tafelzierstück als Reiterfigur. Hoher Untersatz. H 39,<br/>Ausstellung Amsterdam 1883.</li> </ul>                                                    |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                   |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 602        |                     | Vielleicht mit derselben Marke:                                                                                      |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | b) Fassung einer Elfenbeinkanne. H 26,7                                                                              |  |  |  |  |  |
|            |                     | Sammlung Scharf Wien. Auktion Heberle 1888 Nr. 47.                                                                   |  |  |  |  |  |
|            |                     | Kaum hierhergehörig:                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | c) Vergoldete Henkelschale mit älteren italienischen Niellen.                                                        |  |  |  |  |  |
|            |                     | Christliches Museum des Vatikans Rom. Dm ca. 20                                                                      |  |  |  |  |  |
|            |                     | Vielleicht noch vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                     |  |  |  |  |  |
| 603        |                     | HR Vielleicht Heinr. Rott (Roth), heiratet 1650 † 1685                                                               |  |  |  |  |  |
|            |                     | oder Hans Ramminger, heiratet 1643 † 1676.                                                                           |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 167             | a) Pokal mit Balustergriff. Silberausst. Budapest 1884. H 28                                                         |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 160             | b) Vergold. Ananaspokal. Griff ein Baumstamm, Bekrönung                                                              |  |  |  |  |  |
|            |                     | weißsilb. Doppeladler, Sitberkammer St. Petersburg. H 33                                                             |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 153             | c) Vergoldeter Buckelpokal mit getriebenen Zügen. Figuraler                                                          |  |  |  |  |  |
|            |                     | Griff in Weißsilber. H 27,6                                                                                          |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 153             | d) Vergold. Buckelpokal m. weißsilb. figuralem Griff. H 20,5                                                         |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | e) Deckel auf einem Nürnberger Pokal von 1651.                                                                       |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 173             | <ul> <li>f) Vergoldeter Deckel auf einem Nürnberger Pokal.</li> <li>Patriarchen-Schatzkammer Moskau.</li> </ul>      |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 171             | g) Buckelpokal, anscheinend 1703 nach Landeck gestiftet.                                                             |  |  |  |  |  |
|            |                     | Bezirksschießstand in Landeck. Ausst. Innsbruck 1895, Kat. A VII 37.                                                 |  |  |  |  |  |
|            |                     | Sieben weitere Stücke nachweisbar.                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 604        | Nr. 173             | a) Vergoldete Deckelkanne. H 40                                                                                      |  |  |  |  |  |
|            | , ,                 | 1904 Fürst Jussupow St. Petersburg.                                                                                  |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 180?            | b) Fassung eines Elfenbeinkännchens. H 19,5                                                                          |  |  |  |  |  |
|            |                     | 1892 Baron Gustave v. Rothschild Paris.                                                                              |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | c) Weißsilberne Ewiglicht-Lampe. Kath. Pfarramt Biberach. Ausst. kirchl. Kunst in Schwaben, Stuttgart 1911.          |  |  |  |  |  |
|            |                     | Can I fair and Diperacia. Ausse. Kircin. Kunst in Scawabea, Stangart 1911.                                           |  |  |  |  |  |
| 605        | Nr. 175             | a) Vergold, Besteck m. gewund. Griffen. Löffel L 17                                                                  |  |  |  |  |  |
|            |                     | † Zschille Großenhain. Pabst, Bestecksammlung Zschille 1887<br>Nr. 76 und 78.                                        |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 179             | b) Flache Schale mit grav. Darstellungen u. Inschr. L 16                                                             |  |  |  |  |  |
|            | ,                   | † Konsul Becker Gelnhausen. Ausstellung Kassel 1884, Katalog Nr. 502.<br>Auktion Heberle Köln 1898 Nr. 167 Mk. 1000. |  |  |  |  |  |
|            |                     | Wahrscheinlich mit derselben Marke:                                                                                  |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | c) Vergold. Schmuckkästchen mit Steinen und Email, acht-                                                             |  |  |  |  |  |
|            |                     | eckig auf Glaskugelftißen.                                                                                           |  |  |  |  |  |
|            |                     | Domschatz Prag. Topographie Böhmen, Domschatz Prag Nr. 295 mit zwei Abb                                              |  |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen     | Meister Gegenstand Eigentümer                                                                                                                                          |                      |
|------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 606        |                     | 0                       | Wahrscheinlich ein Mitglied der Goldschmied<br>Hohleisen.                                                                                                              | defamilie            |
|            | Nr. 192             | mit<br>Major            | b. Beschläg eines Gebetbuches von 1703. Durch<br>gravierten Medaillons.<br>Thäter Würzburg. Ausstellung Würzburg 1893, Katalon<br>weitere Stücke nachweisbar.          | H 12                 |
| 607        |                     | 0                       | Gabriel John, heiratet 1650 † 1685.                                                                                                                                    |                      |
|            | Nr. 163             |                         | a) Zweihenkliges Gefäß.                                                                                                                                                | H 41,3               |
|            | Nr. 175?            |                         | al.<br>ammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 S. 202 Nr. 196<br>84 S. 251 Nr. 1110.                                                                                   | H 31<br>7 Taf. 287,  |
|            | Nr. 175             | Erem                    | ßsilb. Fuß zu einer älteren Schale von 11 cr<br>itage St. Petersburg.<br>veitere Stücke nachweisbar.                                                                   | n Höhe.              |
| 608        |                     | "EH"<br>im Oval         | Eustach Hayd, Bürger 1648?, heiratet 16 geher 1659, Geschaumeister 1663 † 1674.                                                                                        |                      |
| ĺ          | Nr.?                | 1906<br>Aukti           | goldete Fassung einer Elfenbeinkanne.<br>† Pierpont Morgan New York. Früher Herzog von Con<br>Lepke Berlin 1894, Katalog Nr. 53 mit Abb.<br>eitere Stücke nachweisbar. | H 28,5<br>umberland, |
| 609        |                     | "I<br>CH"<br>im Drelpaß | Vielleicht Johann Christoph Hohleisen<br>1650, erwähnt 1695.                                                                                                           | , heiratet           |
|            | Nr. 204             |                         | Bsilberne runde Dose. Deckel figural getriebe<br>Zorn Mora (Schweden).                                                                                                 | en.<br>Dm 8,5        |
|            | Nr. 210             |                         | ßsilb. runde Dose, Deckel figural getrieben. milian-Museum Augsburg.                                                                                                   | Dm 8,5               |
| 610        |                     | B                       | Vielleicht Johannes Scheppich, verm. 165                                                                                                                               | 0 † 1701.            |
|            | Nr.?                | † Pie                   | <ul> <li>a) Reiterfigur auf mit großen Blumen getrieb.</li> <li>erpont Morgan New York. Ehemalige Sammlung Gutmani</li> </ul>                                          |                      |
|            | Nr. 171             | Winte                   |                                                                                                                                                                        | rstellung.<br>und 73 |
|            | Nr.?                |                         | ßsilberne ovale Platte, figural getrieben.<br>og von Edinburg Coburg. Ausst. Würzburg 1893, Kat. No                                                                    | L 36                 |
|            | Nr. 201             | Blur                    | verg. Meßkännchen nebst Platte, m. getrieb.<br>nen, Engeln u. Ranken. Platte, L 32, Kännchen,<br>tenpflege Rheinau. Ausst. Zürich 1883, Kst. S. 218 Nr. 4.             | H 13                 |

| Lf,<br>Nr. | Beschau-<br>seichea | Meister - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 610        | Nr. 191?            | f) Deckelkanne mit Henkel, getrieb. Köpfen u. Inschr. H 14<br>Schloß Bebenhausen.                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr.194B             | g) Leuchter. Rüstkammer Moskan. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1996.                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 168             | h) Kugelbecher m. Deckel u. getrieb. Medaillonköpfen. H 22,2<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1546 Taf. 279.                                                                                                                                     |
|            | Nr.?                | <ol> <li>Kugelbecher m. Deckel u. getrieb. Medaillonköpfen. H 26<br/>Chr. Hammer Stockholm. Auktion Heberie 1894 Nr. 467.</li> </ol>                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | k) Kugelbecher mit großen Blumen getrieben. H 7<br>Chr. Hammer Stockholm. Auktion Heberle 1893 Nr. 695.                                                                                                                                                             |
|            | Nr 190?             | <ol> <li>Zehnpassige Schale, Mitte figural.</li> <li>Stadtschatz Leipzig. Ausstellung Leipzig 1897 Abbildung Nr. 45.</li> </ol>                                                                                                                                     |
| 611        |                     | Vielleicht Heinrich Mannlich. (Diese Vermutung ist schon von Lessing, Silberschatz Berlin, ausgesprochen worden.) Geboren um 1625, Meister in Troppau 1649, in Augsburg seit 1651, heiratet 1659 † 1698.                                                            |
|            | Nr. 205             | a-b) Zwei teilvergoldete Reiterfiguren auf getriebenen Postamenten (1674). H 59 u. 51 Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow (Beschreibung der Moskauer Rüstkammer (russisch)) II 1885 Nr. 1912 und Nr. 1914 Taf. 310.                                                |
|            | Nr.194^             | c) Reiterfigur, Pferd weißsilbern. H 53,5<br>1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 171             | d) Verg, Zierstück. Mann mit Ballen auf dem Rücken. H 45<br>Schloß Berlin, Rittersaal. Lessing, Silberschatz des Kgl. Schlosses<br>Berlin 1885 S. 21 Nr. 9.                                                                                                         |
|            | Nr. 194B            | e) Gekrönter Löwe mit Szepter, auf Postament. H 47                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 196?            | <ol> <li>Adler mit Szepter und Reichsapfel. H 88     Rüstkunner Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1927 Taf. 308 und Nr. 1931 Taf. 305.</li> </ol>                                                                                                               |
|            | Nr. 173             | g) Schwan auf hohem Postament. H 42<br>1885: Sammlung Stroganow St. Peteraburg.                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 170             | h) Teilverg. Greifm. Schwert u. Apfel auf getr. Postam. H 46<br>First Waldeck, Schloß Arolsen. Weinitz, Der Greif mit dem Apfel<br>Berlin 1902 mit Abb. Ausst. Darmstadt 1914 Kat. F Nr. 25. Biermann<br>Deutsches Barock 1914 Bd. I S. 336 Abb. 565, Bd. II S. XC. |
|            | Nr. 173             | <ol> <li>Diana auf dem Hirsch, vergoldet. Am Postament Tulpen<br/>getrieben. H 43</li> <li>1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Auktion Rothschild<br/>bei Manuheim, Paris 1911, Kat. Nr. 54 mit Abb. frs. 14100.</li> </ol>                            |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 611        | Nr. 179             | k) Vergoldetes Hirschtrinkgefäß auf Postament. H 31<br>Großherzog von Baden, Schloß Baden. Ausst. Karlsruhe 1881 Abt. II,<br>Kal. Nr. 513. Abgebildet bei Marc Rosenberg, Ältere kunstgewerbliche<br>Arbeiten auf der Ausst. Karlsruhe.                                                                                                                            |
|            | Nr.?                | <ol> <li>Große figurale Prunkschüssel.</li> <li>Rathaus Augsburg. Das Augsburger Rathaus, Augsburg 1903 S. 20 Nr. 7.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 205             | m) Teilverg. Platte mit figuraler Darstellung (1674). L 106,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 205             | n) Platte mit figuraler Darstellung. L 108,7<br>Rüsikammer Moskau. Kaialog Filimonow II 1885 Nr. 1197 Taf. 262 und<br>Nr. 1189 Taf. 268.                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 183?            | o) Teilvergoldete ovale Platte, figural getrieben. L 106<br>1893 A. S. Drey München.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr.?                | p) Teilverg. ovale Platte, figural getrieben. Mus. Padua. L 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 173             | q) Teilverg. ovale Platte m. getr. Blumen u. figuralen Medaillons.<br>1885: Sammlung Stroganow St. Petersburg. Dm 68                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 175             | r) Weißsilb. ovale Platte, figural u.m. großen Früchten getr.<br>Münster Freiburg i.B. L 53                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 173             | s) Weißsilb, getrieb. Platte. In der Mitte biblische Darstellung.  Baron Adalbert Redl. Silberausst. Budapest 1884. L 30,5                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 171?            | t) Zierverg. ovale Platte m. Medaillons u. Blattranken getrieben.<br>1904 + Geh. Kommerzienrat J. Pinkus Neustadt O.S. L 40                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr.?                | <ul> <li>u) Ovale Platte mit getrieb. Pflanzenornamenten, in der Mitte<br/>Ruine. Jul. Böhm MährNeustadt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 173             | v) Spieluhr mit Email u. Edelsteinen. Am Postament getrieb.<br>Platte m. Fig. Schatzkammer München. Kat. Schauß 1879 L. 2. H 40                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 170             | w) Fuß eines Nußbechers m. großen Blumen getr. Griff figural.  Sammlung vaterländischer Kunstdenkmale Stuttgart.  H 42,5                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 169î            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 169             | y) Teilverg. Hostienbüchse mit biblischen Darstell. 1687. Der<br>spätere Deckel vom Görlitzer Meister TK. (Nach Mitt. von<br>Dr. Hintze: Tobias Kupfer.)<br>Kaiser-Friedrich-Mus. Görlitz. Aus der Peterskirche Görlitz. Kunstdenkm.d.<br>Prov. Schlesien Bd. III, Lutsch, Görlitz S. 653. Ausst. Breslau 1905, Kat. Nr. 969.<br>Sechs weitere Stücke nachweisbar. |
| 612        | Nr.?                | PG a) Verg Henkelschale m. getrieb. Landschaft. L 16 1884 † Antiquar Salomon Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Nr.?                | Wahrscheinlich mit derselben Marke: b) Kugelbecher mit verzierten Pfeisen. Gravierte Wappen. Baron Leopold v. Rothschild London. Gest. Mitt. v. E. A. Jones London 1907.                                                                                                                                                                                           |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 613        |                     | PW Peter Winter, verm. 1651 † 1702.                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 155?            | a) Teilverg. Schale m. getrieb. großer Blume. Inschrift<br>von 1663. Samml. vaterländ. Kunstdenkmale Stuttgart. Dm 11,6                                                                                                                  |
|            | Nr. 168             | b) Emailfassung einer Tasse von Heliotrop. L 32 Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 D. 51.                                                                                                                                         |
|            | Nr.?                | c-e) Großes Kruzifix von Kristall. Kruzifixus und Postament<br>von Silber. Dazu zwei Altarleuchter. H 101 resp. 68<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 228 V 236, 243 und 244.                                                     |
|            | Nr. 173             | <ol> <li>Vergold. Pokal m. figuralem Griff. Kuppa m. allegor. Darst.<br/>Inschr. v. 1677. † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 52</li> </ol>                                                                                     |
|            | Nr. 168             | g) Teilvergold. Deckelkanne mit getrieb. Darstellung. H 25                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 168             | h i) Zwei ovale weißsilberne figurale Reliefs.<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Auktion bei Mannheim<br>in Paris Juni 1911 Nr. 89 m. Abb. frs. 710.                                                                    |
|            | Nr. 173             | k-1) Zwei ovale weißsilb. Reliefs m. figürl. Darstellgn. H 12,2<br>KunstgewMus. Berlin. Diese Stücke scheinen zu den zwei vorhergehenden<br>zu gehören und mit noch anderen irgendeine Serie gebildet zu haben.                          |
|            | Nr. 161             | m) Großes weißsilbernes Relief mit getriebener biblischer Dar-<br>stellung. Am Rande Laubwerk. L 73<br>Domschatz Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1614.                                                                  |
|            | Nr. 169?            | n) Teilverg. Becher auf Kugelfüßen m. getrieb. allegor. Scenen<br>und mit Inschriften. 1884 Roderich Freiherr v. Walterskirchen Wien.                                                                                                    |
|            | Nr. 153?            | o) Weißsilbernes Ciborium mit Einsatz.  Annakirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1406.                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | p) Achteckige Dose mit getriebenen Blumen. H 4,2<br>Bayer. Gewerbe-Museum Nürnberg.                                                                                                                                                      |
| 614        |                     | Vielleicht Marx Schaller, vermählt 1651 † 1700.                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr.194 <sup>A</sup> | a) Vergoldete faßförmige Deckelkanne mit ovalen<br>Buckeln und Initialen. H 15<br>Großherrog von Hessen Neues Palais Darmstadt. Ausst. Darmstadt 1914, Kat.<br>Nr. 15. Biermann, Deutsches Barock 1914 Bd. I Abb. 559, Bd. II S. LXXXIX. |
|            |                     | Vielleicht mit derselben Marke:                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 187             | b·c) Zwei faßförmige Deckelkannen mit hoch- und langovalen<br>Buckeln. H 22 bezw. 18<br>Rustrammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 S. 85 Nr. 830 u. 831 m. Abb.<br>Sechs weitere Stücke nachweisbar.                                      |
|            |                     | Sechs weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                        |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- neichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 615        |                     | Vielleicht Hans Jacob Müller, heiratet 1652 † 1678 oder Hans Jerg Michael † 1656.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 152             | a) Vergold. Fassung eines Nautilus. Griff figural. H 34<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. ?               | <ul> <li>Emaillierter Kelch.</li> <li>Kirche in Beromünster. Estermann, Beromünster 1878 S. 43-44.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 616        | Nr.?                | Weihwassergefäß mit Blattranken.  Nach der KTop. St. Peter Salzburg. Österr. KTopographie XII S. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 617        |                     | Johannes Kilian, geb. 1623 † 1697. Er ist auch auf seinen Porträts von 1689, 1693 und 1697 als Goldschmied und Silberarbeiter bezeichnet. Heute noch erhaltene Goldschmiedearbeiten von ihm sind aber nicht nachweisbar. Paul v. Stetten d. Jüngere, Kunstgewerbe- u. Handwerksgeschichte der Reichsstadt Augsburg 1779 S. 470: »Seine Arbeiten bestunden in großen Kirchen-Ornaten. Er zeichnete und possierte dazu die Modelle selbst.« |
| 618        | Nr. 143?            | Vergoldeter Löwe mit muschelartiger Schale in den Pranken. Vor 1654? H 40 Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow 1885 Nr. 1924 Taf. 308. Martin, Schwed, Geschenke 1900 S. 32 Taf. 16.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 619        | Nr. 181             | Bestecke, Griffe aus Elfenbein m. geschnitzten Figuren. Großherzog von Baden. Ausst. Karlsruhe 1881, Kat. Nr. 664.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 620        |                     | GR Georg Reischli, heiratet 1654, Vorgeher 1661,<br>Geschaumeister 1669 † 1700.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. ?               | a) Beschläg des St. Valentinschreines. Bekrönung: Wappen<br>mit Initialen und 1663. L 44<br>Pfartkirche Wolfsberg (Karnten). Schnerich in Kirchenschmuck 1895<br>S. 69 ff. mit Abbildung                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 164             | b) Teilvergold. Kelch, Stifterinschrift und 1671. H 27<br>Kirche in Johanngeorgenstadt. Ausst. Leipzig 1897, Kat. Nr. 28. Bau-<br>und Kunstdenkmäler Königr. Sachsen Heft 8 S. 17.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 183             | <ul> <li>c) Teilvergoldete Monstranz mit Engelsköpfen, Emails, Wappen und 1680.</li> <li>H ca. 104</li> <li>Kirche in Reichenau-Mittelzell. Kunstdenkm. Baden I (Kreis Konstanz) S. 355.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr.?                | d) Monstranz in Strahlenform mit Ranken. Urkundlich 1685.<br>Kirche in Aislingen B.A. Dillingen. Schröder im Archiv für christliche<br>Kunst 1904 S. 93 Nr. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 620        | Nr. 163             | e) Vergoldete Henkelschale. Initialen und 1689. L 14<br>1885 Gebr. Heilbronner München.                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 169             | f) Vergold. Kelch mit Stifterinschrift. Katharinenkirche Osnabrück                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 171?            | g) Teilvergold. Kelch. Große Blumen m. aufgesetzten Engels<br>köpfen. Pfarrkirche Etting bei Ingolstadt. H 23,5                                                                                                                                |
|            | Nr. 203             | h) Vergoldeter Kelch mit Filigranblättern, Emailmedaillons<br>und Steinen. H 27<br>Franziskanerkloster Würzburg. Ausst. Würzburg 1893, Kat. Nr. 1567.                                                                                          |
|            | Nr. 203             | <ol> <li>Vergoldetes Meßgerät in gleicher Ausführung. L 37<br/>Eigentumer wie vorstehend.</li> <li>weitere Stücke nachweisbar.</li> </ol>                                                                                                      |
| 521        |                     | Vielleicht Johann (Hans) Jäger † 1669, oder ein Jacob Jäger † 1673 oder 1674. Siehe auch die folgende Marke.                                                                                                                                   |
|            | Nr. 201             | <ul> <li>a) Vergoldeter Buckelpokal mit figuralem Griff.</li> <li>1885 + Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.</li> </ul>                                                                                                                   |
|            | Nr. 175             | b) Weißsilberne ovale Platte mit Hirschjagd getrieben, am<br>Rande Blattornamente. Süberkammer München. L 68                                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | c) Platte mit hl. Familie getrieben. L 79,5<br>Lord Clifford. Victoria u. Albert-Mus. London. Loan Cat. 1862 S. 538 Nr. 6, 407.                                                                                                                |
|            | Nr.?                | d) Runde Platte m. Taufe Christi in Relief. ABB. TAF. 17. Dm 50<br>St. Jakobskirche Stockholm. Mönster för Konstindustri of Svenska Slöjd-<br>föreningen Taf. 1.                                                                               |
|            | Nr. 200             | e) Kugelbecher mit getriebener Jagddarstellung, Inschrift, Wappen und 1659. H 27,5 Großherzog von Hessen. Schürmann u. Luthmer, Hessische Süberkammer,                                                                                         |
|            |                     | Darmstadt 1884 Taf. 23. Ausst. Darmstadt 1914, Kat. F Nr. 13. Biermann,<br>Deutsches Barock 1914 Bd. I Abb. 575, Bd. II S. LXXXVIII.                                                                                                           |
|            | Nr. 170             | f) Vergoldete Tafelfontäne. H 48,5<br>Süberkammer Darmstadt. Schitmann u. Luthmer, Hessische Süberkammer,<br>Darmstadt 1884 Taf. 6. Ausst. Darmstadt 1914, Kat. F Nr. 14. Biermann,<br>Deutsches Barock 1914 Bd. I Abb. 561, Bd. II S. LXXXIX. |
| 522        | Nr.?                | Vielleicht einer der obigen Meister.  a) Vexierstück Büttenmann auf einer Schildkröte mit Uhrwerk. Kalt emailliert. Trinkinschrift von 1626.  1835 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                  |
|            | Nr.?                | b-c) Zwei teilvergoldete Schalen mit Hochrelief >Die Platte von<br>Jakob Jäger, das Übrige von Ludw. Biller d. Ä. €. H 29,6<br>Stadt Leipzig. Kunstdenkmäler Sachsen XVIII S. 344. Ausstellung Leipzig<br>1907 Nr. 194 und 195.                |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seiches | Meister- reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 623        |                     | Nach Werner S. XI 383 Christian Jewens, verm. 1657 † 1679. Es kommt aber auch Christoph                                                                                                                                                                   |
|            |                     | Jordan, verm. 1642 † 1695, in Frage.                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 168             | <ul> <li>a) Vergoldeter achtseitiger Spiegelrahmen, emailliert und mit<br/>Steinen besetzt. Hca. 35</li> <li>Fürst Nikolaus Eszterházy Forchtenstein. Goldschmiedekunst-Ausstellung<br/>Wien 1889, Katalog Nr. 377.</li> </ul>                            |
|            | Nr. 201?            | b) Vergoldetes bauchiges Gefäß mit Emails und Halbedelsteinen. Schraubendeckel. H 14,5<br>Pärst Nikolaus Eszterháry Forchenstein. Silberausst. Budapest 1884, Katolitökik terem S. 12. GS-Kunst-Ausst. Wien 1889, Einlaufsummer 1065.                     |
|            | Nr. 168             | c) Teilvergold. Deckelkanne mit getrieb. Herzen. H 15,5<br>1882 † N. M. Oppenheim Frankfurt a. M.<br>Zwei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                     |
| 624        |                     | Christoph Rad der Ältere, Juwelier, geb. 1628 † 1710.                                                                                                                                                                                                     |
|            |                     | Schwarzkunstporträt, bez. 1702. Kupferstichporträt, bez. >Herr<br>Christoph Rad der Aeltere, Ihro Röm. Kaiserl. Maj. Cammer-<br>ingleichen Ihro Königl. Maj. in Pohlen und Sr. Chur Fürstl.<br>Dhlt. zu Pfaltz Hoff-Jubilier, wie auch deß Innern Raths«. |
| 625        |                     | Vielleicht Hans Philipp Sigmund, heiratet 1659 † 1688.                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 162?            | <ul> <li>a) Teilvergold. Zunftpokal mit getrieb. großen Blumen, Inschrift<br/>u. 1661. Griff ein Papagei. Kunstgewerbe-Museum Berlin. H 46</li> </ul>                                                                                                     |
|            | Nr. 172             | <ul> <li>b) Vergold. Deckelbecher auf Kugelfüßen. Kaisermedaillons.<br/>Wahrscheinlich Stiftung von 1681. H 24</li> <li>Schles. Mus. für Kunstgew. Breslau. Ausst. Schles. Mus. Breslau 1905 Nr. 659.</li> </ul>                                          |
| 626        |                     | "E Erhard Warnberger, heiratet 1660 † 1700.                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 207             | im Kreis Weißsilb. Besteck. Museum Innsbruck. Löffel, L 14,5<br>Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                          |
| 627        | Nr.?                | "W" Vergoldete Abendmahlskanne mit durchbrochenem Laubwerk am Bauch. H 41 Mönster for Konstindustri af Svenska Slöjdföreningen 1883 Taf. 6 Nr. 1. Fünf weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                      |
| 628        | Nr. 168             | Getrieb. Büchse mit Edelsteinen, am Boden graviertes<br>Wappen. Schatzkammer München. Kat. Schauß 1879 L. 29.                                                                                                                                             |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister- reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 629        | Nr. 171             | Nach Rustkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1313.                                                                                                                                                                               |
| 630        |                     | Johannes Adinger (Attinger, Artinger), hei-<br>ratet 1661 † 1699.                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 171             | Teilvergold. Becher mit Tulpenbuckeln. H 55,5<br>1885 + Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                          |
| 631        | Nr. ?               | "IA" a) Vergoldete Fassung einer Kristallkanne. Mit Me-<br>daille von 1673. H 16,5                                                                                                                                                        |
|            | Nr.?                | D. Falcke London. South Kens. Mus., Loan Cat. 1862 S. 531 Nr. 6341. b) Teilverg. Pokal, Griff figural, Kuppa muschelförmig. Stifterinschr.v.1696. Aukt.LepkeBerlin 1916, Kat. 1745 Nr. 91 m. Abb. H 33 Zwei weitere Arbeiten nachweisbar. |
| 632        |                     | Wahrscheinlich Heinrich Eichler † 1708.                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 190?            | a) Teilvergold. Mühlenvexiergefäß mit Deckel. An letzterem die Marke. Das Gefäß selbst wurde 1689 in Wien gemacht. 1884 Baron Nathaniel v. Rothschild Wien. H 38,5                                                                        |
|            | Nr. 171             | b) Buckelpokal m. Volutengriff. 1883 A.S. Drey München. H 31                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 192?            | c) Vergoldeter Pokal mit herzförmigen Buckeln. H 22<br>† G. Gimbel Baden-Baden. Ausst. Karlsruhe 1881 Abt. II, Kat. Nr. 530.                                                                                                              |
|            | Nr. 167             | <ul> <li>d) Goldschmiedearbeit von 1672.</li> <li>Museum Neuchätel. (Godet,) L'orfèvrerie dans le Pays de Neuchätel.</li> </ul>                                                                                                           |
|            | Nr.?                | e) Vergoldete getriebene Henkelschale. Privatbesitz Karlsruhe 1882.<br>Acht weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                   |
| 533        |                     | Vielleicht Caspar Riß von Rissenfels, heiratet 1661, Vorgeher 1677, Geschaumeister 1683 † 1712.                                                                                                                                           |
|            | Nr. 195             | <ul> <li>a) Vergold. runde Platte, am Rande m. Ranken u. Granatäpfeln<br/>getrieb., in der Mitte späteres Wappen m. Inschr. Dm 27,3<br/>1885 P. A. Kotschubey St. Petersburg.</li> </ul>                                                  |
|            | Nr.?                | b) Kronen einer Marienfigur mit Christuskind. Das Postament<br>der Gruppe ist m. Bamberg IPR gestempelt. Jakobskirche Bamberg.                                                                                                            |
|            | Nr. 187             | <ul> <li>Kreuz auf dreiseitigem Fuß m. Inschr. von 1690. H 127,5</li> <li>Obere Pfarrkirche Bamberg.</li> </ul>                                                                                                                           |
|            | Nr. 196             | d-g) Vier weißsilberne Leuchter mit hochgetrieb. Engelsköpfen.<br>Dom Würzburg. Ausstellung Würzburg 1893, Katalog Nr. 253.                                                                                                               |
|            | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                           |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 633        | Nr. 166             | i) Weißsilbernes Weihrauchschiffchen. H 13 Dreifsltigkeitskirche Frankenthal.                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr.?                | k) Meßkelch. Fürstl. Schatzkammer Donaueschingen.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 1        | Nr. 174             | 1-q) Sechs weißsilb. Leuchter, getrieben mit Blumen, Blättern.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | ,4                  | Früchten und Engelsköpfen. Pfarrkirche Walldurn. H 93 23 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                           |
| 634        |                     | "HP S" Hans Philipp Stenglin, heiratet 1661 † 1706,                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 187             | im Rund a) Weißsilberner Wandkalender, mit Laubwerk und oder Figuren getrieben. Wappen, Inschrift und 1698.                                                                                                                                                                                                    |
| 635        |                     | H 30 Kunstgewerbe-Mus. Leipzig. Ausst. Dresden 1875 Abb. Nr. 69                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. ?               | b) Vergold. Meßgerät, mit Blattranken, Engeln und Reliefs<br>getrieben. Wappen und 1704. Platte, L 44<br>Benediktiner-Frauenstift Nonnenberg Salzburg. Österr. KTop.VII 1911 S. 79<br>Zwei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                         |
| 636        |                     | Vielleicht Hans Heinrich Hering, heiratet 1662<br>† 1696.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 190             | a) Verg. Henkelschale auf niederem Fuß mit getrieb. Buckeln<br>L. Alexander Nürnberg. Ausst. Nürnberg 1885 Nr. 730. H 6                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 181             | b) Vergoldete niedere Deckelkanne, getrieben mit Blättern und<br>allegorischen Darstellungen. H 10<br>† Konsul C. Becker Gelnhausen. Auktion Heberle Köln 1898 Nr. 134<br>Colinet und de Vries, Tentoonstelling Amsterdam 1877 Taf. 42. Tentoon<br>stelling van edele metalen Amsterdam 1880, Katalog Nr. 260. |
|            |                     | Fünf weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 637        |                     | Vielleicht Ph. Saller, verm. 1662 † 1676, oder<br>wenn die Datierung es erlaubt, Paul. Hildebrand                                                                                                                                                                                                              |
|            |                     | Sprockhoff, verm. 1662 † 1697.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 170             | a) Teilverg. Deckelkanne m. getr. Buckeln zwischen Ornamenten                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                     | A.F. Butsch Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1536. H 16                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | b) Becher in Gestalt eines Fasses. H 12 1882 + Prof. Otto Seyffer Stuttgart. Fünf weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 638        |                     | Wolfgang John, heiratet 1663 † 1685.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 168             | a) Vergold Kugelkanne mit getrieb Tulpen. Inschrif                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                     | und Wappen von 1673. Johanneskirche Ansbach. H 33,                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 638        | Nr. 171             | b-c) Zwei teilvergoldete Leuchter mit kräftig getriebenen<br>Früchten. H 27<br>Graf Emanuel Andrássy. Millenniums-Ausstellung Budapest 1896, Katalog                                                           |
|            |                     | der historischen Hauptgruppe Nr. 4539, 4549.                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 170             | d-e) Zwei teilvergoldete gewundene Leuchter mit großen ge-<br>triebenen Blumen (1674). H 31<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 2024 u. 2025 Taf. 296.                                            |
|            | Nr.?                | f) Weißsilberner Leuchter. 1889 Carl Löhr Braunschweig.                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 191?            | g) Teilverg. Gefäß mit Deckel in Gestalt eines Korbes (1662). Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1966. H 36.6                                                                                       |
|            | Nr. ?               | h) Weißsilbernes Salzfaß. H 10,5<br>Fürs Johann II. von und zu Liechtenstein Wien. Ausstellung Troppau<br>1904, Katalog Nr. 269. Ausstellung Wien 1907, Katalog Nr. 215.<br>Fünf weitere Arbeiten nachweisbar. |
| 639        |                     | Vielleicht Moritz Mittnacht, verm. 1664 † 1700.                                                                                                                                                                |
| -05        | Nr. 190             | a) Vergoldeter Kelch mit großen Blumen getrieben.<br>Emailmedaillons u. Edelsteine. Inschr. von 1684. H 31<br>Vasters in Aachen. Ausgestellt 1890 im Suermondt-Museum Aachen.                                  |
|            | Nr. 199             | <ul> <li>b) Platte für Meßkännchen.</li> <li>Kirchenschatz Schwäb-Gmünd. Biermann, Ausstellung Gmünd Taf. 24.</li> <li>14 weitere Stücke nachweisbar.</li> </ul>                                               |
| 640        |                     | David Winterstein, heiratet 1664 † 1690.                                                                                                                                                                       |
| 040        | Nr. 192             | a) Weißsilbernes Salzfaß. Silberkammer München.                                                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | b-c) Zwei Tischleuchter auf achteckigem Fuß mit getrieb. Laubwerk und Muscheln.  Museum Riedinger Augsburg 1894, Katalog 933.                                                                                  |
| 641        |                     | Wahrscheinlich Abraham Waremberger, heiratet 1664 † 1703 oder 1704.                                                                                                                                            |
|            | Nr. 206             | a) Teilvergoldete Platte, getrieben. In der Mitte musizierende<br>Frauen, am Rande die Jahreszeiten.     L 73<br>Winterpalais St. Petersburg.                                                                  |
|            | Nr. 206             | b) Ovale Platte (vielleicht zwei), getrieb. mit Medaillonköpfen<br>und Früchten. Winterpalais St. Petersburg. L 64                                                                                             |
|            | Nr. 169             | <ul> <li>c) Weißsilb. runde Platte, getrieben mit Früchten, Medaillon-<br/>köpfen u. Inschrift. 1885 P.A. Kotschuber St. Petersburg. Dm 31,5</li> </ul>                                                        |
|            | Nr. 185             | d) Teilverg. runde Platte, getrieb. mit Imperatorenköpfen und<br>Laubwerk. 1885 P. A. Kotschuber St. Petersburg. Dm 31                                                                                         |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- zeichen Meister Gegenstand Eigentümer                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 641        | Nr. 185             | e) Leichtverg. runde Platte, getrieb. mit Blumen u. Früchten.<br>1884 † Baron Nathaniel v. Rothschild Wien. Dm 28                                                                                                                       |
|            | Nr. 184?            | f) Teilvergoldete ovale Platte. (1674.) L 44.5<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1211.                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | <ul> <li>g) Getriebene runde Platte. Dm 27,5</li> <li>A. Oppenheimer Würzburg. Ausst. Würzburg 1893, Katalog Nr. 138.</li> </ul>                                                                                                        |
|            | Nr. 196             | h) Verg. ovale Platte. Mitte u. vier Medaillons figural. L 30,5<br>Jul. Drey München. Ausstellurg Darmstadt 1914, Katalog S. 323 Nr. 19.<br>Biermann, Deutsches Barock 1914 Bd. 1 S. 331 Abb. 557.                                      |
| 642        |                     | Antonius Lesser, heiratet 1664 † 1699, oder<br>Andreas Lutz, heiratet 1668 † 1722.                                                                                                                                                      |
|            | Nr.?                | <ul> <li>a) Ampel durchbrochen und getrieben. Drei Cherubim als<br/>Henkel. Stifterinschrift von 1682.</li> <li>Stift St. Peter Salzburg. Osterr. Kunst-Topogr. XII 1913 S. CXIV u. 78.</li> </ul>                                      |
|            | Nr. 194             | <ul> <li>b) Vergoldeter Kugelbecher mit drei Imperatorenköpfen und<br/>aufgesetzten à-jour-Ornamenten. Inschrift. H 21<br/>Frau Herrmann Wien. Ausstellung Wien 1889, Katalog 388.</li> <li>Vier weitere Stücke nachweisbar.</li> </ul> |
| 643        |                     | Wahrscheinlich Adolf Gaap, heiratet 1664 † 1695.                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 178             | a) Kugelbecher mit drei getriebenen Medaillons und<br>späterer Stifterinschrift von 1743. H 21<br>Sammlung vaterlibndischer Kunstdenkmale Stuttgart. Bilder aus dem<br>Kunstkabinett Stuttgart 1859 Nr. 1 mit Abbildung.                |
|            | Nr. 206             | b) Teilvergold. Kugelbecher mit figur. Treibarbeit. H 22<br>Schloß Detmold. Dr. A. Kiss, Der Schatz im Schlosse zu Detmold, im<br>Kunstgewerbeblatt 1891 N.F. II S. 43.                                                                 |
|            | Nr. 186             | c) Kugelbecher m. drei getr. Kaiserköpfen u. Inschr. H 24<br>Kunstgewerbe-Museum Berlin. Ausstellung Darmstadt 1914 S. 322 Nr. 18.<br>Biermann, Deutsches Barock 1914 I S. 329 Nr. 554.                                                 |
|            | Nr. 173             | d) Kugelbecher mit getrieb. weißsilb., durchbroch. Ornamentik.<br>1883 J. u. S. Goldschmidt Frankfurt a. M. H ca. 24                                                                                                                    |
|            | Nr.?                | e) Kugelbecher mit Imperatorenköpfen. H 20 Fürstin Menschikow Baden-Baden, Ausst. Karlsruhe 1381 Abt. II Kat. Nr. 82.                                                                                                                   |
|            | Nr. 194             | f) Teilvergoldete Deckelkanne mit durchbrochenen Ranken und<br>Imperatorenköpfen. Silberausstellung Budapest 1884. H 15,5                                                                                                               |
|            | Nr. 196?            | g) Teilverg. Deckelkanne mit durchbrochenen Blattornamenten,<br>großen Blumen und Medaillons. H 16,5<br>Geh. Kommerzienrat J. Pinkus Neustadt O.S.                                                                                      |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 643        | Nr. 181             | h) Getriebene Fassung eines Elfenbeinpokals. H 28<br>1884 † Baron Nathaniel v. Rothschild Wien.                                                                                                                                               |
|            | Nr. 206             | <ol> <li>Vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne. H 18<br/>Museum Darmstadt. Kunstschätze des Großherzogl. Museums Taf. 10.</li> </ol>                                                                                                        |
|            | Nr. 186             | k) Verg. Fassung einer Elfenbeinkanne. Auf dem Deckel Knabe<br>mit Traube. 1885 General Durnowo St. Petersburg. H 17,8                                                                                                                        |
|            | Nr. 168             | l) Vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne. H 28,5<br>Kunstgewerbe-Museum Weimar.                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 204             | m) Teilvergoldete ovale Platte mit Landschaften und einem<br>Engel in Treibarbeit, L 35<br>National-Museum Budapest. Silberausstellung Budapest 1884.<br>Neun weitere Stücke nachweisbar.                                                     |
| 644        |                     | Wielleicht Mitglied der Goldschmiedefamilie Heckel.                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 168             | a) Ovale bauchige Schraubenflasche mit getrieb. figür-<br>licher Darstellung. Fürst Paskewitsch St. Petersburg. H 22,5                                                                                                                        |
|            | Nr. 171             | b) Teilvergoldete Deckelkanne mit getrieb. Medaillonköpfen.<br>1885 P. A. Kotschubey St. Petersburg. H 19,5                                                                                                                                   |
|            | Nr. 149             | e) Teilvergold. Deckelkanne, getrieben mit Engeln und großen<br>Blättern. 1897 L. Cahn-Speyer Wien. H 12,5                                                                                                                                    |
|            |                     | Acht weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                              |
| 645        |                     | Vielleicht Elias Schiffle (Schifflin), verm. 1665                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 171             | Vergold. zylindrischer Pokal mit Bacchantenfries. H 30<br>Cumberlandsche Süberkammer Wien-Penzing.                                                                                                                                            |
| 646        |                     | Nach Werner S. XI 381 Franz Schwab, verm. 1665, Vorgeher 1671 † 1686. Vielleicht aber Friedrich Straub, verm. 1663, Geschaumeister 1681, Vorgeher 1686 † nach 1688.                                                                           |
|            | Nr. 164             | <ul> <li>a) Vergold. Ciborium, die Kuppa von Achat, die Fassung<br/>mit Perlen und Steinen besetzt.</li> <li>Hofkirche Neuburg a. D. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1357.</li> </ul>                                                  |
|            | Nr. 172             | <ul> <li>b) Vergold. Kelch mit Emailmedaillons und aufgelegtem Silber- filigran. Bezeichnet 1691? H 29         Johanneskirche Erding. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1379.     </li> <li>Sechs weitere Stücke nachweisbar.</li> </ul> |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 647        | Nr.?                | a) Fassung einer Elfenbeinkanne. H 34 Historisches Museum Stockholm.                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 160             | b-c) Vergold. ovale Platte. Mitte figural getrieben. L 66<br>Kirchliche Schatzkammer Moskau. Kanne dazu, H 31                                                                                                                                                               |
| 648        |                     | "PS" Möglicherweise Paul Solanier (Sallanier), hei im Oval ratet 1666 † 1725.                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. ?               | a) Vergoldeter Kelch mit getrieb. Akanthusranken und Putter<br>mit Passionswerkzeugen sowie von Amethysten umrahmter<br>Emailmedaillons. Inschrift von 1677.<br>Stifakirche Seekirchen. Osterr. KTop. X Bd. I Bez. Neumarkt S. 140 Abb. 131                                 |
|            | Nr. 221             | b) Weißsilberne ovale Platte. Mitte figural, Rand mit Laubwerk und Amoretten. L 50 Gust. Vermeersch Brüssel. Ausstellung Brüssel 1888, Kaialog Nr. 308. 13 weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                    |
| 649        |                     | Wahrscheinlich Christian Frank, heiratet 1666                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 173             | <ul> <li>a) Deckelkanne aus Stein m. Granaten u. Amethysten besetzt.</li> <li>Auf dem Deckel emaill. Adler. Eremitage St. Petersburg. H 20</li> </ul>                                                                                                                       |
|            | Nr.?                | <ul> <li>b) Vergold. Abendmahlskanne mit Inschr. v. 1685. H 18         Kirche in Sonneberg (Sachsen-Meiningen).</li> <li>Zwei weitere Stücke nachweisbar.</li> </ul>                                                                                                        |
| 650        | Nr. 145?            | a) Ananasbecher mit Inschrift von 1666. H 30 Bürgergemeinde Bern.                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 194             | b) Meßgerät.  Marienkapelle Würzburg. Ausstellung Würzburg 1893, Katalog Nr. 301.  Vielleicht mit derselben Marke:                                                                                                                                                          |
|            | Nr.?                | c) Teilvergold. ovale Platte, zum Meßgerät gehörig. L 47,5<br>† Georg Hirth München. Aukt. Kat. Helbing 1898, 224.                                                                                                                                                          |
| 651        |                     | Vielleicht Christoph Drentwett (II), heiratet 1667 † 1705.                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 199             | a-b) Zwei Spiegelrahmen mit getrieb. Ranken u. vorgesetzten<br>Figuren und Tieren. Großes Palais im Kreml Moskau. B 157                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 200             | c) Bauchiges Ciborium mit getriebenen Blumenguirlanden,<br>Griff ein kniender Engel. H 41<br>Ulrichskirche Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1493. Meisterwerke Schwib. Kunst, Augsburg 1886 Taf. 22. Wilke, Kirchl. Goldschmiedekunst Augsburg, München 1907 S. 36. |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- seichen Meister Gegenstand Eigentümer                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 651        | Nr. 207             | d-f) Drei ziervergoldete Figuren. Museum Cassel. H 28,5                                                                                                                                                                                                                 |
|            | ?                   | g-h) Zwei teilvergoldete Figuren. H 44                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | }                   | i-k) Zwei Vasen mit getrieb. vergold. Blättern, Halbedel-<br>steinen und Email. Reiche Kapelle München.                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 206             | 1-q) Sechs zierverg. Figuren, je zwei auf gleichen Postamenten.<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 17-19                                                                                                                                              |
|            | Nr. 195             | r-hh) Siebzehn Figuren, eine Tafelgarnitur bildend.  H 17-33 Schloß Dessau. Fünf davon Ausst. Darmstadt 1914, Kat. Nr. 31. Diana                                                                                                                                        |
|            |                     | abgeb. bei Biermann, Deutsches Barock 1914 Bd. 1577, Text Bd. II S. XC.                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 191             | <ul> <li>ii) Tafelzierstück, weißsilb. Diana neben dem verg. Hirsch auf<br/>einem Postam. mit verg. Hund. u. weißsilb. Eidechsen. H 31<br/>† Generalkonsul Max Baer Frankfurt a. M. Früher bei Lord Tweedmouth.<br/>Ausstellung Frankfurt a. M. 1914 Nr. 31.</li> </ul> |
|            | Nr. 203             | kk) Weltkugel von kniendem Atlas getragen. H 22 Freiherr Max von Goldschmidt-Rothschild Frankfurt a. M. Ausst. Frankfurt a. M. 1914 Nr. 92.                                                                                                                             |
|            | Nr. 203?            | Il-mm) Zwei Figurengruppen.<br>Gräfin Charlotte van den Steen de Jehay Brüssel. Ausst. Brüssel 1888<br>Katalog Nr. 351.                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 203             | nn-qq) Vier Figurengruppen.<br>Graf Victor van den Steen de Jehay Gent. Ausst. Brüssel 1888, Katalog<br>Nr. 352-353.                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 190             | rr) Zwei Blumenvasen. H 51<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1980 u. 1981 Taf. 296                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 202             | ss) Zwei vergoldete Prunkvasen, figural getrieben. ABB TAF. 18. H 64. Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 153 u. 159 IV 122 u. 152 Graesse, Das Grüne Gewölbe 1877 Taf. 68.                                                                                          |
|            | Nr.?                | tt) Kunstuhr. Deutschordensschatz Wien. Hca. 50                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr.?                | uu) Weißsilb. Bucheinband. Kunstgewerbe-Museum Köln.                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 199?            | vv) Weißsilbernes Antependium, figural getrieben. L 323 Anschaffung durch Sitzungsbericht vom 23. Januar 1704 bestätigt. Dom schatz Breslau. Ausst. Breslau 1905 Nr. 666. Hintze und Masner, Gold schmiedearbeiten Schlesiens, Breslau 1911 LX.                         |
|            | Stilkritisch        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Lf.<br>Nr. | Meister-<br>reichen | Beschau-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                              |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 652        |                     | Philipp Küsel, heiratet 1668, Geschaumeister 1685                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 172             | <ul> <li>a) Deckelkanne mit getriebenen Kaisermedaillons, Wappen,<br/>Inschrift und 1678.</li> <li>H 23</li> <li>Fürstl. Kunstsammlung Sigmaringen. Ausst. Augsburg 1886, Kai. Nr. 1550</li> </ul> |
|            | Nr. 176             | b-c) Vergold. Becken und Kanne, getrieben mit aufgesetzten<br>Maskarons. Becken, Dm 62; Kanne, H 32<br>Graf Arthur v. Schönborn-Wiesentheid.                                                       |
|            | Nr. 202             | d-e) Vergoldetes Becken. Dm 62 Die dazugehörige Kanne m. Pfeifen u. figural. Griff. H 35,3                                                                                                         |
|            | Nr. 202             | f) Vergold. Kanne mit Pfeisen. Schloß Weimar. H 30                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 173             | g-h) Zwei vergoldete Kannen mit getriebenen Zügen und<br>leichten Henkeln. Eremitage St. Petersburg. H 31                                                                                          |
|            | Nr. 173             | <ul> <li>i) Vergoldete runde Platte, in der Mitte Rosette von ge<br/>triebenem Laubwerk. Silberkammer St. Petersburg. Dm 64</li> </ul>                                                             |
|            | Nr.?                | k) Silberbeschlagenes Kabinett.<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Gefl. Mitt. v. † Direktor Dr. A. Ilg 1887<br>17 weitere Stücke nachweisbar.                                                   |
| 653        | Nr. 173?            | a) Vergold. Fassung eines geschnitzten Hornbechers Hat 1668 200 Taler gekostet.  Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 202 VI 247.                                                                |
|            | Nr. 174             | b) Fassung eines Nautilus. H 28,8                                                                                                                                                                  |
|            |                     | Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1884 Nr. 2375 Taf. 161.  Wahrscheinlich mit gleicher Marke:                                                                                                |
|            | Nr.?                | c) Fassung einer Elfenbeinkanne. H 33<br>† Friedrich Spitzer Paris. La collection Spitzer Band I Ivoires Nr. 168.                                                                                  |
|            | Nr.?                | d) Vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne.<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Führer durch die kunstindustriellen<br>Gegenstände 1891 S. 178 Nr. 45.                                            |
|            | Nr.?                | e) Vergold. Kugelbecher mit getrieb. Eberjagd. H 14 Auktion Helbing München 2. Mai 1911 Nr. 228 mit Abbildung.                                                                                     |
|            | Nr.?                | f) Vergoldetes Salzfaß auf Füßen. Osterr. Museum Wien. Mitteilungen des k. k. Osterr. Museums 1890 S. 242.                                                                                         |
|            | Nr.?                | g) Vergoldetes Salzfaß auf Füßen. Dm 7                                                                                                                                                             |
|            |                     | † Hofrat Becker Heidelberg. Ausst. Karlsruhe 1881 Abt. II, Kat. Nr. 1678.                                                                                                                          |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                    |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 654        |                     | HIS Hans Jacob Schech, heiratet 1668 † 1692.                                                                                                                                          |
|            | Nr. 169             | <ul> <li>a) Weißsilberne ovale getriebene Platte. L 17,5</li> <li>Silberausstellung Budapest 1884.</li> </ul>                                                                         |
|            | Nr. 196             | b) Teilvergold., ovale getrieb. Platte m. figürlicher Darstellung.<br>1885 † Baron H. v. Günzburg St. Petersburg. L 37                                                                |
|            | Nr.?                | c) Runde getr. Platte mit sechspassiger Vertiefung. Dm 27,5<br>Auktion Schaf Wien bei Heberle Köln 1888 Nr. 137 mit Abbildung.<br>Acht weitere Stücke nachweisbar.                    |
| 655        |                     | Joh. Babtist Ernst (I), heiratet 1668, Vorgeher 1673 † 1697.                                                                                                                          |
|            | Nr.194^             | a) Weißsilb. Weihwassergefäß m. Marienfigur in Relief. H 23<br>Kunstgewerbe-Museum Berlin.                                                                                            |
|            | Nr. 199             | b) Weißsilb. Meßgerät mit Wappen, Inschrift und 1635 (sic).<br>Länge der Platte 27                                                                                                    |
|            | Nr. 180             | c) Vergoldetes Meßgerät mit zwei runden Medaillons.<br>Münster Konstanz. Kunstdenkm. Baden I 208. Länge der Platte 38                                                                 |
|            | Nr. 174             | d) Teilverg. Kelch m. Treibarbeit. 1883 A.S. Drey München. H 20,5                                                                                                                     |
|            | Nr.?                | e) Vergoldete Weinkanne mit getriebenen Ranken. H 16,5<br>Staatsrat O. v. Essen Breslau. Ausst. Karlsruhe 1881 Abt. II, Kat. Nr. 553<br>Ausst. Schles, Museum Breslau 1905, Kat. 654. |
|            | Nr. 191?            | <ul> <li>f) Teilvergoldeter Kugelbecher. Große Blumen. H 9,8<br/>Ausstellung Augsburg 1886.</li> <li>Zehn weitere Arbeiten nachweisbar.</li> </ul>                                    |
| 656        |                     | Hans Jacob Ernst, heiratet 1668, Vorgeher 1689 † 1703.                                                                                                                                |
|            | Nr. 176?            | a) Teilvergoldeter Kelch.  Kirchenschatz SchwäbGmünd. Biermann, Ausstellung Gmünd Taf. 22.                                                                                            |
|            | Nr. 194 A           | b) Teilvergoldeter Kugelbecher. Große Blumen. H 19,5<br>Städt. Museum Salzburg. Ausstellung Wien 1897, Katalog Nr. 268.                                                               |
|            | ?                   | c) Meßkännchen und Platte, 1700. Emailmedaillons.<br>Stadtpfarrkirche Vilshofen. Schröder im Archiv f. christl. Kunst 1904 S. 93 ff.                                                  |
|            | Nr. 206             | d) Vergold. Löffel mit Gravierung. 1883 A. S. Drey München.<br>Zehn weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                     |
| 657        |                     | Nach Werner S. XI 425 Anton Grill, verm. 1669 † 1700.                                                                                                                                 |
|            | Nr. 201             | a) Schüssel mit Edelsteinen besetzt, das getrieb. Mittelstück von<br>J. A. Thelot 1685. Schatzkammer München. Kat. Schauß 1879 K. 8.                                                  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen  | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                   |            |           |  |  |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|
| 657        | Nr. 196              | b) Weißsilberne Platte, am Rande große getriebene                                                                                                                                                                                                       | Blu        | men,      |  |  |
|            |                      | in der Mitte Figuren.  Graf Emanuel Andrássy. Silberausstellung Budapest 1884.                                                                                                                                                                          | L          | 36,2      |  |  |
|            | Nr.≀                 | c) Teller mit getriebener Landschaft und Figuren.<br>† George Agath Breslau 1885.                                                                                                                                                                       | L          | 22,5      |  |  |
|            | Nr. 201              | d) Weißsilbernes Schälchen mit Früchten.  † Baron Nathaniel v. Rothschild Wien 1884.                                                                                                                                                                    | L          | 13        |  |  |
|            | Nr. 199?             | <ul> <li>e) Schale. Mitte Landschaft.</li> <li>Graf Georg Banffy Budapest. Silberausst. Budapest 1884, Kat. ö</li> <li>S. 28. Millenniums-Ausst. Budapest 1896, Kat. d. hist. Hauptgrupp</li> </ul>                                                     |            | teren     |  |  |
|            | Nr.?                 | f) Weißsüberne ovale Platte. Reiterschlacht.<br>Graf Boos-Waldeck Wien. GS-Kunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Fünf weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                | L<br>Nr. 2 | 54<br>55. |  |  |
| 658        |                      | Die folgenden Stücke gehören zwei verschied.  Meistern an oder einem, der seinen Stil gewechselt hat.                                                                                                                                                   |            |           |  |  |
|            | Nr. ?                | <ul> <li>a) Runde Platte, figural getrieben mit Blattranken u. I<br/>Privatbesitz. Oedenburg (Ungarn).</li> </ul>                                                                                                                                       | Frü        | chter     |  |  |
|            | Nr. 194 <sup>8</sup> | b) Ovale getrieb. Platte. Barock mit figur. Mitte.<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow 1885 S. 15 Nr. 1186 T.                                                                                                                                          |            | 106,      |  |  |
|            | Nr.?                 | c) Zierstück mit Fruchtschalen und Lichterdüllen.<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow 1885 Nr. 1300 Taf. 215                                                                                                                                           | Н          | 99        |  |  |
|            | Nr. ?                | d) Teilverg. vasenförmige Kanne m. Henkel u. Ausguß. Treibarbeit. Deckelbekrönung Löwe mit Wapp<br>Auktion Holitscher Budapest 1917 Nr. 1069 mit Abb.                                                                                                   | Ba         |           |  |  |
|            | Nr. 180              | e) Vergold. Hostienbüchse in Gestalt der Bundeslade.<br>Kreuzkirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog                                                                                                                                        |            | 21,       |  |  |
|            | Nr. 194 <sup>A</sup> | f-g) Zwei vergoldete Schwenkkessel nebst Wasserg<br>Grunes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 136/37 IV 62 und<br>IV 213 und 214.                                                                                                                          | efäl       | 3en.      |  |  |
|            | Nr. 203              | h-i) Ziervergoldete Rosenwasserkanne nebst Becken mit alle-<br>gorischen Medaillons und Inschrift. Dm 48<br>Geheimrat von Passavant Frankfurt a. M. Ausstellung Darmstadt 1914.<br>Kal. S. 312 Nr. 16. G. Biermann, Das deutsche Barock Bd. I Abb. 573. |            |           |  |  |
|            | Nr. 166              | k-l) Zwei vergoldete Trinkschalen mit je einer weif<br>Figur als Griff. Museum Kassel.                                                                                                                                                                  | Bsill<br>H |           |  |  |
|            | Nr. 163?             | m) Verg. Schale auf figur. Fuß. 1882 S. Furth Mainz.                                                                                                                                                                                                    | Н          | 20        |  |  |
|            | Nr. 190              | n) Teilvergold. Pokal mit eingezogener Kuppa.<br>Ordenshaus der Franziskaner in Boldogasszony (Frauenkirchiniums-Ausst. Budapest 1896, Kat. der historischen Hauptgrapp                                                                                 |            | Mille     |  |  |
|            | 1                    | 20 weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                        |            |           |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 659        |                     | Hans Franz Fesenmayer, heiratet 1670, Vorgeher 1681,<br>Geschaumeister 1675 † 1692.                                                                                                                                                     |
|            | Urkandlich          | Standkreuz auf dreiseitigem Volutenpostament. 1682.<br>St. Peter Salzburg. Osterr. KTop. XII 1913 S. 73. Vgl. auch ebendort<br>S. CIII u. passim. Ferner X Salzburg Land I S. 481 u. K. u. KGew. im<br>Stift St. Florian 1885 S. 215.   |
| 660        |                     | Wahrscheinlich Samuel Schneeweiß, verm. 1670 † 1697.                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 202             | a) Weißsilb. flache Platte, durchbr. Gitterwerk mit ornamen-<br>tierten Henkeln. Gestanzt. Museum Innsbruck. L 39                                                                                                                       |
|            | Nr.?                | b) Teilvergold. ovale Platte, gitterförmig gestanzt, die Henkel<br>mit Ranken. L 32<br>Sammlung Adeknann Würzburg. Auktion Heberle 1888 Nr. 724.                                                                                        |
|            | Nr. 174             | c-d) Zwei Leuchter. Wappen und Inschrift. H 21<br>† Wyndham F. Cook London. Mitteilung von Herrn H. P. Mitchell.<br>Neun weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                  |
| 661        | Nr.194*             | Teilvergold. Kugelbecher, getrieben m. Landschaften. Fürst von Hohenzollern Sigmaringen. H 22                                                                                                                                           |
| 662        | Nr. 167             | "MP" Traubenpokal. H 33,3<br>verbunden H 384 Nr. 1087.<br>Vier weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                            |
| 663        |                     | Esaias Busch, verm. 1670, Geschaumeister 1689, Vorgeher 1694 † 1705.                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 200             | a) Vergold. Teekanne mit getrieb. Laubwerk und Email.<br>J. und S. Goldschmidt Frankfurt a. M. 1883. Abgebildet im Auktionskatalog<br>der Sammlung Hamilton London 1882.                                                                |
|            | Nr. 199             | b) Teilvergoldete Deckelkanne. H 14,3<br>Graf Samuel Teleky Budapest. Silberausstellung Budapest 1884, Katalog<br>uegyedik terem S. 26.                                                                                                 |
|            |                     | Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                        |
| 664        | Nr.?                | Barfüßerkirche Augsburg. G. Wilke, Kirchliche GS-Kunst Augsburg 1907 S. 34.                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 171             | Bartuserauren Augsburg. G. Wiske, Airchinen G-Runst Augsburg 1907 S. 34.  b) Vergoldete Abendmahlskanne, bez. 1677. H 50  jakobskirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1398.  Meisterwerke Schwäbischer Kunst Taf. 25. |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 664        | Nr. 176             | c) Teilvergold. Abendmahlskanne mit drei getrieb. Medaillons<br>und Stifterinschrift von 1680. Johanneskirche Ansbach.                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 179?            | d) Teilvergoldete zwölfteilig gebuckelte Taufschüssel mit bibl.<br>Darstellung, Blättern und Früchten getrieben. Wappen,<br>Inschrift und 1683. Dm 37<br>Johanneskirche Crallsheim. Ausstellung kirchlicher Kunst Stuttgart 1911.<br>Pazaurek, Alte Goldschmiedearbeiten 1912 S. 38 Nr. 2 Taf. XLVIII. |
|            | Nr. 199?            | e-h) Vier weißsilb. Flaschen mit langem Halse, an den Seiten<br>Löwenköpfe. Wappen, Initialen u. 1693. Mus. Gotha. H 35—41                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. ?               | i-k) Eine von vier Gießkannen nebst Becken? (1698). H 51<br>Schleß Berlin. Seidel, Süberschatz Berlin S. 63 Nr. 9—16. Eine abge-<br>bildet auf Taf. VII, VIII.                                                                                                                                         |
|            | Nr. 166             | <ol> <li>Teilvergold. schlanke Kanne mit getrieb. Ranken. H 37,5<br/>Silberausstellung Budapest 1884.</li> <li>weitere Stücke nachweisbar.</li> </ol>                                                                                                                                                  |
| 665        |                     | Die Unterschiede dieser drei Marken habe ich                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 666        |                     | auf den folgenden Stücken nicht genau beobachtet. Ganz versuchsweise sei der Name Johannes Mitt-                                                                                                                                                                                                       |
| 667        |                     | nacht, verm. 1671 † 1732, vorgeschlagen.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 166?            | a) Getriebene Taufschüssel mit Edelsteinen. Das Mittelstück<br>mit Verfertigerinschrift von J. A. Thelot 1685. Vgl. unsere<br>Nr. 741 c. L 86<br>Schatzkamm.Münch. Kat. Schauß 1879 K. 3. Abgeb. bei Schauß, Schatzkamm.                                                                               |
|            | Nr.?                | b) Ziervergoldete Taufkanne, eiförmig, mit drei gravierten<br>Medaillons. Inschrift von 1708. H 28,5<br>Kirchengem. Giengen. Pazaurek, Alte GS-Arbeiten 1912 S. 40 Nr. 3 Taf. L.                                                                                                                       |
|            | Nr.?                | c-d) Zwei Kelche m. Emails, ein. m. Belagerung v. Belgrad (1717).<br>Ehemalige Jesuitenkirche Dillingen. Schröder im Archiv für christliche<br>Kunst 1904 S. 95 Nr. 14 b und c.                                                                                                                        |
|            | Nr. 173?            | e) Vergoldeter Kelch. H 27<br>Kreuzkirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1356.                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 190             | f) Vergold. Kelch mit getrieb. Früchten u. Medaillons. H 27<br>Wengenkirche Ulm.                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 170             | g) Weißsilb. Hängelampe mit aufgesetzten großen getriebenen<br>Blumen u. Ranken. Katholische Stiftskirche Baden-Baden. H 120                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 173             | h) Vergoldetes Meßgerät. Wengenkirche Ulm. L 34                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 181             | i) Teilvergold. ovale Platte mit getrieb. Vögeln, großen Blumen<br>und Medaillons. Winterpalais St. Petersburg. L 63                                                                                                                                                                                   |

| Lf<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentilmer                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 667       | Nr. 206             | k-l) Teilvergoldete ovale Platte mit Zügen und herzförmigen<br>Buckeln. L 63<br>Dazu eine Kanne. Patriarchen-Schatzkammer Moskau. H 38,5                                                                                                                                                                     |
|           | Nr. 201             | m) Teilvergold, Kanne m. Früchten u. Adlern getrieb. H 33<br>Eremitage St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Nr. 196             | n) Teilvergoldete Kanne mit großen Ranken und Medaillons<br>getrieben. Inschrift. Eremitage St. Petersburg. H 41                                                                                                                                                                                             |
|           | Nr. 198             | o) Teilvergold. Platte, am Rande getrieb. Engel und Früchte.<br>Mitte figural. Eremitage St. Petersburg. Dm 73,3                                                                                                                                                                                             |
|           | Nr. 203             | p) Teilvergold. Platte, Rand mit Zügen, Mitte mit Laubwerk.<br>Winterpalais St. Petersburg. Dm 52                                                                                                                                                                                                            |
|           | Nr. 207             | q) Teilvergold. Platte nebst Kanne mit durchbrochenem Laubwerk. Mit späterer Inschrift von 1794. Dm 51,5<br>Silberkammer Weimar. Rosenberg, Der Silberschatz in Weimar mit Abb.                                                                                                                              |
|           | Nr. 173             | r) Teilvergoldete Deckelkanne mit getriebener mythologischer<br>Darstellung. Silberausstellung Budapest 1884. H 20,3                                                                                                                                                                                         |
|           | Nr. 204?            | s) Teilverg. Deckelkanne m. getrieb. bibl. Darstellungen. H 19,6<br>Frau Jószefné Szabó. Silberausst. Budapest 1884, Kat. ötödik terem S. 1.                                                                                                                                                                 |
|           | Nr. 168             | t) Teilvergold. Deckelkanne mit bibl. Darstellung. H 16<br>Baron Karl Apor. Silberausst. Budapest 1884, Kat. ötödik terem S. 2.<br>14 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                            |
| 668       |                     | Wahrscheinlich Melchior Gelb, heiratet 1672 † 1707.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Nr. 173             | a) Kugelbecher mit vielen Halbedelsteinen besetzt. Kunst-Kabinett Gotha. H 22,5                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Nr.?                | b) Teilvergold. Kugelbecher m. barockem Laubwerk getrieben.<br>Am Boden graviertes Wappen u. Inschr. Vor 1684. H 20<br>Schles. Museum Breslau. Aus den Kleinodien der Schießwerderschützen in<br>Breslau, Schlesiens Vorzeit Band V (1893) S. 252 Nr. 19 (21). Ausstellung<br>Breslau 1905, Katalog Nr. 646. |
|           | Nr. 173             | c) Teilvergoldeter konischer Becher mit gravierten Blumen,<br>Initiale und 1688. 1883 J. Drey Munchen. H 8                                                                                                                                                                                                   |
| 669       |                     | Vielleicht Abraham Grill, heiratet 1673 † 1682.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Nr. 172             | a) Vergold. Kugelbecher m. Email auf durchbrochenem<br>Blattwerk. Fürstl. Kunstsammlung Sigmaringen. H 20                                                                                                                                                                                                    |
|           | Nr.?                | b) Teilvergoldete ovale Platte. Mitte figural. L 59 Winterpalais St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                                             |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                            |           |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 669        | Nr.?                | Wahrscheinlich mit dem gleichen Stempel: c) Teilvergoldete Deckelkanne mit getriebenen Blumen.                                               |           |
|            |                     | S. M. Gustav Adolf von Schweden Schloß Stockholm. Zwei weitere Stücke nachweisbar.                                                           |           |
| 670        | Nr. 183?            | a) Zierverg. bauch. Schraubenflasche auf Kugelfüf<br>Initialen. Geh. Komm. Rat J. Pinkus Neustadt O.S. H                                     |           |
|            | Nr.?                | b) Weißsilb.Schraubenflasche. Fürst Jussupow St. Petersburg. H ca<br>14 weitere Arbeiten nachweisbar.                                        | 1. 25     |
| 671        | Nr. 169             | "PLD" a) Kugelkanne mit großen Blumen und Embler im Oral getrieben.                                                                          | men<br>20 |
|            | Nr. 196             | b) Becher. H :<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow 1884 S. 89—90 Nr. 847 Taf.<br>und 1885 S. 99 Nr. 1544.                                | 20<br>281 |
| 672        | Nr. 169             | <ul> <li>a) Weißsilb. konischer Becher mit Initialen und 16<br/>Silberkammer München.</li> </ul>                                             | 574.      |
|            | Nr. 179?            | <ul> <li>Konischer Becher, figural getrieben.</li> <li>Sammlung Frohne Kopenhagen. Abbildung im Kat. Nr. 36.</li> </ul>                      |           |
|            | Nr. 168             | c) Teilvergoldeter konischer Becher. H Gefällige Mitteilung von Frz. Apell Erfurt 1899.                                                      | 13,5      |
|            | Nr. 179?            | d) Ananaspokal. H                                                                                                                            | 30        |
|            | Nr. 194             | e) Wassergefäß. H :<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 Nr. 1084 u. II 1885 Nr. 1                                                   |           |
|            | Nr. 179             | f) Glatter Becher auf Kugelfüßen. Ausst. Cassel 1884. H                                                                                      | 19        |
|            | Nr. 205             | g-h) Zwei Platten mit Einteilung in Sektoren. L. Winterpalais St. Petersburg.                                                                | 48        |
|            | Nr. 173             | i) Platte m. Einteilg. in Sektoren. Winterpalais St. Petersburg. L                                                                           | 51,5      |
|            | Nr. 179             | k) Vergold. Schälchen mit getrieb. Blumen. 1884 J. Boskowitz V<br>Sechs weitere Stücke nachweisbar.                                          | Vien      |
| 673        |                     | Samuel Freudenberger, heiratet 1674 † 16                                                                                                     | 506       |
| -,3        | Nr. 196             | a-b) Zwei teilvergold. Leuchter mit bauchigem F<br>Als Schaft gewundene Säule mit Weinranken.<br>1885 + Baron H. v. Günzburg St. Petersburg. | -         |
|            |                     | Wahrscheinlich mit derselben Marke:                                                                                                          |           |
|            | Nr. ?               | c) Münzkanne. Historisches Museum Stockholm.  Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                               |           |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 674        | Nr. ?               | Vergold. Taube mit abnehmbarem Kopf. H 23<br>† Gebr. Bourgeois Köln. Auktion Heberle 1904, Katalog 516<br>mit Abbildung Mk. 1300.                                                        |
|            |                     | Acht weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                         |
| 675        | Nr. 169             | AM a) Fassung einer Elfenbeinkanne. H 23,5<br>Kunst-Kabinett Gotha.                                                                                                                      |
|            | Nr.?                | <ul> <li>b) Vergoldetes Ciborium mit Wappen, Initialen und 1689.</li> <li>Margaretenkirche Reichersdorf. Kunstdenkm. Bayern IV 1914 S. 198.</li> </ul>                                   |
|            |                     | Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                         |
| 676        |                     | Vielleicht Jakob Deschler † 1713.                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 169             | a) Vergoldeter Kugelbecher. Zwischen Trophäen ge-<br>triebene Medaillonköpfe mit Inschriften. 1687. H 19,5<br>S. Furth Mainz. Abgeb. in Edelmetallarbeiten der Samml. Fürth 1886 Nr. 32. |
|            |                     | Möglicherweise mit derselben Marke:                                                                                                                                                      |
|            | Nr.?                | <ul> <li>b) Vergoldeter Kelch mit aufgelegten weißsilb. Blattranken.<br/>Emailmedaillons mit Wappen, Initialen und 1698. H 28,3<br/>Kath. Kirche Biberach.</li> </ul>                    |
| 677        | Nr. ?               | Standkreuz aus schwarzem Holz mit silb. Kruzifixus u. Beschlägen mit Blattranken u. Cherubsköpfen. Pfartkirche in Mulln. Osterr. K. Top. IX S. 214-                                      |
| 678        | Nr. 169<br>Nr. 203? | a) Fassg. ein. Elfenbeinbechers. NatMus. München. H 29 b) Vergoldetes Köfferchen auf Volutenfüßen. 1883 † J. und H. Jeidels Frankfurt a. M.                                              |
|            | Nr. 169?            | c) Vergoldeter Schweißbecher. 1883 L. Paar Karlsruhe. H 7,4                                                                                                                              |
|            | Nr. 204             | d) Teilvergold., ovales, getrieb. Plättchen. Silberausst. Budapest 1884.                                                                                                                 |
|            | Nr. 177             | e-f) Zwei teilvergoldete Salzfässer in Tulpenform. H 11 Fürstl. Silberkammer Sigmaringen.                                                                                                |
|            | Nr.?                | g) Weißsilb. ovale Platte m. hochgetrieb. großblättrigen Blumen.  Auktion Kende u. Schidlof Wien 1918, Kat. Nr. 47 mit Abb.  L 37                                                        |
| 579        |                     | Wahrscheinlich Balthasar von Salis, heiratet 1675                                                                                                                                        |
|            | Nr.194^             | a) Teilverg. Kelch m. Cherubim u. Tulpen. Inschr. v. 1683. H 25<br>Evang. Lyzeum Preßburg. Millenniums-Ausstellung Budapest 1896, Katalog<br>der historischen Hauptgruppe Nr. 2168.      |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen                                                                                                                           | Meister- reichen Meister — Gegenstand — Eigenttlmer                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 679        | 79 Nr. 176? b) Ziervergold. Platte von einem Meßgerät, mit großen I<br>J. Rosenbaum Frankfurt a. M. 1898.<br>Drei weitere Stücke nachweisbar. |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 680        |                                                                                                                                               | Bernard Strauß, anscheinend bei den Goldschmieden nicht zünftig, erwähnt in Markdorf seit 1640? Mone, Die bildenden Künste in Baden I S. 70. In Augsburg um 1675 oder 1685. Müller, Künstlerlexikon III S. 620.                                          |  |
|            |                                                                                                                                               | a) BERNARD STRAUSS GOLDSMID FEC.  Auf dem geschnitzten Elfenbeinzylinder einer in vergoldetem Silber gefaßten Deckelkanne.  H 48 Victoria u. Albert-M seum London. Ausst. München 1876, Kat. Nr. 559. Obernetter, Ausst. München 1876 Blatt 14. Galvano. |  |
|            |                                                                                                                                               | <ul> <li>b) BERNARD STRAUSS AWRIFABER FECIT.</li> <li>Auf einem Elfenbeinpokal ohne Fassung.</li> </ul>                                                                                                                                                  |  |
|            |                                                                                                                                               | Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Übersicht der kunsthistorischen Sammlungen 1904 S. 249 Nr. 53.                                                                                                                                                         |  |
|            |                                                                                                                                               | c) Kruzifix von Elfenbein mit Meisterbezeichnung. H 67 Cajetanskirche München. Kunstdenkmäler Bayern I S. 962.                                                                                                                                           |  |
| 681        | Nr. 171                                                                                                                                       | Weißsilb. ovales Gießkännchen m. Laubwerk getrieben. 1883 J. und S. Goldschmidt Frankfurt a. M. Zwei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                         |  |
| 682        |                                                                                                                                               | "CK" Nach Schröder auf Grund urkundlicher Angabe<br>im Oval Wolfgang Caspar Kolb, heiratet 1675 † 1704.                                                                                                                                                  |  |
|            | Nr.?                                                                                                                                          | <ul> <li>a) Monstranz von 1684.</li> <li>Augustinerkirche Lauingen. Schröder i. Archiv f. christl. Kunst 1904 S. 93 ff. Nr. 8.</li> </ul>                                                                                                                |  |
|            | Nr. 173                                                                                                                                       | b) Verg, Kelch mit Filigran, Steinen u. sechs Emailmedaillons. St. Gereonskirche Köln.  H 28 18 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                              |  |
| 683        |                                                                                                                                               | Vielleicht Georg Erhard, der aber erst 1676 heiratet, er stirbt 1704.                                                                                                                                                                                    |  |
|            | Nr.?                                                                                                                                          | a-c) Meßgerät. Getriebene Engelsköpfehen und Akanthus-<br>ranken, Inschrift und 1669. Platte L 38,5<br>Pfarrkirche Rosenheim. K-Denkm. Bayern I 1900 S. 1556.                                                                                            |  |
|            | Nr. 186                                                                                                                                       | d) Teilverg. Meßgerät mit getriebenen Blumen. H 12,7<br>Silberausstellung Budapest 1884.                                                                                                                                                                 |  |

| Lſ.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen             | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 683        | Nr. 194 A                       | e-f) Zwei teilvergoldete Kettenflaschen mit kurzem Halse<br>und gravierten figuralen Kompositionen. H 30<br>Schloß Berlin, Rittersaal. Lessing im Jahrbuch der Kunstsammlungen, Berlin<br>1885 S. 21 Nr. 7. Seidel, Süberschatz Berlin S. 64 Nr. 39/40 Taf. XIX.<br>Vielleicht von demselben Meister: |
|            | Nr.?                            | g) Monstranz. Kirche in Pfullendorf. Mitt. d. † Dr. Fred. Mone Karlsruhe.                                                                                                                                                                                                                             |
| 684        | Nr. 199                         | Georg Winkler, verm. 1676 † 1727.  a) Verg. Becher. Als Deckel eine Krone, worauf ein Doppeladler. An der Kuppa drei Medaillen. (1690.) H 49,5 † Baron Karl v. Rothschild Frankfur a. M. 1885. Auktion bei Mannheim                                                                                   |
|            | Nr. 164?                        | Paris 1911 Nr. 84 mit Abbildung frs. 14100. b) Vergoldete Fassung eines Elfenbeinpokales. H 29,5 Maximilian-Museum Augsburg.                                                                                                                                                                          |
| 685        |                                 | Joh. Sigmund Aberell, heiratet 1676, Geschaumeister 1699 und 1713 † 1732 oder 1733.                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 194 <sup>A</sup><br>Nr. 221 | a) Verg. glatter Becher in Römerform. Museum Gotha. H 8,3<br>b) Vergoldetes ornamentiertes Tummelchen.<br>1884 Roderich Freiberr v. Walterskirchen Wien.<br>Sieben weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                        |
| 686        |                                 | Vielleicht Johann Schuch, verm. 1677 † 1715.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 196                         | a-f) Sechs weißsilb. getrieb. Wandleuchter, mit Land-<br>schaften, Früchten und Blättern. H 77<br>Silberkammer Darmstadt. Schürmann und Luthmer, Hessische Silber-<br>kammer 1884 Taf. 21.                                                                                                            |
|            | Nr. 173                         | g) Becher mit muschelförmiger Kuppa und aufgesetzten Orna-<br>menten. Mit getrieb. Wappen u. Inschriften. H 42<br>+ Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885.                                                                                                                                    |
|            | Nr. 206                         | h) Vergold. Pokal mit dünnem gewund. Griff in Weißsilber.  A. Liubawin St. Petersburg 1885.  H 26                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 169?                        | i) Teilvergold, sechseitige Schraubenflasche mit getriebenen<br>Medaillonköpfen. H. Ratsersdorfer Wien 1884. H 19                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 227                         | k) Weißsilb. ovale Platte mit getrieb. Bukett und Ranken.<br>Sammlung vaterländischer Kunstdenkmale Stuttgart. L 18,2                                                                                                                                                                                 |
| 687        | Nr. 173                         | a) Vergoldeter konischer Becher mit großen getrie-                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen  | Melster - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 687        | Nr.?                 | b-c) Zwei weißsilberne Altarleuchter mit angesetzten Cherubs-<br>köpfen und getriebenen großen Blättern. H 26<br>Benediktiner-Frauenstift Nonnenberg Salzburg. Osterr. KTop. VII 1911 S. 81.                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 688        |                      | Jacob Warmberger, heiratet 1677 † 1690.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|            | Nr. 185              | a) Teilverg. Platte. In der Mitte Fruchtbukett, punziert.  Rand mit Laubwerk und Imperatorenköpfen. Dm 34  Eremitage St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|            | Nr. 203?             | b-c) Zwei Platten, Mitte figural, Rand mit großen Blumen<br>getrieben. L 87 und 89<br>Rustkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1199 Taf. 267 und                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|            | Nr.?                 | Nr. 1221 Taf. 237. d) Weißsilberne große Platte. Historisches Museum Stockholm.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 689        |                      | Möglicherweise Johann Wagner, Meister 1677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|            | Nr. 219              | a) Vergold. nach oben erweiterter Becher. Drei Löwen als<br>Füße und ein schildhaltender Löwe auf dem Deckel. Am<br>Corpus drei hochovale Schilde mit Stifterinschrift von Land-<br>graf Ernst Ludwig von Hessen 1707. Ank. 244 fl. H. 34<br>Universität Gießen. Sauer, Die Pokale u. Scepter der Universität Gießen<br>1907 S. 15-18 mit Hinweis auf den obigen Meister. |  |  |  |
|            | Nr. 181              | b) Teilverg. Deckelkanne m. getrieb. Bauernszenen. Am Deckel<br>Ranken. Exzellenz Due St. Petersburg 1885. H 20                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|            | Nr. 194 <sup>A</sup> | c) Fassung einer Elfenbeinkanne mit getrieb. Deckel. H 21,5<br>Neues Palais Darmstadt. Schürmann und Luthmer, Hessische Silber<br>kammer 1884 Taf. 16.                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|            | Nr. 199              | d-e) Zwei Spirituskochmaschinen auf je drei Füßen. Silberkammer Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|            | Nr. 202              | f) Vergoldetes Schreibzeug. Neues Schloß Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|            | Nr. 192              | g) Teilvergold, konischer Becher mit Wappen und Inschrift.  A. v. Rad Augsburg. Ausst. Augsburg 1836, Kat. Nr. 1508. H 16.5                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|            | Nr. ?                | h) Vergold. Kelch mit Emailmedaillons. H 39<br>Münster Villingen. Ausst. Karlsruhe 1881 Abteilung II, Kat. Nr. 101 b.<br>Acht weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 690        |                      | Michael Mayr, verm. 1677, Vorgeher 1695, Geschaumeister 1699 † 1714. Vgl. die folgende Marke.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|            | Nr. 186              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen  | Meister-<br>reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 690        | Nr. ?                | b) Teilvergoldete Monstranz von 1691. H 96,5<br>Kirche Eresing, Bezirksamt Landsberg. Kunstdenkmäler Bayern I, Ober-<br>bayern I S, 528.                                                                                         |
|            | Nr. 200              | c) Vergoldetes Meßgerät mit Emailmedaillons und Steinen.<br>Bezeichnet 1705. Platte, L 33<br>Kirchenschatz SchwibGmünd. Ausstellung Augsburg 1886, Kat. Nr. 1375.<br>Biermann, Ausstellung Gmünd Taf. 24.                        |
|            | Nr.?                 | d) Weißsilberne Hängelampe. Domschatz Gran.                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 205              | e) Vergoldeter Kelch mit Filigran und Glasflüssen. H 17,8<br>Piaristenkirche Kolosvar (Klausenburg). Silberausstellung Budapest 1884.                                                                                            |
|            | Nr?                  | f) Kelch. H 26 Stadtkirche Suhl. Bau- u. Kunstdenkm. der Provinz Sachsen XXII S. 219.                                                                                                                                            |
|            | Nr.?                 | g) Kelch mit Emails. Domschatz Augsburg. Schröder im Archiv für christliche Kunst 1904 S. 94.                                                                                                                                    |
|            | Nr.?                 | h) Vergold. barocke Schale mit einer vollplastischen Allegorie<br>v. Krieg u. Frieden. Auf drei nackten Fig. ruhend. H 25,5<br>† Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885. Auktion Mannheim<br>Paris 1911 Nr. 87 frs. 5600. |
| 691        |                      | Wahrscheinlich derselbe Meister.                                                                                                                                                                                                 |
| -3-        | Nr. 194 <sup>B</sup> | <ul> <li>i) Vergold. Becher mit muschelförmiger Kuppa. Inschr.<br/>und 1694. Archiv Bremgarten. Ausst. Gení 1896 Nr. 2200. H 36,5</li> </ul>                                                                                     |
|            | Nr. 204              | k) Vergold. Ziergefäß mit muschelförmiger Kuppa. Füße drei<br>Chinesen. † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885. H 20,5                                                                                                  |
|            |                      | 30 weitere Stücke, wahrsch. m. d. ersteren Marke, nachweisbar.<br>Vgl. besond. Osterr. KTopgr. XII 1913 St. Peter Salzburg, Baugesch. CIII-CV.                                                                                   |
| 692        | Nr. 192              | "M:H" Vergold. Barockkelch mit Emailmedaillons. H 29<br>im Oval Kath. Kirche Isny. Pazaurek, Alte GS-Arbeiten 1912 S. 43 Taf. I.VI.                                                                                              |
| 693        | Nr. 179              | B a-b) Verg. Fassung zweier Opalglasflaschen. H 37<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 152 V 219, 220.                                                                                                                     |
|            | Nr. 185              | c-d) Vergoldete Fassung zweier Rubinglasflaschen. H 33<br>Gotisches Haus Wörlitz.                                                                                                                                                |
| 694        | Nr. 203              | "VB" Zwei vergold. ovale Dosen mit grav. Ranken. L 14 1889 Jul. Boscowitz Wien. Ausstellung Wien 1889 Saal III, Kat. Nr. 136. Aukt. Helbing München 1912 Nr. 132 Taf. XI.                                                        |
| 695        | Nr. 194 A            | HW Hans Jacob Wildt, heiratet 1679 † 1733.  a) Teilverg. Monstranz mit großen Blumen, Ranken u. Engelsköpfen getrieben. Griff ein Engel. Inschr. u. 1684. Katholische Stiftskirche Baden-Baden.  H 70                            |

| Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>selchen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 695 | Nr. 208?            | b) Vergold. Kelch mit Steinen und Emailmedaillons. Stifter-<br>inschrift von 1689. Dom Freising. H 28,5                                                                                                                                                                                              |
|     | Nr. ?               | c) Monstranz.  Katholische Pfarrkirche in Kolmar Provinz Posen. Kunstdenkmäler der Provinz Posen I, Kohte, Kunstgeschichte S. 139.  Sieben weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                             |
| 696 |                     | Vielleicht Johann Christoph Mehrer, heiratet                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Nr. 179?            | Weißsilberne Zuckerdose. H 8 1883 Gebr. Heilbronner München.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 697 |                     | Wahrscheinlich ein fünfter Meister Gelb. Vgl. die früheren Nrn. 503, 532 und 533 sowie auch 668.                                                                                                                                                                                                     |
|     | Nr. 175             | a) Vergoldete Tafelfontäne, zu einer Serie von fünf Stücken<br>gehörend. Griff figural. H 86<br>Silberkammer Darmstadt. Schürmann u. Luthmer, Hessische Sülberkammer,<br>Darmstadt 1884 Taf. II. Ausst. Darmstadt 1914, Kat. Nr. 22. Biermann,<br>Deutsches Barock Bd. I Abb. 569, Bd. II S. LXXXIX. |
|     | Nr. 196             | b) Vergoldete Kassette mit Halbedelsteinen und Blumen mit<br>kaltem Email sowie mit Plaketten. H 16<br>Schatzkammer München. Katalog Schauß C. 89. Abgebildet bei (Schauß,<br>Schatzkammer (1902).                                                                                                   |
|     | Nr. 205             | c) Salzfaß. Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 2243. H 20                                                                                                                                                                                                                                 |
| 698 | Nr. 198?            | Vergold. Kelch mit durchbrochenem Korb. H 26,5 Kath. Pfarramt Ravensburg. Ausst. Kirchl. Kunst Stuttgart 1911.                                                                                                                                                                                       |
| 699 | Nr. 205?            | "HO" a) Buckelpokal, am Stengel und als Deckelbekrönung im Langoval ein Doppeladler. H 71 Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 Nr. 917 Taf. 209. Wahrscheinlich mit derselben Marke:                                                                                                            |
|     | Nr. 213             | b) Fassung einer Elfenbeinkanne. Graf Berchem München.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 700 | Nr. 198             | Stockuhr m. Edel- u. Halbedelsteinen. Zwischen zwölf<br>emaill. Säulen schwarze Adler auf weißen Plättehen<br>mit Umschriften. H 23<br>Schatzkammer München. Kat. Schauß B. 87.                                                                                                                      |
| 701 | Nr.?                | Ein Wahrscheinlich ein Mitglied der Familie Ostertag.  Vergoldeter Pokal. E. Alfred Jones London.                                                                                                                                                                                                    |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                                                            |                 |
|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 702        | Nr. 192<br>Nr. 186? | <b>®</b>            | a) Teilvergold. Deckelkanne, m. getrieb. figurals<br>stellung. 1904 Wilh. v. Stumm St. Petersburg.<br>b-d) Bestecke m. Filigrangriffen. Silberkammer St. Pe                                                                                   |                 |
| 700        | Nr. 182             | (TA                 | Vergold. Fassung eines Serpentinstein-Deckelp                                                                                                                                                                                                 |                 |
| /v3        | 141.102             | (H)                 | Bänder mit Löwenköpfen.  Gebr. Bourgeois Köln. Auktion Heberle 1904, Kat. 546                                                                                                                                                                 | 32              |
| 704        |                     | 4                   | Johann Christoph Treffler, verm. 1680                                                                                                                                                                                                         | 1722.           |
|            | Nr. 194^            | † Ba                | <ul> <li>a) Vergold. Flasche mit grav. Bauernszenen. Hron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885.</li> </ul>                                                                                                                                 | 1 19            |
|            | Nr. 199             |                     | rei vergoldete niedere Becherchen (Tummelche                                                                                                                                                                                                  | n) mit          |
|            |                     | S. Fu               | ierten Blätterranken. rth Mainz. Abgebildet in Edelmetallarbeiten der Sammlun Nr. 31. Ausstellung Nürnberg 1885, Katalog Nr. 712.                                                                                                             | I 5<br>ng Fürth |
|            | Nr. 201             |                     | Becher, auf Kugelfüßen ruhend, m. grav. Landsc                                                                                                                                                                                                | haften.         |
|            |                     |                     | nal-Museum Budapest. Silberausstellung Budapest 1884. F                                                                                                                                                                                       |                 |
|            | Nr. 206             |                     | goldeter Kugelbecher mit Deckel. Higewerbe-Museum Berlin.                                                                                                                                                                                     | 1 19,5          |
|            | Nr. 227             |                     | vergoldeter Becher, nach oben erweitert. Haskirche Bamberg.                                                                                                                                                                                   | 16,2            |
|            | Nr. 213             |                     | Bsilb., zum Teil auch vergold. Deckelbecher mit<br>am Gotha.                                                                                                                                                                                  | Zügen.<br>ca.16 |
|            |                     | Zehn w              | veitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 705        | Nr. 207             | <b>B</b>            | a) Weißsilb. Platte m. bibl. Darstellung getrieb. I<br>Domschatz Augsburg. Ausst. München 1876, Katalog I<br>Ausst. Augsburg. 1886, Katalog Nr. 1613.                                                                                         |                 |
|            | Nr. 172             |                     | gold. Kelch mit weißsilbernen aufgesetzten Ornan<br>hrift. Ausstellung Augsburg 1886.                                                                                                                                                         |                 |
|            | Nr. 190             | c) Verg<br>Doms     | gold Kelch m. Emzil u. Steinen. Inschr. v. 1680. F<br>chatz Gran. Millenniums-Ausstellung Budapest 1896, Kati<br>sischen Hauptgruppe Nr. 2341.<br>weitere Stücke nachweisbar.                                                                 | 27              |
| 706        | Nr. 190             | "S"                 | Schiff auf Rädern mit Segeln u. zwei Figuren. H                                                                                                                                                                                               |                 |
| 707        |                     | (3)                 | Vielleicht Balthasar Ehem † zwischen 1666                                                                                                                                                                                                     |                 |
|            | Nr. 182             | Strai               | Vergold. Fuß mit Tulpen getrieben, an einen<br>ner, dessen übrige Teile von Daniel Ham:<br>Bburg gefertigt sind.<br>het gegroup dessen. Neues Palais Darmstadt. Ausst. Darmstr.<br>18. Biermann, Deutsches Barock Abb. Bd. I 606, Text Bd. II | merer           |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen  | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 708        | Nr. 203              | B Vgl. die folgende Marke.  a) Vergoldetes Ciborium in Form eines Kästchens mit Inschriften und 1695.  H 17 Ulrichskirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1402.                                                                                                                    |
|            | Nr. 199?             | b-o) Teeservice u. Leucht. v. Achat, m. verg. Fassung (13 Stück).                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 196              | p) Kassette mit aufgesetzten emaillierten Ranken und ein-<br>gelassenen Emailmedaillons. Museum Kassel. H 12                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 204              | q-r) Zwei Obelisken von vergold. Silber, mit vielen Kameen.<br>Emailliert u. geätzt. Am Fuße Kinder in Elfenbein. H 62<br>Großherzog von Baden Schloß Baden. Ausst. Karlsruhe 1881 Abt. II, Kat.<br>Nr. 1514. Rosenberg, Kunstkammer Karlsruhe 1892 Taf. 14.                                        |
|            | Nr. 199              | s-t) Verg. Fassung an zwei Elfenbeinpostamenten, mit Steinen<br>und Emaillierungen. Auf den Postamenten Elfenbeinfiguren.<br>Großherzog v. Baden Schloß Baden. Ausst. Karlaruhe 1881 II Nr. 651.                                                                                                    |
|            | Nr. 192              | <ul> <li>u) Mehrere kleine Goldschmiedearbeiten, teils mit Steinen be-<br/>setzt, teils ganz von Stein, aber mit Silber montiert, oder ganz<br/>von Silber, meist vergoldet. Vgl. die folgende Marke unter g.<br/>Schatzkammer München. Katalog Schauß an verschiedenen Stellen.</li> </ul>         |
|            | Nr. 192              | v) Vergoldeter Handleuchter mit Achat. L 19<br>Schaukammer München. Katalog Schauß G. 27.                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 179              | w) Restaurationsarbeit an der Fassung einer flachen Schale von<br>Rhinozeroshorn und Emaillierungen. Dazu ein becherartiges<br>Gefäß derselben Art.<br>Schalzkammer München. Kal. Schauß 1879 E. 39, 40. Abgeb. bei Schauß,<br>Schatzkammer. Labarte, I. Aufl. Album I Taf. 72, Text Bd. II S. 582. |
|            | Nr. 184              | x) Verg. Fassung einer Steinschale m. figuralem Griff. H 24<br>Sammlung vaterländischer Kunstdenkmale Stuttgart.                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 204              | y) Vergoldete Fassung an zwei Rubinglasschalen.<br>1885 Baron v. Günzburg St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 185              | z) Vergoldete Fassung einer Rubinflasche. H 38                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 207              | aa) Vergold. Fassung eines Rubinglases mit Deckel. H 21<br>Gotisches Haus Wörlitz.                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 189?             | bb-ee) Fassung von Rubinglasgegenständen: Büchse mit verg. Deckel, H 13, Kännchen, bauchige Kanne u. Dose. H 12 Grün. Gewölbe Dresden. Führ. 1915 S. 79 IV 138, S. 138 u. S. 173 IV 139 u. 209.                                                                                                     |
|            | Nr. 194 <sup>B</sup> | ff) Vergoldete Kassette auf Kugelfüßen, mit durchbrochenen<br>Ornamenten. Schreibzeug. L 21<br>1896 Ludw. Rosenthal München.                                                                                                                                                                        |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 708        | Nr. 192             | gg) Kanne mit sechs Köpfen. H 20                                                                                                                                                                                                           |
|            |                     | hh-ii) Zwei ovale Dosen, figural getrieben. Zum emaillierten<br>Teeservice gehörend. L 13<br>Herzog von Anhalt Dessau. Rosenberg, Siebzehn Blatt aus dem Herzogl<br>Anhaltschen Silberschatz im Schlosse zu Dessau, Karlsruhe 1895 mit Abb |
|            | Nr. 192             | kk-ll) Zwei Teekannen mit oval. emaill. Medaillons. H 15 mm) Platte mit sechs kleinen Tassen, emailliert, mit graviertem Rande. Museum Gotha. Dm 26                                                                                        |
|            | Nr.?                | nn) Reiseservice mit Achateinlagen. Auf der Lederkassette<br>ein Emailwappen.<br>Museo Civico Venedig. Gefl. Mitteil. v. Direktor Dr. E. W. Braun Troppau.<br>Vier weitere Stücke nachweisbar.                                             |
| 709        |                     | Vgl. die vorstehende Marke.                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 192             | a-f) Sechs emaill. Tassen. Teeservice. Mus. Gotha. H 5,8                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 185<br>u. 192   | g) Mehrere kleine Goldschmiedearbeiten, teils m. Steinen besetzt,<br>teils ganz von Stein, aber mit Silber montiert, meist vergoldet.<br>Vgl. vorstehende Marke unter u.<br>Schatzkammer München. Katalog Schauß an verschiedenen Stellen. |
|            | Nr. 204             | h) Emaillierte Untertasse mit vergoldeter Fassung. Dm 11 1892 Exzellenz Due St. Petersburg.                                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | <ol> <li>Deckelkanne mit eingelassenen Münzen.</li> <li>H 48         Schloß Berlin. Lessing, Silberschatz in Gesammelte Studien zur Kunstgeschichte, Leipzig 1885 S. 138. Seidel, Silberschatz Berlin S. 64 Nr. 3.     </li> </ol>         |
|            | Nr 179              | k) Verg. niederer Handleuchter. Kunstgewerbe-Mus. Berlin. L 14                                                                                                                                                                             |
|            | Nr.?                | l) Vergoldetes Miniatur-Tintenzeug. L 17 Frau Geh. Rat Frz. Oppenheim Berlin.                                                                                                                                                              |
|            | Nr.?                | m) Monstranz.<br>Kirche in Hirschhorn a. N. Gefl. Mitt. v. † Prof. F. Mone Karlsruhe.                                                                                                                                                      |
| 710        | Nr. 206?            | Weißs. ovale Schale, am Rande große Blumen. L 19,8 Museum vaterländischer Altertümer Stuttgart.                                                                                                                                            |
| 711        |                     | MB Matthäus Baur II, verm. 1681 † 1728.                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 185             | a) Vergoldete Fassung einer Achattasse. Dm 11<br>Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 G. 9.                                                                                                                                           |
|            | Nr. 185             | b) Vergold., teilweise emaillierte Fassung eines Gewürzgefäßes.<br>Mit Achat. Museum Kassel. H 18                                                                                                                                          |
|            | Nr. 200?            | <ul> <li>c) Hausapotheke mit Rubingläsern in vergoldeter Fassung.<br/>1884 Roderich Freiherr von Walterskirchen Wien.</li> </ul>                                                                                                           |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 711        | Nr. 208             | d) Fassung einer Rubinglaskanne. Silberkammer Dessau. H 11,                                                                                                               |  |  |  |  |
|            | Nr 179?             | e) Vergoldete Fassung eines Nautilus. H 32<br>1906 Albert Ullmann Frankfurt a. M.                                                                                         |  |  |  |  |
|            | Nr. 215             | f) Vergoldete Hostiendose. Silberkammer Darmstadt. Dm 6                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 712        |                     | Joh. Amende, Meister um 1681 † 1719.                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|            | Nr. 199<br>u. 202   | a-l) Elf weißsilberne Leuchter, teilweise mit der<br>Initialen von Ernst Ludwig Landgraf zu Hessen 1688-1739                                                              |  |  |  |  |
|            |                     | Silberkammer Darmstadt. H 19,5                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|            |                     | Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 713        |                     | Vielleicht Philipp Heinrich Jäger, heiratet 1683                                                                                                                          |  |  |  |  |
|            | Nr. 202             | a) Löffel, Museum Innsbruck. L 18                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|            | Nr. 181             | b) Löffel. Suermondt-Museum Aachen.                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 714        | Nr. 181             | a) Teilvergold. Tisch, Platte figural getrieben. L 104,<br>Fürst Nikolaus Essterhäry Forchtenstein. Goldschmiedekunst<br>Ausstellung Wien 1889, Katalog Nr. 766.          |  |  |  |  |
|            | Nr. 168             | b) Teilvergoldete Kassette, länglich achtseitig, mit getriebener                                                                                                          |  |  |  |  |
|            |                     | figürlichen Darstellungen. H 22,5<br>† Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885.                                                                                     |  |  |  |  |
|            | Nr. 176?            | c) Kassette mit großen getrieb. Blumen. Grunes Gewölbe Dresden                                                                                                            |  |  |  |  |
|            | Nr. 203             | d) Vergold. Schreibkassette mit weißsilb. aufgesetzten Orna-                                                                                                              |  |  |  |  |
|            |                     | menten u. Diamanten. Inschr. Eremitage St. Petersburg. H 12                                                                                                               |  |  |  |  |
|            | Nr. 179             | e) Deckelkanne, figural u. mit großen Blumen getrieb. H 28,9<br>Rüstkammer Moskan. Katalog Filimonow II 1884 Nr. 817 Taf. 282.                                            |  |  |  |  |
|            | Nr. 169             | <ul> <li>f) Vergoldete Flasche mit Kette und Schraube.</li> <li>Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 G. 50.</li> </ul>                                               |  |  |  |  |
|            | Nr. 181             | <ul> <li>g) Teilvergold. Deckelkanne. Am Corpus getriebene Figurer<br/>und Tulpen mit eingelassenen Münzen von 1626.</li> <li>† J. J. Boasberg Amsterdam 1883.</li> </ul> |  |  |  |  |
|            | Nr. 194?            | h) Teilvergoldete Deckelkanne. Figural. H 22 Exzellens Due St. Petersburg 1885.                                                                                           |  |  |  |  |
|            | Nr. 181             | <ol> <li>Teilvergold. Deckelkanne mit getrieb. Putten und Blumen<br/>Gebr. Bourgeois Köln 1883.</li> <li>H 16</li> </ol>                                                  |  |  |  |  |
|            | Nr. 175             | k) Vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne. H 27                                                                                                                          |  |  |  |  |
|            | -,,                 | Musée Royal in Brüssel. Destrée, Cat. des Ivoires, Bruxelles 1902 Nr. 30 mit Abbildung S. 81.                                                                             |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 714        | Nr. 190             | l) Vergoldeter Kugelbecher. H 18 Geh. Kommerzienrat J. Pinkus Neustadt O.S. 1891.                                                                                                                                                                                                      |  |
|            | Nr. 189             | m) Weißsilb. ovale Platte. Eigentümer wie vorstehend. L 49                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 715        | Nr. 185             | Niederer Handleuchter.<br>1883 † J. J. Boasberg Amsterdam.                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 716        | Nr. 185             | a) Vergold. Fassung eines zehnkantigen Rubinglases<br>auf drei Löwen ruhend. Mit Filigran, Steinen,<br>Email, Wappen und Initialen. (1682.) H 19,5<br>Fürstl. Kunstsamml. Sigmaringen. Kat. Kleinodienschrank Nr. 213 oder 62.                                                         |  |
|            | Nr. 185             | b) Vergoldete Fassung eines Rubinglaspokales.<br>Historisches Museum Stockholm.                                                                                                                                                                                                        |  |
|            | Nr. 204             | c) Teilvergoldeter konischer Becher mit gravierter Ausicht<br>von Frankfurt a. M. H 15<br>Histor. Museum Frankfurt a. M. Ehemals in der Kirche in Dossenheim.                                                                                                                          |  |
| 717        | Nr. 179             | Kugelbecher mit Imperatorenköpfen getrieb. H 18 Gebr. Heilbronner München.                                                                                                                                                                                                             |  |
| 718        | Nr. 199             | a-b) Zwei Gießkannen mit Löwengriff u. Adlerausguß. Schloß Berlin Rittersaal.                                                                                                                                                                                                          |  |
|            | Nr.?                | <ul> <li>c) Teilvergoldete bauchige Abendmahlskanne mit Kartusche,<br/>Wappen, Inschrift und 1683. H 35</li> <li>Johanneskirche Crailsheim. Ausst. Kirchl. Kunst Stuttgart 1911.</li> </ul>                                                                                            |  |
| 719        | Nr.?                | "ISP" Teilvergoldeter Kugelbecher mit Imperatorenköpfen<br>getrieben. H 24,8<br>Schützenkleinodien Breslau. Zeitschrift des Museums schlesischer Altertümer<br>1893 S. 251 Taf. IV 2.<br>Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                              |  |
| 720        | Nr.?                | Hifthom Elias Jäger (I), geb. 1653, erwähnt 1685 † 1709.  graviert a) Weißsilb. Antependium, Darstellung des Überganges der kaiserlichen Armee über den Schwarzwald unter Herzog Karl von Lothringen im Jahre 1678. Stifterporträt von 1687. Bezeichnet "ELIAS JÄGER".  L 189,5, H 102 |  |
|            | }                   | Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Übersicht 1906 S. 210/11 I. Kraus, Kunstdenkmäler Baden III S. 105/66 Beilage Taf. IV—VII. b) Kruzifnx auf schwarzem Holzpostament mit zwei getriebenen Medaillons. Nur das eine ist "EI" bezeichnet. 1895 Kirche in Lautenbach bei Oberkirch.       |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eiger*tmer                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 721        |                     | Vielleicht Michael Hu(e)ter, heiratet 1684, Geschaumeister 1695—1698 † 1717.                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 216             | <ul> <li>a) Weißsilb. Decke eines Gebetbuchs von 1719.</li> <li>H. 14,5</li> <li>L. u. J. Krauß Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1643.</li> </ul>                                                                                         |
|            | Nr. 222             | b) Zwei weißsilb. Guéridons. Schloß Dresden. H 115                                                                                                                                                                                                        |
| 722        |                     | Vielleicht Philipp Jacob Drentwett, heiratet<br>1684 † 1708. Wahrscheinlicher Philipp Jacob                                                                                                                                                               |
|            |                     | Drentwett, heiratet 1669 † 1712.                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr.?                | <ul> <li>Reiterfigur des hl. Georg mit dem Drachen. Stifterinschrift.</li> <li>Pfarrkirche Karlstadt a. M. Ausst. Würzburg 1893, Katalog Nr. 295.</li> </ul>                                                                                              |
|            | Nr.?                | b) Teilverg. Becher in Gestalt eines aufrecht schreitenden Greifen mit Elle und Wappen. Inschrift von 1710. H 45<br>Weberrunft Basel. Goldschmiedearbeiten der Zünfte in Basel Taf. 20.<br>Aufbewährt im Historischen Museum Basel, Katalog 1895 Nr. 150. |
|            | Nr. 204             | c) Scherzbecher »Hansel im Keller«, Griff figural, Kuppa<br>muschelförmig, Wappen. H 47<br>1885 † Baron Karl v Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                 |
|            | Nr.?                | d-e) Zwei verg. vasenförm. Zierstücke mit geschnitt. Steinen.<br>Sammlung vaterländischer Kunstdenkmale Stuttgart. H 14                                                                                                                                   |
|            | Nr. 196             | f) Teilvergoldoter Kugelbecher, getriebene Köpfe zwischen<br>Waffentrophäen. H 23,5<br>Hofjuwelier Guttenhöfer Würzburg. Ausst. Würzburg 1893, Kat. Nr. 84.                                                                                               |
|            | Nr. 183?            | g) Teilverg. Kugelbecher mit drei getrieb. Imperatorenköpfen.<br>S. Nagel Gudensberg. Ausst. Kassel 1884, Kat. Ni. 1746. H 16,5                                                                                                                           |
|            | Nr.?                | h-i) Zwei Kugelbecher mit Medaillonköpfen.<br>Silberausstellung Budapest 1884.                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 180?            | <ul> <li>k) Teilvergoldeter Deckel auf einem Kugelbecher.</li> <li>1885 J. Jacobson St. Petersburg.</li> </ul>                                                                                                                                            |
|            | Nr. 199             | 1-m) Zwei getriebene Deckelbecher mit Gemmen. H 16,9<br>Schloß Bebenhausen. Abgebildet bei Biermann, Ausstellung Gmünd.                                                                                                                                   |
|            | Nr. ?               | n) Teilvergoldeter Becher mit Reliefmedaillons.<br>Israelitische Kultusgemeinde Nagy-Kanizsa (Groß-Kanischa). Millenniums-<br>Ausstellung Budapest 1896, Kat. der historischen Hauptgruppe Nr. 2437.                                                      |
|            | Nr. 215             | o) Weißsilbernes Kruzifix auf drei Füßen, mit aufgesetzten<br>Engelsköpfen. H 114,5<br>Kirchenverwaltung Gereuth. Ausstellung Würzburg 1893, Kat. Nr. 266.                                                                                                |
|            | Nr. 202             | p) Weißsilb. Rauchfaß mit durchbroch. Ornamenten. Dom Erfurt.                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 213?            | q) Weißsilberne Hängelampe. Mit Ketten, H 70 Kirchenschatz Xanten. Ausstellung Krefeld 1898.                                                                                                                                                              |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 722        | Nr. 202             | r-s) Zwei weißsilberne Altarleuchter mit hoch erhabenen<br>Engelsköpfen. H 56<br>Fürst Auersperg Wien. Ausstellung Innsbruck 1893, Kat. Nr. 378 u. 379.                                                                                                               |
|            | Nr. 213             | t-w) Vier weißsilb. Leuchter mit getrieb. Ranken. H ca 65<br>Kirchenverwaltung Gereuth. Ausstellung Würzburg 1893, Kat. Nr. 261.<br>Zwölf weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                               |
| 723        | Nr. 204             | a) Graviertes Schälchen in Form einer Tasse. 1885 Fürst Paskewitsch St. Petersburg.                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 185             | b) Verg. Fassung einzelner Stücke eines emaill.? Teeservices.<br>Museum Kassel. Katalog Lenz 1881 Nr. 407. Formenschatz 1882 Taf. 139.<br>Obernetter, Ausstellung München 1876 Taf. 54.                                                                               |
|            | Nr. 204?            | c) Sechsseitige verg. Teekanne, in den Feldern Achatplatten.  Museum Gotha.  H 14                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr 181              | d) Vergoldeter niederer Becher mit Blattwerk. H 6<br>Freiherr v. Fechenbach zu Laudenbach. Fränkische Ausstellung Würzburg<br>1893, Katalog Nr. 57.                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | <ul> <li>e) Vergoldeter Kelch mit Akanthusranken und Engelsköpfen.<br/>Marienkirche Maria Buchen. Kunstdenkmäler Bayern III 9, 1914 S. 53.</li> </ul>                                                                                                                 |
| 724        | Nr. 189             | a-b) Zwei weißsilberne Thronsessel mit getriebenen<br>Kinderköpfen.<br>Schloß Berlin, Ritterssal. Ausstellung München 1876, Katalog Nr. 167,<br>Sciele, Der Silberschatz der Hohensollern zu Berlin Tafel XXV.                                                        |
|            | Nr.?                | c) Vergold. Reiterfigur, Gustav Adolf von Schweden darst. H 34<br>† Baron Mayer v. Rothschild London. South Kensington Museum, Loar<br>Cat. 1862 S. 534 Nr. 6, 365. Vielleicht identisch mit dem folgenden Stück                                                      |
|            | Nr. 209?            | d) Vergold.Reiterfigur, Gustav Adolf von Schweden darstellend<br>Mit Wappen. 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 43                                                                                                                                    |
|            | Nr.?                | e) Reiterfigur, Gustav Adolf von Schweden. Mit Inschrift. H 44,5<br>Kompagnie der Schwarzen H\u00e4apper Riga. Kulturhistorische Ausstellung<br>Riga 1883, Katalog S. 156 Nr. 1593. Abbildung in Buchholz, Goldschmiede<br>arbeiten in Kur., Est. und Livland Nr. 28. |
|            | Nr.?                | f) Zierverg. Reiterfigur, Gustav Adolf von Schweden. H 44 Historisches Museum Stockholm.                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 169             | g) Reiterfigur, Karl I. von England darstellend. H 45,5<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885, Nr. 1919 Taf. 309.                                                                                                                                              |
|            | Nr. 190             | h) Vergold. emaillierte Fassung eines Elfenbeinpokals. H 59<br>Schloß Moritzburg. Ausstellung München 1876; Katalog Nr. 248. Ober<br>netter, Ausstellung München Tafel 106.                                                                                           |
|            | Nr.?                | i) Verg. Fassung einer Elfenbeinkanne. H 29                                                                                                                                                                                                                           |

| Nr. 188 a) Platte mit graviertem Wappen.  Nr. 198? o) Teilwergoldete Platte. Figurale Darstellung.  1884: † Baron Nathaniel v. Rothschild Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nr. 169 Nr. 190 Nr. 198 Nr. 187 Nr. 187 Nr. 187 Nr. 166 Nr. 186 Nr. 187 Nr. 166 Nr. 187 Nr. 166 Nr. 187 Nr. 167 Nr. 167 Nr. 167 Nr. 167 Nr. 168 Nr. 179 Nr. 169 Nr. 179 Nr. 169 Nr. 179 Nr. 179 Nr. 179 Nr. 179 Nr. 179 Nr. 179 Nr. 189 Nr. 18 | : 117        |
| Nr. 196 Nr. 186 Nr. 188 Nr. 1982 Nr. 188 Nr. 1982 Nr. 189 Nr.  |              |
| Nr. 186 Nr. 1987 Nr. 1987 Nr. 1988 Nr. 1988 Nr. 187 Nr. 187 Nr. 187 Nr. 187 Nr. 187 Nr. 188 Nr. 189 Nr. 177 Nr. 177 Nr. 177 Nr. 177 Nr. 177 Nr. 188 Nr. 188 Nr. 189 Nr | 98           |
| Nr. 187  Nr. 186  Nr. 186  Nr. 187  Nr. 166  Nr. 166  Nr. 166  Nr. 166  Nr. 167  Nr. 167  Nr. 167  Nr. 177  Nr. 177  Nr. 177  Nr. 178  Nr. 187  Nr. 188  Nr. 188  Nr. 189  Nr. 189  Nr. 189  Nr. 189  Nr. 180  Nr. 180  Nr. 186  Nr. 186  Nr. 186  Nr. 186  Nr. 187  Nr. 187  Nr. 188  Nr. 188  Nr. 188  Nr. 189  Nr. | m 30,6       |
| Nr. 187 Nr. 2 Nr. 2 Nr. 2 Nr. 2 Nr. 166 Nr. 167 Nr. 177 Nr. 2 Nr. 167 Nr. 177 Nr. 187 Nr. 188 Nr. 186 Nr. 186 Nr. 187 Nr. 188 Nr. 188 Nr. 189  | 50           |
| Nr. 166 Nr. 166 Nr. 167 Nr. 167 Nr. 168 Nr. 168 Nr. 168 Nr. 1693: † Robert Lackmann Frankfurt a. M. bb) Teilverg. Deckelkanne mit figuraler Darstellung. H Kunstgewerbe-Museum Berlin. Cc) Teilverg. Deckelkanne m. musizier. Engeln getrieb. H 1885: † George Agath Breslau. Sig. George Agath Breslau, Ast. Lepke Nr. 1462 (1966) Taf. V Nr. 34. Erworben von Goldschmid furt a. M. Desgl. ein Stück Taf. III Nr. 68. Preis Mk. 1100.— dd) Teilverg. Deckelkanne mit figuraler Darstellung. H Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1884 Nr. 816 Taf. 2 e) Zylindrisch. Deckelbecher m. bibl. Szenen getrieb. H British Museum London. Waddesdon Bequest, London 1899 u. 1902 ff) Teilverg. Deckelkanne m. figuraler Darstellung in vier S Samml. Bourgeois Köln. Auktion Heberle 1904, Kat. Nr. 509. H Mit dem gleichen, aber anscheinend etwas größeren Ze gg) Vergoldette Kanne mit weitem, als Adler gebildeter guß. Wappen und 1698. H Schloß Berlin, Rittersal. Seidel, Der Silberschatz der Hohenzol Berlin Tafel XXI. Nr. 139 Nr. 161 kk) Verg. Deckelkanne m. Muschelornam. u. Tulpen. H if) Teilverg. Deckelkanne m. Kinderfries. H kk) Verg. Deckelkanne m. Kinderfries. Der Deckel m. musc Buckeln 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 13 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m 26,6       |
| Nr. 177?  Kunstgewerbe-Museum Berlin.  cc) Teilverg. Deckelkanne m. musizier. Engeln getrieb. H 188; † George Agath Breslau. Slg. George Agath Breslau, Aukt Lepke Nr. 1463 (1906) Taf. V Nr. 34. Erworben von Goldschmidt furt a. M. Desgl. ein Stack Taf. III Nr. 68. Preis Mr. 1100.—  d) Teilverg. Deckelkanne mit figuraler Darstellung. H Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1884 Nr. 816 Taf. 2 ee) Zylindrisch. Deckelbecher m. Dibl. Szenen getrieb. H British Museum London. Waddesdon Bequest, London 1899 u. 1902  Nr. 177  f) Teilverg. Deckelkanne m. figuraler Darstellung in vier S Samml. Bourgeois Köln. Auktion Heberle 1904, Kat. Nr. 509. H Mit dem gleichen, aber anscheinend etwas größeren Ze gg) Vergoldete Kanne mit weitem, als Adler gebildeter guß. Wappen und 1698.  Schloß Berlin, Rittersaal. Seidel, Der Silberschatz der Hohenzol Berlin Tafel XXI.  hh) Teilverg. Deckelkanne m. Muschelornam. u. Tulpen. H if) Teilverg. Deckelkanne m. Kinderfries. H kk) Verg. Deckelkanne m. Kinderfries. Der Deckel m. muse Buckeln 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 13 weitere Stücke nachweisbar.  "TB" Tob. Baur, heiratet 1685 † 1735.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,5         |
| 1885: † George Agath Breslau. Sig. George Agath Breslau, Aukt Lepke Nr. 1462 (1906) Taf. V Nr. 34. Erworben von Goldschmidt furt a. M. Desgl. ein Sück Taf. III Nr. 68. Preis Mr. 1100.—  Nr. 186  Nr. 187  Nr. 188  Nr. 189  Nr. 187  Nr. 187  Nr. 187  Nr. 187  Nr. 187  Nr. 188  Nr. 189  Nr. 197  Nr. 197  Nr. 197  Nr. 197  Nr. 197  Nr. 198  Nr. 199  Nr. 2037  Nr. 2037  Nr. 2037  Nr. 2037  Nr. 2037  Nr. 199  Nr. 191  Nr. 191  Nr. 192  Nr. 191  Nr. 192  Nr. 193  Nr. 191  Nr. 197  Nr. 197  Nr. 197  Nr. 197  Nr. 197  Nr. 198  Nr. 199  Nr. 199  Nr. 199  Nr. 199  Nr. 191  Nr. 197  N | 20,5         |
| Nr. 183  Nr. 183  Nr. 183  Nr. 187  Nr. 188  Nr. 188  Nr. 2037  Nr. 2037  Nr. 2037  Nr. 2037  Nr. 199  Nr. 2037  Nr. 139  Nr. 139  Nr. 139  Nr. 139  Nr. 161  Nr. 189  Nr. 180  Nr. 181  Nr. 182  Nr. 183  Nr. 181  Nr. 181 | onskat.      |
| Nr. 183 ee) Zylindrisch. Deckelbecher m. Dibl. Szenen getrieb. H British Museum London. Waddesdon Bequest, London 1899 u. 1902 ff) Teilverg. Deckelkanne m. figuraler Darstellung in vier S Samml. Bourgeois Köln. Auktion Heberle 1904, Kat. Nr. 509. H Mit dem gleichen, aber anscheinend etwas größeren Ze gg) Vergoldete Kanne mit weitern, als Adler gebildeter guß. Wappen und 1698. H Schloß Berlin, Rittersal. Seidel, Der Silberschatz der Hohenzol Berlin Tafel XXI. Nr. 139 Nr. 139 if) Teilverg. Deckelkanne m. Muschelornam. u. Tulpen. H if) Teilverg. Deckelkanne mit Kinderfries. H kk) Verg. Deckelkanne m. Kinderfries. Der Deckel m. musc Buckeln 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 13 weitere Stücke nachweisbar.  775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Nr. 177  ff) Teilverg. Deckelkanne m. figuraler Darstellung in vier S Samml. Bourgeois Köla. Auktion Hebrele 1904, Kat. Nr. 509. H Mit dem gleichen, aber anscheinend etwas größeren Ze gg) Vergoldete Kanne mit weitem, als Adler gebildeter guß. Wappen und 1698. H Schloß Berlin, Rittersal. Seidel, Der Silberschatz der Hohenzol Berlin Tafel XXI.  Nr. 139  Nr. 139  Nr. 161  kk) Verg. Deckelkanne m. Muschelornam. u. Tulpen. H ii) Teilverg. Deckelkanne mit Kinderfries. H kk) Verg. Deckelkanne m. Kinderfries. Der Deckel m. musc Buckeln 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 13 weitere Stücke nachweisbar.  725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Nr. 2037 gg) Vergoldete Kanne mit weitem, als Adler gebildeter guß. Wappen und 1698. H Schloß Berlin, Rittersaal. Seidel, Der Silberschatz der Hohenzol Berlin Tafel XXI. Nr. 139 Nr. 139 ii) Teilverg. Deckelkanne m. Muschelornam. u. Tulpen. H ii) Teilverg. Deckelkanne mit Kinderfries. H kk) Verg. Deckelkanne m. Kinderfries. Der Deckel m. musc Buckeln 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 13 weitere Stücke nachweisbar.  "TB" Tob. Baur, heiratet 1685 † 1735.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zenen.<br>23 |
| guß. Wappen und 1698. H. Schloß Berlin, Rittersaal. Seidel, Der Silberschatz der Hohenzol Berlin Tafel XXI.  Nr. 139 Nr. 139 Nr. 161 kk) Verg. Deckelkanne m. Muschelornam. u. Tulpen. H. if) Teilverg. Deckelkanne mit Kinderfries. H. kk) Verg. Deckelkanne m. Kinderfries. Der Deckel m. musc. Buckeln 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H. 13 weitere Stücke nachweisbar.  725  "TB" Tob. Baur, heiratet 1685 † 1735.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Nr. 139 Nr. 139 Nr. 139 Nr. 161 Nr. 161 Nr. 161 Nr. 161 Nr. 161 Nr. 162 Nr. 163 Nr. 165 Nr. 166 Nr. 167 Nr. 167 Nr. 167 Nr. 168 Nr. 168 Nr. 169 Nr. 16 | 33,5         |
| Nr. 139 Nr. 161 Nr. 161 Nr. 161 Nr. 162 Nr. 163 Nr. 164 Nr. 165 Nr. 165 Nr. 166 Nr. 167 Nr. 167 Nr. 167 Nr. 167 Nr. 167 Nr. 168 Nr. 1688 N |              |
| Nr. 161  kk) Verg. Deckelkanne m. Kinderfries. Der Deckel m. musc Buckeln 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 13 weitere Stücke nachweisbar.  "TB" Tob. Baur, heiratet 1685 † 1735.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21           |
| Buckeln 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 13 weitere Stücke nachweisbar.  725  "TB" Tob. Baur, heiratet 1685 † 1735.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,5         |
| im Oval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Toilettekästchen von Schildpatt mit Silberbeschlag.<br>Maximilian-Museum Augeburg. Das Augeburger Rathaus 1903 S. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- selchen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 725        | Nr. 235             | e) Weißsilb. Relief, achtseitig, Gründung Karthagos. L 47<br>† Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                               |
|            |                     | Zwei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                      |
| 726        |                     | Vielleicht Mattheus oder Markus Wolff, verm. 1685 † 1716.                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 207             | a) Reiterfigur auf einem Postament, welches mit großen                                                                                                                                                                |
|            |                     | Tulpen getrieben ist. H 49<br>Musée Royal in Brüssel. Destrée, Musées royaux à Bruxelles 1897 Tafel<br>mit Hufeisen. 1842 Sammlung Malingreau.                                                                        |
|            | Nr.?                | b) Teilvergoldeter Reiter auf weißsilbernem Pferd. H 28,5<br>Baron Heinrich Gudenus. Goldschmiedekunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 249                                                                                 |
|            | Nr. 203             | c) Vergoldetes Trinkgefäß in Gestalt eines Bären. H 22,2<br>Brit. Mus. London. Waddesdon Bequest, London 1899 Nr. 139 u. 1902 Nr. 139                                                                                 |
|            | Nr. 196             | d) Pferd in Courbettehaltung. H 36<br>+ Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885.                                                                                                                                |
|            | Nr. 213             | e) Verg. Hirsch. Untersatz m. getrieb. Ornamenten. H 22,<br>Graf Emanuel Andrássy Budapest. Silberausstellung Budapest 1884.                                                                                          |
|            | Nr. 195             | f) Verg. Trinkgefäß in Gestalt eines sitzenden Hasen. Mus. Goths                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 206             | g) Vergoldeter Pokal, Kuppa muschel- oder blattformig. Am<br>Griff Schmiede mit Amboß, bezeichnet 1690. H 43<br>British Museum London. Waddesdon Bequest, London 1899 Nr. 127 und<br>1992 Nr. 127.                    |
|            | Nr. 196             | h) Teilvergoldete Platte mit figuraler Darstellung, am Rande<br>Kartuschen. Inschriften. Winterpalais St. Petersburg. L 84,5                                                                                          |
|            | Nr. 196             | <ol> <li>Weißsilb. Platte mit fig. Darstellung. Am Rande Porträt<br/>medaillons mit Inschriften. Winterpalais St. Petersburg. L. 77</li> </ol>                                                                        |
|            | Nr. 196             | k) Weißsilb. getrieb. ovale Platte; Kinder, Blumen u. Früchte<br>Silberausstellung Budapest 1884. L 18                                                                                                                |
|            | Nr. 196             | l) Teilvergoldete getriebene Kanne. H 43<br>† Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885.                                                                                                                          |
|            | Nr. 204?            | m) Vergoldeter Weihwasserkessel, getrieben und mit eine<br>Mariendarstellung graviert. H 17,6<br>Baron Karl Apor. Silberausst. Budapest 1884, Kat. masodik terem S. 145 Nr. 55<br>Ferner noch etwa 15 weitere Stücke. |
| 727        |                     | Wahrscheinlich Ludwig Schneider, heiratet 168                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 202             | a) Teilvergold. Kelch mit aufgesetzten Ornamenten. H 25<br>Neue kath. Kirche Neustadt a. H.                                                                                                                           |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>selchen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                       |             |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 727        | Nr.?                | b) Vergold. Strahlenmonstranz mit Steinen u. weißsilb. Rai<br>Domschatz Regensburg.                                                                                                     | nken.       |
|            |                     | 50, wahrscheinlich 80 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                       |             |
| 728        | Nr. ?               | "WS" Vergold. Lavabo, Kanne und Schüssel, mit E<br>wappen und Stifterinschrift. Schüssel, Dm<br>Pfarrkirche Walldurn. Kunstdenkmäler Baden, Amtsbezirk Bucher<br>Adelsheim 1901 S. 139. | 49          |
| 729        |                     | GB Gottlieb Bauer † 1735 oder Gabriel Besma<br>verm. 1685 † 1735.                                                                                                                       | ann,        |
|            | Nr. 203             | a) Deckelkanne mit allegorischer Darstellung. H     Patriarchen-Schatzkammer Moskau.                                                                                                    | 19          |
|            | Nr. 206             | b) Teilvergold Deckelkanne, getrieben m. Laubwerk u. figu<br>Darstellung. A. Liubawin St. Petersburg 1885. H                                                                            | 19,5        |
|            | Nr. 194             | <ul> <li>c) Deckelkanne mit Löwenjagd getrieben.</li> <li>J. und S. Goldschmidt Frankfurt a. M. 1883.</li> </ul>                                                                        |             |
|            | Nr. 208             | <ul> <li>d) Teilvergold. Deckelkanne. Zwischen getrieb. Fruchtgehä<br/>drei weißsilb. figurale Medaillons mit Inschriften. H<br/>Schloß Bebenhausen.</li> </ul>                         |             |
|            | Nr.?                | e-f) Zwei weißsilberne Deckelkannen. H c<br>Fürst Jussupow St. Petersburg 1904.                                                                                                         | a. 23       |
|            | Nr. 181             | g) Vexierpokal »Hansel im Keller«. H<br>Ernest Osterrieth Antwerpen. Ausstellung Brüssel 1888, Katalog No                                                                               | 22,5        |
|            | Nr. ?               | h) Vergoldete Monstranz von Engel getragen, 1682.<br>Georgskirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr.                                                                      | 1335        |
|            | Nr. 206             | <ol> <li>Vergoldetes McGgerät, 1691.         Johanneskirche Erding. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. Kunstdenkmäler Bayern I 1899 S. 1229.     </li> </ol>                        | 1380        |
|            |                     | 15 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                          |             |
| 730        |                     | Michael Heckel, heiratet 1685 † 1726.                                                                                                                                                   |             |
|            | Nr. 195             | <ul> <li>a) Fassung einer Achatschale mit Steinen bes<br/>Schatzkammer München. Katalog Schauß M. 32.</li> </ul>                                                                        | etzt.       |
|            | Nr. 185             | b-h) Kruzifix mit sechs Altarleuchtern. Domschatz Osnabrü                                                                                                                               | ck.         |
|            | Nr. 203             | <ul> <li>i) Vergold. Deckelkanne mit aufgesetztem weißsilb. Laubt<br/>1885 J. Jacobson St. Petersburg.</li> </ul> H                                                                     | verk.<br>18 |
|            | Nr.?                | k) Vergold. Deckelkanne. 1904 Wilh. v. Stumm St. Petersburg. H                                                                                                                          | 20          |
|            | Nr.?                | 1-m) Zwei Kannen mit Maskaron.  Rüstkammer Moskau. Kat, Filimonow II 1885 Nr. 1176 u. 1177 Taf                                                                                          | 63          |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 730        | Nr. 203             | n) Elfenbeinzylinder, geschnitzt nach Rubens, als Reiseuhr montiert. Am Zylinder IGNATIUS · ELHAFEN · WIEN · 1697 · ABB. TAF. 19. H 26 Schloß Baden. Rosenberg, Kunstkammer Karlsruhe 1892 Taf. 17. Ausstellung Darmstadt 1914, Katalog Nr. 24. Biermann, Deutsches Barock 1914 Bd. I Abb. 566, Bd. II S. LXXIX. Wahrscheinlich mit derselben Marke:                                           |
|            | Nr. 203             | o) Fassung einer Elfenbeinkanne. Louvre Paris. H 23<br>Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 194^            | "IK" Fünf Indianerfiguren auf getrieb. Postamenten. H 97,6 im Kreis Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1985–89 Taf. 294. Fünf weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                           |
| 731        |                     | Cornelius Poppe, heiratet 1686, Geschaumeister 1705, Vorgeher 1718 † 1723.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 181             | <ul> <li>a) Teilvergold. Kugelbecher mit drei getrieb. Imperatorenköpfen.</li> <li>Museum Cassel.</li> <li>H 21</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 204             | b) Teilvergold. Kugelbecher, am Körper u. Deckel Imperatoren-<br>köpfe in Medaillons zwischen Trophäen. H 20,3<br>1885: † Baron H. v. Günzburg St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 199             | <ul> <li>c) Teilvergold. Kugelbecher mit Deckel. Getrieb. Imperatoren-<br/>köpfe zwischen Fruchtgehängen. H 18</li> <li>Fürst Fugger-Babenhausen Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1519.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 197             | <ul> <li>d) Teilvergoldeter Kugelbecher mit drei getriebenen Imperatorenköpfen in herzförmigen Feldern. Im Deckel Emailwappen, Inschrift und 1702.</li> <li>H 25</li> <li>Førstl. Sammlung Sigmaringen. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1513. Meisterwerke Schwäbischer Kunst Taf. 26. Ausst. Darmstadt 1914, Kat. 27. Biermann, Deutsches Barock Abb. Bd. I 576. Text Bd. II S. XC.</li> </ul> |
|            | Nr. 204             | e) Teilvergold. Deckelkanne auf drei Kugelfüßen. Zwischen<br>Blumengehängen drei Medaill. m. Ruinen in Treibarb. H 22<br>Freiherr v. Tucher Nürnberg. Ausstellung Nürnberg 1885, Katalog Nr. 802.<br>Ausstellung Wien 1907, Katalog Nr. 291.                                                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | f) Teilverg. Deckelkanne mit getrieb. Tiermedaillons zwischen<br>Fruchtgehängen. J. Kronberger Linz. Ausst. Steyer 1884 Heft 5 Taf. 2.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr.?                | g) Teilvergold. Deckelkanne. Fürst Jussupow St. Petersburg. H ca. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 206             | h) Verg. Deckelkanne auf drei Füßen. Mit gravierten Medaillons,<br>Früchten u. Ranken. 1885: A. Liubawin St. Petersburg. H 23                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 206             | i) Teilvergold. Deckelkanne mit getrieb. Akanthusblättern und<br>Blumen. 1885: A. Liubawin St. Petersburg. H 20,5                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 731        | Nr. 206             | k) Teilvergold. Becher auf Kugelfüßen, mit Deckel und ge-<br>triebenen Medaillonköpfen. 1885: A. Liubawia St. Petersburg.                                                                                                            |
|            | Nr.?                | Weißsilb. Deckelkanne. Getriebene Medaillons zwischen     Blumenornamenten. Inschrift von 1697.     Stadt Sneek. Tentoonstelling van edele metalen Amsterdam 1880, Kat. Nr. 267.                                                     |
|            | Nr. 204             | m) Konischer Becher. Zwischen getrieb. Frucht- und Blumen-<br>festons zwei Medaillons mit bibl. Darstellungen. H 13<br>1885: † Baron H. v. Günzburg St. Petersburg.                                                                  |
|            | Nr. 199             | n) Hoher konischer Becher mit gravierten Landschaften und<br>Ornamenten. Eremitage St. Petersburg. H 18                                                                                                                              |
|            | Nr. 207             | <ul> <li>Konischer Deckelbecher mit getrieb. Blumen u. Blattranken.</li> <li>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1585 Tafel 280.</li> </ul>                                                                             |
| i          | Nr. 199             | p-q) Zwei gleiche teilvergoldete Kugelbecher mit getriebenen<br>Ranken u. Wappen sowie grav. Inschrift von 1697. H 19<br>Schloß Bebenhausen. Ausstellung Stuttgart 1881, Katalog Nr. 121. Ausstellung München 1876, Katalog Nr. 301. |
|            | Nr. 204             | r) Große Deckelkanne mit Gravierungen.<br>1883: J. und S. Goldschmidt Frankfurt a. M.                                                                                                                                                |
|            | Nr. 206             | <ol> <li>Deckelkanne mit geschwärzten Gravierungen (Jagdszenen)<br/>auf weißem Grunde. Patriarchen-Schatzkammer Moskau. H 25,5</li> <li>weitere Stücke nachweisbar.</li> </ol>                                                       |
| 732        |                     | Vielleicht Johannes Faßnacht, 1678 Geselle in<br>Breslau, verm. 1686 † 1726.                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 203             | a-b) Vergold. Kelch u. Meßkännchen mit Platte. Aufgesetzte<br>weißsilb. Ornamente, Edelsteine u. Emails. Kelch H 29<br>Süft St. Paul Kärnten. Kirchl. Ausstellung Wien 1887, Katalog Nr. 819.                                        |
|            | Nr.?                | c) Vergold. Keich, getrieb. Laubwerk und Email. H 25,5<br>Fürstl. Kunstsammlung Sigmaringen. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1364.<br>Wahrscheinlich mit derselben Marke:                                                             |
|            | Nr.?                | d) Vergold. Kelch mit Engelsköpfen u. durchbrochenen Ranken. Stift Wilten. H 23                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 185             | e) Vergoldetes Meßgerät. Inschrift von 1699. L 36<br>Herzog von Edinburg Koburg. Ausst. Würzburg 1893, Kat. Nr. 14.                                                                                                                  |
|            | Nr.?                | f) Kelch mit Emails. Initialen und 1700.<br>Ehemaliges Dominikanerkloster Mödingen bei Dillingen. Schröder im<br>Archiv für christliche Kunst 1904 S. 95 Nr. 16, wo auch eine weitere Ar-<br>beit in Habstal machgewisten ist.       |
|            | Nr. ?               | g) Meßgerät? Suft St. Paul Kärnten. Kraus, Kunstdenkm. Baden III S. 97.<br>Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                          |

| Lf.<br>Nr. | Reschau-<br>zeichen | Meister-<br>reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 733        |                     | Meister aus der Goldschmiedefamilie Peffenhauser.                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 185             | a) Weißsilb. ovaler Spielteller mit Wappen. L 17,5<br>Silberkammer Darmstadt.                                                                                                                                              |
|            | Nr. 236             | b-c) Weißsilb. Kanne u. Becken m. Initialen. Silberkammer Dresden.                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 211             | d) Weißsilb. ovale Platte mit eingezog. Rande u. schwachen<br>Henkeln. 1885 Exzellenz A. A. Polowzow St. Petersburg. L 49                                                                                                  |
|            | Nr. 231?            | e-f) Weißsilberne Taufkanne und Schüssel von 1731.  Wallonisch-niederländische Kirche in Hanau. Winkler und Mittesdorf, Bau- und Kunstdenkmiller der Stadt Hanau I (1897) S. 142 Abb. 78.  Fünf weitere Stücke nachweisbar |
| 734        |                     | Joh. Phil. Schuch, heiratet 1687, Vorgeher 1716                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 199             | a) Teilvergold. bauchige Weinkanne mit aufgesetzten getrieb.<br>Medaillons. Inschrist und 1707. Johanneskirche Ansbach.                                                                                                    |
|            | Nr. 210             | b) Länglich achtseitige Kassette mit Emailmedaillons u. grav.<br>Emblem mit Inschr. Eremitage St. Petersburg. H 15,5                                                                                                       |
|            | Nr. 196             | c) Teilvergold. Teller mit getriebenen Vögeln. Dm 19,5<br>Graf Julius Andrássy Budapest. Silberausstellung Budapest 1884.                                                                                                  |
|            | Nr. 211             | d) Vergoldetes Besteck mit graviertem Ornament.  Mme. Pasteur Genf. Ausstellung Zürich 1883, Katalog S. 61 Nr. 230.                                                                                                        |
|            | Nr. 222             | e) Vergoldetes Reiseservice mit gravierten Ornamenten.<br>Freiherr v. Löffelholz Nürnberg. Ausst. Nürnberg 1885, Kat. Nr. 781.                                                                                             |
|            | Nr. 234             | f) Vergold konischer Becher m. grav. Wappen u. 1730. H 12,5<br>Silberkammer Dresden. (O'Byrn.) Die Hofsilberkammer Dresden S. 145.                                                                                         |
|            | Nr.?                | g) Vergold, konischer Becher mit getrieb. Vögeln. H 11,5<br>Staatsrat O. v. Essen Breslau. Ausstellung im Schlesischen Museum Breslau<br>1905, Katalog Nr. 673.                                                            |
|            | Nr.?                | h) Kelch mit emaillierten Ranken, Edelsteinen und sechs<br>gemalten Smalteplättchen«. 1716 geschenkt. H 29<br>Kirche in Destedt. Ausst. im Herz. Mus. Braunschw. 1906, Kat. Nr. 119.                                       |
|            | Nr. 161             | i) Verg. m. Steinen bes. Fassung einer Achatschale. H 12<br>Königl. Museum Brüssel.                                                                                                                                        |
|            | Nr. 199             | k-I) Zwei Henkelschalen m. Deckel, Grav. Landschaft u. Inschr. Sammlung Wyndham F. Cook London 1904.  H 12  o weitere Stücke nachweisbar.                                                                                  |
| 735        | Nr. 207             | Weißsilberne ovale getriebene Dose. L 10 Ausstellung Augsburg 1886.                                                                                                                                                        |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 736        |                     | "GF" Sponsel, Führer Grünes Gewölbe, Dresden 1915 S. 160, im Oral schlägt Gottlieb Frank, heiratet 1687, oder Georg Friebel, Bürger 1696 † 1730, vor, es kommt aber vielleicht noch Georg Fideler † 1760 in Betracht.                                                                                                                                                |
|            | Nr. 221             | a-d) Vier weißsilberne Kettenflaschen mit getrieb. Ornamenten<br>und Frauenmaskarons. Eremitage St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 213             | e-f) Zwei verg. Flaschen. Fürst Jussupow St. Petersburg. Hca35                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 215             | g-h) Zwei Flaschen mit getrieb. Laub- u. Bandwerk. H 42<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 160 IV 258 und 263.                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 278ì            | <ol> <li>Flasche mit getrieb. Zügen am vergold. Fuß. H 29</li> <li>Fürst Paskewitsch St. Petersburg.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 737        |                     | Vielleicht David Landes, heiratet 1688 † 1690 oder 1691.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 186             | a-b) Zwei weißsilb. Figuren, Herkules und Antäus. H 24<br>G. E. Johann Graf Harrach. Ausstellung Wien 1889, Katalog Nr. 242.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 738        |                     | Nicolaus Ostertag, heiratet 1689, Geschaumeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 206             | a-b) Zwei teilvergoldete große Vasen mit Reliefs, die Welt-<br>teile darstellend. H 62<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Auf die Ausst. Karls-<br>ruhe 1881 (Abteilung II, Katalog Nr. 1665) gesandt durch die kath. Stadt-<br>kirche Karlsruhe. Abgelildet in Marc Rosenberg, Ältere kunstgewerb-<br>liche Arbeiten auf der Ausst, Karlsruhe 1881. |
|            | Nr. 194             | c-d) Zwei weißsilberne Vasen, mit Ranken und figuralen<br>Medaillons getrieben. H 33<br>Herzog von Anhali. Ausstellung Darmstadt 1914, Katalog Nr. 32. Biermann,<br>Deutsches Barock und Rokoko Bd. I Abb. (82, Bd. II S. XC.                                                                                                                                        |
|            | Nr. 206             | e) Weißsilberner Kentaur auf vasenförmigem, reich getrie-<br>benem Untersatz. H 56,5<br>Herzog von Anhalt Dessau. Ausstellung Darmstadt 1914, Katalog Nr. 30.<br>Biermann, Deutsches Barock und Rokoko Bd. I Abb. 581, Bd. II S. XC.                                                                                                                                 |
| 739        | Nr. 186?            | Christian Schließer, heiratet 1689 † 1712.  a) Kugelbecher mit getriebenen Imperatorenköpfen und Inschrift von 1708 (Schlosserzunftbecher). H 22,5 Germanisches Museum Nürnberg.                                                                                                                                                                                     |
|            |                     | Hier seien die folgenden, ebenso gestempelten, aber<br>älteren Stücke angeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 739        | Nr. 173             | b) Konischer Becher mit geschweißtem Grunde und Inschrift (Tübinger Universitätsbecher 1677). H 11 Sammlung vaterländischer Kunstdenkmale Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr.?                | c) Gleiches Stück mit gleicher Inschrift. H 11<br>† G. Gimbel Baden-Baden. Ausst. Karlsruhe 1881 Abt. II, Kat. Nr. 1716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1          | Nr. 173             | d) Gleiches Stück mit gleicher Inschrift. H 11<br>Silberkammer Sigmaringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                     | Vielleicht hierhergehörig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | e) »Silberkelch 1673.4<br>Ev. Pfarrkirche Überkingen. Kunst- und Altertumsdenkmäler Württemberg<br>IV 1914 S. 823.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 740        |                     | Johann Andreas Thelot, geboren 1654, heiratet 1690, † 1734. Die Stempelung dieses Meisters liegt noch nicht klar. Die Quellen berichten, daß er 1690 heiratet. Um dieselbe Zeit sollte er eigentlich auch Meister geworden sein. Manchmal verschieben sich die Daten um etwa ein Jahr, und das ist bei Thelot vielleicht auch der Fall, denn er macht sein Meisterstück schon 1689. Nun beginnt aber die Reihe seiner mit dem Augsburger Beschauzeichen und dem Anker (dem Famillenwappen der Thelot) gestempelten Stücke schon 1685. Das wäre fünf Jahre vor seiner Verheiratung. Das ist etwas auffallend, und man könnte dem Gedanken Raum geben, daß der Ankerstempel auf den mit dem Namen Thelot bezeichneten Stücken einem anderen Meister angehört, der ebenfalls den Anker im Wappen führte und der die handwerkliche Arbeit gemacht hat, während die künstlerische unserem Thelot verblieb. Es läßt sich aber kein Name finden, der für diese Ankerstempelung in Betracht käme als eben dieser Thelot.  Werke, die Thelot in Rom gemacht hat, haben wir trotzdem in diesem Augsburger Verzeichnis untergebracht. Über Thelots Kupferstiche vgl. die Handbücher. Eine Handzeichnung befindet sich im Besitz des Verfassers. Umfangreiches Material über den Meister hat Dr. W. K. Zülch Frankfurt a. M. gesammelt.  Ausgeschriebener Name? 1683? 1696?  a) Agende mit getrieb. Silberplatten, vielleicht bez. 1683. Annakirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1635. Vgl. übrigens unten 743 q. |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74I        | Nr. 201             | <b>3</b> "J. A. THELOT 1685."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                     | b) Platte mit Edelsteinen, Arbeit eines Augsburger<br>Meisters. In der Mitte eine Treibarbeit v. Thelot.<br>Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 K. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. i               | Anker c) Viereck. Relief, Taufe Christi. Inschrift. H 39 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr.i                | Anker d) Weißsilbernes Relief mit Verkündigung. H 39 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ?                   | Ohe Anker e) Getriebenes Mittelstück einer ovalen Platte, deren mit Edelsteinen besetzter Rand vom Augsburger Meister Magetrieben ist. Vgl. Nr. 665 a. Schatzkammer Minchen. Katalog Schauß 1879 K. 3. Abgebildet bei Schauß, Schatzkammer.                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                     | "J. A. THELOT 1687."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Ohne Marken         | f) Vergoldete Platte mit figuraler Treibarbeit. L 66? Gräfin v. Rezende Porto. Ausstellung Lissabon 1882, Kat. Nr. 343. Vielleicht ist das im gleichen Katalog unter Nr. 342 verzeichnete Gegenstück ebenfalls von Thelot.  (3. A. Thelot. 1687 Roma.) g) Relief mit Porträt Kaiser Leopolds I. u. Allegorie. H 22,6 Samml. des Kaiserh. Wien, Führer 1891 S. 39, 153. Übersicht 1906 S. 213, 153. llg. Album kunstindustrieller Gegenstände, Wien 1895 S. 1819 |
|            | hne                 | Taf. XXXII. Phot. Wiha Nr. 10225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 0                   | h) Weißsilb. Rundbild mit getriebener Schlachtszene. Unter-<br>schrift von 1688. Maximilian-Museum Augsburg. Dm 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                     | "J. A. THELOT 1689."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                     | i) Weißsilb. ovales Relief m. allegorischer Darstellung. L 35,5<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Ilg, Album kunstindustrieller Gegen-<br>stände 1855 S. 19 Taf. XXXIII. Dieses sowie andere, zwar nicht bezeich-<br>nete, aber Thelo zugeschriebene Reliefs sind zusammengefaßt unter Nr. 242,<br>245 u. 247 in der Übersicht der kunsthistorischen Sammlungen 1906 S. 216.                                                                                 |
|            |                     | k) 1689. Weißsilberner Pokal mit mythologischen hause Szenen getrieben. Meisterstück, gefertigt vor dem Eintritt Thelots in die Zunft der Goldschmiede. Dem Becher liegt eine eingehende Beschreibung vom Meister selbst bei. »Er                                                                                                                                                                                                                               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 741        |                     | verfertigte dieses Meisterstück im Jahre 1689, und zwar in der schr kurzen Zeit von 4 Wochen« (Paul v. Stetten). H 29,5 Furst Leopold von Fugger-Babenhausen Augsburg, jetzt Maximilian-Museum Augsburg, vorher bei A. v. Hößlin Augsburg, dann im Besitz von Paul v. Stetten. Paul v. Stetten, Kunst-, Gewerb- und Handwerksgeschichte der Reichsstadt Augsburg 1779 S. 476 f. Berlepsch in der (Augsburger) Allgem. Zeitung 1886 Nr. 175. Meisterwerke schwßb. Kunst, Augsburg 1886 Taf. XXVII. Weiß, Augsburger Goldschmiede 1897 S. 76. |
| 742        | Nr. 194             | l) 1690. Vergoldete Deckelkanne mit weißsilb. durch-<br>broch. Zylinder. Mit Inschrift, Wappen, Initialen<br>u. 1690. 1885: † Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 15,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 1                   | nJ. A. THELOT" (um 1690?).  Mausaltar mit getrieb. Hochrelief und Maleremails. H 86 Schloßkapelle Dresden. Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen XXI 1900, Gurlitt, Stadt Dresden I S. 163 Fig. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Ohne Marken         | "JOH. AND. THELOT 1692."  n) Weißsilbernes rundes Relief, figural getrieben mit Emblemen und Inschrift. Maximilian-Museum Augsburg. Dm 14,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Ohne I              | "JOH. AND. THELOT FECIT 1692." o) Rundbild getrieben. Allegorie mit Inschrift. Dm 14,5 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Awktion Rothschild bei Mannheim, Paris 1911, Kar. Nr. 86 mit Abb. fcs. 810.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | l                   | "I. A. THELOT 1695." p) Bucheinband. Dezső Feledy Budapest. Ausst. v. Kleinplastik in Budapest. 1912. Photographiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 743        | Nr. 196             | q) 1696. Agende mit getriebenen Silberplatten, auf der<br>einen Seite Abendmahl, auf der andern die klugen<br>Jungfrauen. Vielleicht bez. J. A. Thelott 1696 oder 1683?<br>St. Ulrich Augsburg. Austellung Augsburg 1886 Nr. 1636.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Ohne<br>Marken      | nJ. A. THELOT A° 1701."  r) Oben abgerundete Platte mit getriebener Mariendarstellung. 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. H 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Mar                 | "J. A. THELOT 1714." s) Rund. verg. Becken m. mythol. Szenen. ABB. TAF. 20. Dm 47 Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 114, IV 5. Ausst. München 1876. Kat. Nr. 409. Graesse, Das Grüne Gewölbe 1877 Taf. 57. (O'Byrn,) Die Hößüberkammer Dresden 1880 S. 124.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 743        | Ohne Marken         | n.J. A. THELOT INV ET FEC 1717."  t) Ovale teilverg. Platte mit allegor. Darstell. getrieben. L 31 Kgl. Akademie der Wissenschaften Lissabon. Ausst. Lissabon 1882, Kat. Nr. 69 n.J. A. THELOT IN(VENIT) ET FECIT 1717."  u) Ovales Relief mit Allegorie in Treibarbeit, Im Rahmen gemessen L 25,5 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885.  "J. A. THELOT 1717."  y) Treibarbeit, Allegorie der Künste und der Wissenschaften, in achteckigem Rahmen. H 22 Sammlung R. Zahn Plauen. Auktion Helbing München 1917 Taf. 24.  "J. A. THELOT 1722." |
|            | Nr. 199?            | w) Platte mit getriebenem Mittelstück, oben ein Kalender. Übrige Arbeit vielleicht von dem Augsburger GS Johann Christoph Drentwett. L 26 Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 K. 23 drittes Stück.  Anker "J. A. THELOT 1723." x) Weißsilbernes Relief, Kleopatra. L 16                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ſ                   | Maximilian-Museum Augsburg.  "J. A. THELOT" 1723.  y) Büchschen, Patengeschenk mit Inschrift von 1723.  v. Stettensches Töchter-Erziehungs-Institut Augsburg. Ausstellung Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Ohne Marken         | 1886, Katalog Nr. 1618.  "J. A. THELOT FFCIT" 1724.  2) Rundes getriebenes Goldplättehen mit Inschrift von 1724.  Als Patenpfennig verwendet. Dm 7  Fanny v. Fröhlich Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Kat. Nr. 1617.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Ohne                | "J. A. THELOT. FECIT" 1724.  aa) Vergoldetes rundes Relief. Christophorus. Taufinschrift von 1724. Maximilian-Museum Augsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                     | "J. A. THELOT 1730." bb) Silberrelief, Jagdstück. A. v. Rad Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1627. Allgemeine Zeitung 1886 Nr. 175, wo weitere Stücke (im Katalog Nr. 1389, 1618, 1635 und 1650) Thelot zugeschrieben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen                                                  | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 743        | Ohne<br>Marken      | cc) Silb                                                             | THELOT 1730."  errelief, Jagdstück. H 16  "ugger-Babenhausen Augsburg. Ausst. München 1876, Kat. Nr. 1993.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 744        | Nr. 221<br>1716/19  | Treib<br>Verein<br>Abgeb<br>Taf. 6.<br>Ausst.                        | JAThelot  ißsilberner Kalender mit vergoldetem Mittelrelief in arbeit. H 25 für Kunst und Altertum Ulm. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1655. ildet in Zeitschrift des Bayer. Kunstgewerbe-Vereins, München 1887 Dr. Franck-Oberaspach, Feinmetall-Ausstellung Stuttgart 1903 S. 12. Darmstadt 1914, S. 326 Nr. 29. Biermann, Deutsches Barock 1914, Bd. 1 S. 349 Nr. 587.                                                                                                                                                              |
|            | Nr.?                | wie Nr. 747?  VOD 6  Germa                                           | "J. A. THELOT."  ee) Weißsilb. figural getriebenes Mittelstück einer einem Augsburger GS Biller gearbeiteten ovalen Platte. nisches National-Museum Nürnberg. Anzeiger des Museums 1913 19 Abb. 13 und 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 745        | Nr. 194             | ff-gg) Z<br>Das e<br>ander                                           | J.A. The loc<br>wei ovale weißsilb. Reliefs in filigranverziertem Rahmen.<br>eine mit der Kreuztragung trägt die Bezeichnung, das<br>e mit der Kreuzigung anscheinend nicht. L ca. 50<br>m Kassel. Photographiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 196             | Anker<br>wie Nr. 741                                                 | CHELOT."  hh) Weißsilbernes getriebenes Plättchen mit allegorischer Darstellung. L 12,5  Rahmen vier weitere kleine Reliefs mit Inschriften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Ohne Marken         | Fanny ii) Rund bezeic kk-ll) Z Fürstin mm) Wei nn) Wei oo) Son Unter | velchen eine die Meisterbezeichnung verdeckt. v. Fröhlich Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1629. le Platte mit einer Szene aus dem Altertum. (Meisterchnung unsicher.) Geh. Rat Graf Berchem Munchen. wei Reliefs mit figuraler Darstellung. von Hohenzollern-Sigmaringen. eißsilb. Relief mit bibl. Darstellungen.  H 17 llian-Museum Augsburg. Billib. Relief m. Juno. Maximilian-Mus. Augsburg. H 18 nenmonstranz, gestempelt Augsburg I L im Oval. n Relief von Thelot.  Rankfurt a. M. Ausst. Frankfurt a. M. 1914 Nr. 5. |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 745        |                     | pp) Immerwährender Kalender, untergebracht im reichverziert. Rahmen eines hochgetr. Reliefs. H 58 † Baron C. M. v. Rothschild Frankfurt a. M. Luthmer, Schatz Rothschild 1885 II Taf. 29. Auktion Mannheim, Paris 1911 Nr. 85 mit Abb. frs. 17000. qq) Corpus einer Deckelkanne mit biblischer Darstellung getrieben. Inschrift. N. Mironow Moskau 1911.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Ohne Marken         | "J. A. T(H?)ELOT."  r) Relief mit figuraler Darstellung. H 20,5 Auktion Lepke, Berlin 1893 Nr. 924 mit Abbildung.  ss-tt) Zwei Reliefs mit mythologischen Darstellungen. Ed. Landauer Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1626.  uu) Platten mit Augsburg ICD. Getriebenes Mittelstück und kleinere Reliefs am Rande. L 34 Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 K. 23 zweites Stück.  vv) Vergoldeter Schild mit Augsburg SGK. In der Mitte weißsilb. getriebenes Relief mit antiken Darstellungen. H 34 Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 K. 9.  ww) Platte mit mythologischer Szene getrieben. H 22,185; † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.  xx) Ovales Relief mit Allegorie getrieben. L 25,5 1885; † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. |
|            | Ohne Marken         | yy) Getriebene Platte.  yy) Getriebene Platte.  Jitta Amsterdam. Kunsthistorische Ausstellung Köln 1876, Katalog Nr. 713.  "I. A. DELOG"."  zz) Weißsilbernes Relief mit Allegorien.  1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.  "I. A. THELOT, AUGUSTA."  a) Kelch mit getriebenen biblischen Darstellungen zwischen Laub- und Bandwerk.  Dom Frankfurt a. M. Ausstellung Frankfurt a. M. 1914 Nr. 4.  "THELOT."  β) Vergold. Kelch, reich getrieben. Die Becherarbeit vom Augsburger Meister Christian Drentwett († 1737). H 30.5 Kath. Hofkirche Dresden. Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen XXI 1993, Stadt Dresden S. 247 Fig. 174.                                                                                                                                 |

| Lf<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 745       | 1                   | "THELOT FECIT."  γ) Kruzifix. Am schwarzen Holze weißsilberne durchbrochene Ornamente. Am Postament getrieb. Platte mit Kreuzabnahme und der obigen Meisterbezeichnung. National-Museum München                                                                   |
|           | Ohne Marken         | 8) Mittelstück und vier ovale Reliefs in einer barock geformten Platte des Augsburger Meisters ICD und kleinere Reliefs am Rande. L 34 Schatzkammer München. E. v. Schauß, Katalog der Schatzkammer 1879 K. 23 erstes Stück. Abgebildet bei Schauß, Schatzkammer. |
|           | 9 0 0               | "J. A. THELOT INV ET (?) FEC."                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | ō                   | 8) Rundes weißsilbernes Relief. Dm 13 1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                            |
|           |                     | "J. A. THELOT INV ET FE."                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 1                   | ζ) Rundbild, figurale Treibarbeit. Dm 13<br>1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                      |
| 746       | Nr. 194 A           | η) Vergoldeter Deckelpokal mit Reliefs und Edel-<br>steinen.  Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Führer durch die kunst<br>industriellen Gegenstände, Wien 1891 S. 42 Nr. 182.                                                                                     |
|           | Nr. 208?            | Anker & Vergoldete Deckelkanne. H ca 22                                                                                                                                                                                                                           |
| 747       | Nr. 276             | t) Henkelkanne, figural getrieben. H 17,8<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1884 Nr. 819.                                                                                                                                                                |
|           | Nr.?                | Anker x) Vergold. Deckelkanne mit getriebenen Amoretten.  Israelitische Kultusgemeinde Nagy-Szombat (Tyrnau). Millenniums-Ausstellung Budapest 1896, Katalog Nr. 2422.                                                                                            |
|           | Nr. 194             | Anker (A) Deckelbecher mit figuraler Treibarbeit am Corpus  H 27,5  Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1593 Taf. 280                                                                                                                                   |
|           | Nr. 190             | Anker µ) Wenig nach oben erweiterter Becher mit getr.  Monatsdarstellung. (Von einer Serie?) H 9,5  Fürstl. Sammlung Sigmaringen. Ausstellung Augsburg 1886.                                                                                                      |
|           | Nr. 173             | Anker v) Teilvergoldeter Deckelpokal mit mythologischen Szenen getrieben.  1884: † Baron Nathaniel v. Rothschild Wien.                                                                                                                                            |
|           | Nr. 181             | Anker & Fußloser Becher mit Fries. H 15,5                                                                                                                                                                                                                         |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen  | Meister-<br>seichen   | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747        | Nr. 169              | Anker<br>wie Nr. 742  | o) Nach oben erweiterter Deckelbecher mit figuraler<br>Treibarbeit am Corpus. H 21<br>1885: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                                                                                     |
|            | Nr. 206              | Anker<br>wie Nr. 746  | <ul> <li>π) Sechsseitige teilverg. Platte, innen figural, außen<br/>mit Ranken und Adlern getrieben. L 26</li> <li>1884: † Baron Nathaniel v. Rothschild Wien.</li> </ul>                                                                                  |
|            | Nr. 213              | Anker<br>wie Nr. 743  | ρ-σ) Zwei weißsilberne Kännchen. H ca. 18<br>A. v. Rad Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Katalog Nr. 1605.                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 213              | Anker<br>wie Nr. 741  | t) Kanne, graviert und getrieben. H 19,3<br>1855: † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Luthmer,<br>Schatz Rothschild I 1883 Taf. 40. Auktion Rothschild bei<br>Mannheim, Paris 1911, Katalog Nr. 83 frs. 1700.                                       |
|            | Nr. 182              | Anker<br>wie Nr. 746? | <ul> <li>Vergold. Fassung einer Elfenbeinkanne. H 21         † Gebrüder Bourgeois Köln. Aukt. Heberle 1904, Kat. Nr. 539.</li> </ul>                                                                                                                       |
|            | Nr.?                 | Anker<br>wie Nr. 746  | <ul> <li>vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne. H 19,3<br/>1898: J. Rosenbaum Frankfurt a. M.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 196              | Anker<br>wie Nr. 746? | <ul> <li>Y) Vergoldete Fassung eines Nautilus. H 35         Fitrstl. Kunstsammlung Sigmaringen. Sammlungskatalog Nr. 213.     </li> </ul>                                                                                                                  |
|            | ?                    | Anker                 | ψ) Vergold. Ciborium mit gravierten, gotisierenden<br>Blumenornamenten. Inschrift von 1706<br>Kath. Pfartkirche Hürtgen. Kunstdenkmäler der Rheinprovinz<br>IX. I Kreis Düren S. 173. »Meisterzeichen des Augsburger Joh.<br>And. Thelot mit Monogramm W.« |
|            | }                    | }                     | <ul> <li>ω) Schraubenflasche mit getriebenen figuralen Dar-<br/>stellungen.</li> <li>H 18</li> </ul>                                                                                                                                                       |
|            | }                    | }                     | αα) Getriebene Kanne H 18 Fürst Fugger-Babenhausen Augsburg. Ausstellung München 1876,                                                                                                                                                                     |
|            |                      | ister-<br>hnung?      | Katalog Nr. 1930 und 2033. ββ) Vergoldete längliche Henkelschale, figural getr. Angeblich mit Meistermarke IM und J. A. Thelot. Sammlung Kuppelmayr München. Auktionskat. 1896 Nr. 705.                                                                    |
|            | Nr. 194 <sup>A</sup> | Anker<br>wie Nr. 745  | <ul> <li>γγ) Weite vergoldete sechsseitige Schraubenflasche<br/>mit Monatsdarstellungen. H 21</li> <li>Silberausstellung Budapest 1884.</li> </ul>                                                                                                         |
|            |                      |                       | ere mit Anker gestempelte Stücke nachweisbar, die auch nicht den Namen Thelot tragen.                                                                                                                                                                      |
|            |                      |                       | n zahlreichen ihm zugeschriebenen Arbeiten sei<br>herausgegriffen:                                                                                                                                                                                         |
|            |                      | patt<br>Nordt         | iegel mit Hinterglasmalerei, der Rahmen aus Schild-<br>und Malachit mit Silberbelag. « H 93<br>söhmisches Gewerbe-Museum Reichenberg. Zeitschr. des Museums<br>und Details S. 61.                                                                          |

| Lf.<br>Nr.  | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>reichen Meister - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 748         | Nr. 196             | a-f) Sechs ziervergoldete Becher mit getriebenen<br>Früchten und Akanthusblättern. H 5,7<br>Hofrat Oppenheimer Würzburg. Ausst. Würzburg 1893, Kat. Nr. 139.<br>Vielleicht noch drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 749         |                     | Werner S. XI 428 schlägt vor: Johann (Hans) Jakob Priester, verm. 1690 † 1726, aber es ist unsicher, ob er sich auch Hans zu nennen pflegte und ob die folgenden Stücke genau in seine Lebensdaten passen.                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Nr. 174             | a) Teilvergoldeter glatter Kugelbecher. H 23 Füsst Easterhäzy Forchtenstein. GS-Kunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 353.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Nr. 194^            | b-m) Elf vergold. konische Becher mit Monogramm u. 1684.<br>Kunst-Kabinett Gotha. H 13,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | Nr. 194 A           | n-o) Zwei ziervergold. konische Becher, mit späterem Wappen<br>von 1739. Silberkammer Dessau. H 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 750         |                     | Vielleicht ein Goldschmied aus der Familie Jäger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Nr. 199?            | Vergoldetes Rasierbesteck. Sammlung Wyndham F. Cook London 1914 Nr. 285. Neun weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>75</b> 1 | Nr.?                | Vicileicht ein Goldschmied aus der Familie Jäger. a) Teilverg. Kelch mit vielen weißsilb. figur. Hochreliefs. St. Paul in Kärnten. Ausst. Wien 1887 Nr. 588. H 27                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Nr. 203             | b) Vergold. ovale Dose, Deckel figural getrieben. L 7 Museum Innsbruck 1893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 752         |                     | Abraham Drentwett, Wachsbossierer und Ornament-<br>zeichner, geb. um 1647 † 1727. Thieme-Becker IX 550. Viel-<br>leicht identisch mit dem Goldschmied, der nach Werner<br>Nr. 906 im Jahre 1675 heiratet und 1729 stirbt.<br>Wegen der Ornamentstichserien, die vielleicht auf denselben Meister ruruck-<br>gehen, vgl. Seidel, Silberschatz Berlin S. 8, und Katalog der Ornament-<br>stich-Sammlung des Kunstgewerhe-Museums Berlin Nr. 635—637. |
|             |                     | "A.D. FECIT."  a) Sechseckiger Spiegel, der Rand mit getriebenen Blumenfestons. Auf der Rückseite in ähnlicher Umrahmung mythologische Darstellungen. † C. Disch Köln. Auktionskatalog Nr. 134. Angeblich ehemalige Sammlung Engels. Kunsthistorische Ausstellung Köln 1876, Katalog Nr. 801.                                                                                                                                                      |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 752        |                     | "ABRAHAM DRENTWET. AELT. FEC." b) Ovale Platte mit mythologischer Darstellung. J. C. R. Bonebakker Amsterdam. Silberausst. Amsterdam 1880 Nr. 1038. "ABRAHAM DRENTWET CEL: FEC. AET. 77 AO. 1724." c-d) Zwei in weißer Masse gearb. Reliefs m. bibl. Darstellungen. Mus. Gotha, wo auch zwei kleinere ähnliche aber unbereichn. vorh. sind. |
| 753        |                     | "DB" Vielleicht David Baumann, Meister vor 1691<br>im Oral † 1698. Ob dieser Meister mit dem Ornamentstecher<br>(1695, 1696, 1699) identisch ist? Vgl. Kat. der Ornamentstich-<br>Sammlung des Kunstgewerbe-Museums Berlin Nr. 471.                                                                                                         |
|            | Nr.?                | a) Strahlenmonstranz. H 47<br>Sammlung Chr. Hammer Stockholm. Aukt. Heberle Cöln 1894 Nr. 449 m. Abb.                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. ?               | b) Kugelbecher der Schusterinnung Stadt Schleswig. Posselt, Silberschatz der Stadt Schleswig S. 43—44.                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 194 A           | c) Verg. geschweißtes Tummelchen. Mus. Cluny Paris. H 3,7                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 754        | Nr. 199?            | Simon Wickhart, verm. 1691 † 1708. Identifizierung nach dem Katalog der Schwäbischen Kreisausstellung Augsburg 1886.  a-b) Zwei teilverg. Leuchter mit dreiteil. Fuße. (Urkundl. 1698.) Ulrichskirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1457. Meisterwerke Schwäb. Kunst Taf. 25.                                            |
|            | Nr. 199             | c) Teilvergold. Deckelkanne, am Corpus Embleme. H 20 1885 Exzellenz Due St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 755        |                     | Vielleicht ein Mitglied der Familie Schaller.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 203             | Teilvergoldeter Becher mit Buckeln. H 18,3<br>J. und S. Goldschmidt Frankfurt a. M. 1883.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 756        |                     | Johann Zeckel, verm. 1691, Geschaumeister 1703,<br>Vorgeher 1709 † 1728.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. ?               | <ul> <li>a) Beschlag an einem Missale (1694).</li> <li>Kreuzkirche Augsburg. Schröder im Archiv für christl. Kunst 1904 S. 95.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 199             | b) Verg. Kelch mit Emails u. Steinen, bezeichnet 1699. H 31<br>Domschatz Osnabrück. Vgl. Kunstdenkm. der Provinz Hannover IV 1 u. 2<br>S. 66 Fig. 71.                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 205             | c) Teilvergoldeter Kelch mit Filigran und Emailmedaillons<br>sowie mit Edelsteinen besetzt. H 28,5<br>Stift Raigern. Kirchliche Ausst. Wien 1887, Katalog Nr. 822. Schirek<br>in Osterreichisch-ungarische Monarchie S. 396/97.                                                                                                             |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 756        | Nr. 185             | d) Vergoldeter Kelch mit Emailmedaillons. Im Boden Spiegel<br>mit Wappen und Initialen. Münsterschatz Freiburg i. B. H 27,8                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr.?                | e) Kelch mit aufgesetztem Laubwerk und Emailmedaillons.<br>Stadtpfarrkirche Kaufbeuren. (Steichele-Schröder), Bistum Augsb. VI S. 335.                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr.?                | <ul> <li>f) Vergoldeter Kelch mit Medaillons und Steinen. H 27</li> <li>Markirche Düsseldorf. Ausst. Düsseldorf 1902, Kat. II S. 46 Nr. 366.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 202             | g) Sonnenmonstranz mit aufgesetzter Darst. einer Seeschlacht<br>(Lepanto). Mit Schmuckst. u. Emailwappen (1708). H 108<br>Frauenkirche Ingolstadt. Ausst. Augsburg 1886. Meisterwerke Schwäb.<br>Kanss Taf. 16. Kunstdenkm. Bayern I S. 53.                                                                                          |
|            | Nr.?                | h-i) »Zwei merkwürdige Monstranzen« in Christl. Kunstblätter<br>1880 S. 420 f. G. Wilke, Kirchl. GS-Kunst, Augsburg 1907 S. 28.                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr.?                | k) Vergoldete Sonnenmonstranz, Strahlenkranz figural, am<br>Fuß Evangelistenmedaillons. H 88<br>Matthiaskirche Breslau. Ausst. im Schles. Mus. Breslau 1905, Kat. Nr. 665.                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 202             | 1) Sonnenmonstranz mit Laubwerk. Domschatz Mainz.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr.?                | m) Reliquienmonstranz.<br>Kirche in Ried (Jetingen). (Steichele-Schröder,) Bistum Augsburg V S. 729.<br>Ebend. S. 888 ist nach Schröder ein weit. Stück dieses Meisters nachweisbar.                                                                                                                                                 |
|            | Nr.?                | n) Monstranz mit Emailmedaillons. Domschatz Fulda.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. ?               | <ul> <li>Monstranz mit kleinen Figuren und graviertem Wappen.</li> <li>Kirche in Beuggen (Säckingen). Kunstdenkm. Baden III (Waldshut) S. 37.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 209?            | p-r) Teilvergoldete Platte mit zwei Meßkännchen. Mit vielen<br>Inschriften und graviertem Wappen. 1705. H 16,4<br>Domschatz Brünn. Kirchliche Ausst. Wien 1887, Kat. Nr. 831. Schirek<br>in Mitteilungen des Mährischen Gewerbe-Museums S.A. S. 10—12.                                                                               |
|            | Nr. 204             | s-u) Weißsilb. Meßgerät (Platte u. zwei Kännchen) m. getrieb.<br>Engelsköpfen u. Blättern. 1883: Gebr. Heilbronner München.                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 210?            | v) Weißsilb. Figur des hl. Joseph. Nach Mitteilung des Herrn<br>Dombaumeisters Kemp ist das Stück, laut der Familienchronik<br>Bayer beim Freiherrn von Gleichenstein in Freiburg i. Br.,<br>1710 von Zeckel geliefert. Den emaillierten Schild hat<br>Samuel Wolfgang Emalirer in Augsburg gemacht.<br>Münsterschatz Freiburg i. B. |
|            | Nr. 215             | w) Teilverg. getrieb. Meßgerät mit Evangelisten, Inschr. u. 1714.<br>Kreuzkirche Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1385. Schröder<br>im Archiv für christliche Kunst 1904 S. 95.                                                                                                                                              |
|            | Nr.?                | <ul> <li>weißsilb. Weihrauchfaß u. Schiffchen mit getrieb. Laubwerk.<br/>Stiftskirche Aschaffenburg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. ?               | y) Weißsilb. Sammelteller mit Inschr. National-Museum München.<br>65 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 757        | Nr. 185             | a) Weißsilb.runde Platte auf Fuß. Wappen. Dm 30,5 Ausstellung Augsburg 1886.                                                                                                                      |
|            | Nr. 210             | b) Konischer Becher mit Gravierung, Wappen und Inschrift<br>von 1702. Ausstellung Augsburg 1886. H 11,5                                                                                           |
|            | Nr. 204             | c) Konischer Becher mit Gravierung und Inschriften. H 12 National-Museum Budapest. Silberausstellung Budapest 1884.                                                                               |
|            | Nr. 169             | d) Vergold. Gießbecher, mit großen Ranken graviert. H 15,5<br>Ludwig Cahn-SpeyerWien. Goldschmiedekunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 142.                                                           |
|            | Nr.194^             | e-f) Zwei vergoldete achtseitige gravierte Dosen. L 6,5<br>J. Boskowitz Wien. Goldschmiedekunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 135.                                                                   |
|            |                     | Vielleicht mit derselben Marke:                                                                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | g) Teilvergold. Becher auf Kugelfüßen. Schloß Weimar. H 24                                                                                                                                        |
|            | Nr. 181             | h) Fassung einer Elfenbeinkanne. 1883 J. u. S. Goldschmidt Frankf. a. M.                                                                                                                          |
|            |                     | Drei weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                |
| 758        |                     | Vielleicht Johannes Bartermann, verm. 1693, Geschaumeister 1709, Vorgeher 1714 † 1732.                                                                                                            |
|            | Nr. 202             | a-b) Zwei weißs. Weinfontänen. Der Hahn m. Bacchus. H 62<br>Silberkammer Dessau. Ausst. Darmstadt 1914 S. 319 Nr. 10. G. Biermann,<br>Deutsches Barock 1914 Bd. I Abb. 580.                       |
|            |                     | Fünf weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                  |
| 759        | Nr. 196             | a) Teilvergoldetes Meßkännchen mit ovaler Platte.<br>Wappen, Inschrift und 1693. Platte, L 29<br>Freiherr v. Freyberg Haldenwang. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1383.                            |
|            | Nr.?                | b) Meßkelch von 1698. Kirche in Markdorf Kreis Konstanz.                                                                                                                                          |
|            | Nr. 208             | c) Vergoldetes Meßkännchen und Platte. Mit Inschrift und<br>1700. Platte, L 38<br>Münsterschatz Konstanz. Ausst. Karlsruhe 1881 Abteilung II, Kat. Nr. 118.                                       |
|            | Nr.?                | d) Teilvergold. Meßkännchen u. Platte. Getrieb. Fruchtfestons<br>u. Medaillons mit den Leidenswerkzeugen. Platte, L 26,5<br>Sammlung Kuppelmayr München. Aukt. Helgefe 1896, Kat. Nr. 706 Taf. 16 |
|            | Nr. 204?            | e) Teilvergold. Meßkännchen mit Platte. Getrieb. Laubwerk.<br>Ausstellung Augsburg 1886. Platte, L 32                                                                                             |
|            | Nr. 185             | f) Untersatz zu einer Monstranz. Getriebenes Laubwerk mit<br>Filigranarbeit. Inschrift und 1701. H 12<br>Domschatz Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1337.                         |
|            | Nr. 199?            | g) Relief an dem Postament eines kupfervergoldeten Kreuzes.                                                                                                                                       |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister - Gegenstand - Eigenttimer                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 759        | Nr.?                | h-t) Zwölf Kirchengeräte.<br>Schröder im Archiv für christliche Kunst 1904 S. 95 a-m.                                                                                                                                                                       |
|            |                     | 70 weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                            |
| 760        |                     | Wahrscheinlich Johann David Saller, heiratet 1693, Vorgeher 1703, Geschaumeister 1707, Geschworener 1719 † 1724.                                                                                                                                            |
|            | Nr. 185             | a) Büste des hl. Stephan. Dom Paderborn.                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 204             | b) Teilvergold. monstranzförm. Gerät m. Kreuzpartikel. H 38,3<br>Kirche in Reichenau-Mittelzell. Abgeb. bei J. Marmor, Geschichte der kirchl<br>Bauten u. ihrer Kunstschätze auf der Insel Reichenau, Konstanz 1874 Nr. 9                                   |
|            | Nr. 222             | c) Weißs. Schild, bez. Ex Voto Anno 1718. Liebfrauenkirche Bamberg                                                                                                                                                                                          |
|            |                     | 48 weitere Stücke nachweisbar. Darunter eine Monstranz in<br>Salzburg mit der Jahreszahl 1737 (sie!) und eine andere in Maria<br>Plain, die It. einer nicht vom Meister herrührenden Inschrift<br>von Joh. Dav. Saller 1733 gemacht ist. Vgl. Österr. KTop. |
|            |                     | VII S. 74 und XI S. 364.                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                     | <ul> <li>d) Im Generallandesarchiv Karlsruhe befindet sich die Zeichnung<br/>zum oberen Teil einer für das Kloster Schwarzach bestimmter<br/>Monstranz mit der Namensunterschrift des Meisters.</li> </ul>                                                  |
| 761        |                     | W Vielleicht Samuel Wolffgang, verm. 1693 † 1737.                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 207             | a) Vergold. Trinkgeschirr in Gestalt eines Elefanten<br>mit Palankin. Museum Gotha. H 25                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 204             | b) Teilvergold. Kanne mit getrieb. Reiterfiguren. Am Decke<br>Laubwerk mit Hirsch. 1885 A. Liubawin St. Petersburg. H 22                                                                                                                                    |
|            | Nr. 192             | c) Teilvergold. Deckelkanne m. getrieb. Ornamenten u. späteren<br>Inschr. v. 1759 u. 1864. 1885 Samml. Stroganow St. Petersbg. H 26                                                                                                                         |
|            | Nr. 199             | d) Teilverg. Deckelkanne. 1904 Wilh.v. Stumm St. Petersburg. H 20                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr.?                | e) Kugelbecher. H 15<br>† Georg Gimbel Baden-Baden. Ausst. Karlsruhe 1881 Abt. II, Kat. Nr. 1717.                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 207             | <ul> <li>f) Teilvergoldeter Kugelbecher mit Landschaften. H 14,3<br/>1882 G. van Aaken Baden-Baden.</li> </ul>                                                                                                                                              |
|            | Nr. 204             | g) Teilvergold. Kugelbecher mit Medaillonköpfen. H 14<br>1885 J. Jacobson St. Petersburg.                                                                                                                                                                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. ?               | h) Vergoldeter Kugelbecher mit Medaillonköpfen. H 17<br>Robert Jaksch Riga. Ausstellung Riga 1883, Katalog Nr. 1678.                                                                                                                                        |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                           | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 762        | »Silber<br>stirbt<br>zweiter<br>land u<br>René l              | elm Michael Rauner (Raumer), Silberhändler resp.  -Jubiliers, verm. 1693. Er liefert für verschiedene Höfe und 1735. Das Geschäft wurde bis 1777 fortgeführt. Aus dieser n Periode wissen wir von Lieferungen für Salem, Bayern, Ruß- nd Frankreich. Von letzterer besitzen wir eine Abbildung in Ménard, L'Orfèvrerie, Paris 1884 Fig. 33.  Di obiger Meister oder ein anderer Inhaber der Silberhändler- Greif & Raumer ist, die für den bayerischen und 1694?—1699? In sächsischen Hof liefert, konnte ich nicht feststellen.                                                                                                                                                                                                   |
| 763        | Nr. 209                                                       | Vielleicht Christian Winter, heiratet 1694 † 1737, od. Christoph Warmberger, heiratet 1705 † 1746.  Vgl. Sponsel, Führer Grünes Gewölbe 1915 S. 31, wo die Marke für Warmberger in Anspruch genommen wird.  Fassung einer Elfenbeinkanne.  Grünes Gewölbe Dresden, Führer 1915 S. 27 II 390.  15 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 764        | Nr. 222                                                       | Erhardt Warmberger, heiratet 1694, Vorgeher 1722 † 1733.  Vergoldeter Löffel, bez. 1718. Silberkammer Dresden. (O'Byrn.) Die Hofsilberkammer Dresden 1880 S. 144.  Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 765        | Nr. 187<br>u. 199<br>Nr. 207<br>Nr. 202<br>Nr. 222<br>Nr. 179 | Wahrscheinlich Peter Rams, heiratet 1694 † 1737. a c) Drei weißsilb. ovale Platten mit figürlichen Darstellungen. Rand mit Blumen. L 30 National-Museum Budapest. Silberausstellung Budapest 1884. d-e) Zwei weißsilb. ovale Plättchen mit Laubwerk u. Fruchtgehängen getrieben. Mitte figural. L 23 Bernh. Höfel Innsbruck. Ausst. Innsbruck 1893, Katalog Nr. 224 und 225. f) Vergold. ovales Schälchen. In der Mitte Landschaft, am Rande Laubwerk. Eremitage St. Petersburg. L 11,3 g) Vergold. zweiarmiger Wandleuchter. Reflektor mit Spiegel und getriebenen Ornamenten. Schlöß Dresden. H 103 h-n) Sechs weißsilberne Wandleuchter, Mitte figurales Medaillon, am Rande Blätter und Blumen getrieben. H 90 Domschatz Köln. |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 766        |                     | Werner kennt einen GS Johann Jebenz, heiratet 1694.                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 211             | a) Vergold. Kelch mit Patene, Ornament romanisches Laubwerk. H 24 Furst von Schwarzenberg Wien. Goldschmiedekunst-Ausst. Wien 1889 Nr. 418.                                                                                           |
|            | Nr.?                | b) Monstranz v. 1712. Kirche in Philippsburg. Mitt. v. + F. Mone Karlsruhe.                                                                                                                                                           |
| 767        |                     | Vielleicht Mitglied der Familie Waremberger.                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 204             | Teilvergoldete Platte, figural. L 84,5<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow Nr. 1194 Taf. 263.                                                                                                                                     |
| 768        |                     | Kaum Christoph Schwaiger II † 1699.                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 206             | a-b) Zwei vergold. grav. Becher mit Löwenfüßen u.<br>durchbroch. Ornamenten. Auf d. Deckel ein Löwe. H 31<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 161 u. 163 IV 184 u. 188.                                                         |
|            | Nr. 209             | c) Teilvergold. Stengelpokal mit getrieb. Buckeln. H 34 Roderich Freiherr v. Walterskirchen Wien. Ausst. Augsburg 1886.                                                                                                               |
|            | Nr. 206             | d) Weißsilb. ovale Platte. Am Rande hochgetrieb. Ranken.<br>Mitte figural. 1884 + Baron Nathaniel v. Rothschild Wien. H 34,3                                                                                                          |
|            | Nr. 206             | e) Vergold, konischer Deckelbecher, Schweißarbeit. H 12 1884 G. van Aaken Baden-Baden.                                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | f-g) Zwei teilvergold. Deckelkannen auf Kugelfüßen, mit grav.<br>Veduten. 1885 Sammlung Stroganow St. Petersburg. H 23                                                                                                                |
|            | Nr.?                | h) Relief mit einer Heiligenfigur. Süftskirche Freckenhorst. Nordhoff, Eisenhuth II in Bonner Jahrbücher 1881.                                                                                                                        |
|            | Nr. 195             | i) Vergold. Deckelkanne mit drei grav. Medaillons u. Inschr.<br>H. Evenepoel Brüssel. Ausst. Brüssel 1888, Kat. Nr. 344. H 22.5                                                                                                       |
|            | Nr. 197             | k) Vergoldeter Kugelbecher mit Deckel und durchbrochenen<br>weißsilbernen Ornamenten. H 30<br>Israelitische Kultusgemeinde Nagy-Kanizsa (Groß-Kanischa). Millenniums-<br>Ausst. Budaptes 1896, Kat. der histor. Hauptgruppe Nr. 1440. |
|            | Nr. 194             | l-p) Fünf Becher. H 9 Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1640-1644.                                                                                                                                                     |
|            | Nr.?                | q) Graviertes Henkelschälchen mit Deckel.<br>S. M. König Gustav Adolf von Schweden.                                                                                                                                                   |
| 769        | Nr. 205             | "HM" Zwei Leuchter. H 32<br>intHerrschild Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow 1885 II S. 217-218<br>Nr. 2012-2013.                                                                                                                   |
| 770        | Nr. 210             | Ziervergoldete flache Schale, getrieben mit Frucht- festons um einen Adler. L 15 Ludw. Schuhmacher auf Taschenlehen, Hall. Ausst. Innsbruck 1893 Nr. 260. Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                            |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 I       | Nr. 210             | Teilvergoldeter steigender Widder. National-Museum Budapest. Silberausstellung Budapest 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 772        | Nr. 204             | a) Vergold. runde Platte m. getrieb. Blumen u. Gravie-<br>rungen am Rande. Silberkammer St. Petersburg. Dm 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 204             | b) Teilvergold. konischer Becher mit gravierten Landschaften<br>und Pflanzenornamenten. H 26,5<br>Freiherr v. Tucher Nurnberg. Ausst. Nürnberg 1885, Kat. Nr. 799.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 202             | c) Teilverg. Abendmahlskanne m. getrieb. Laubwerk u. Inschr. v.<br>1708. Jakobskirche Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1400. H 54                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 202             | d) Vergoldetes rundes Schälchen mit Henkeln. L 8,5 Bayerisches Gewerbe-Museum Nürnberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 213             | e-f) Vergold. Becken nebst Kanne? mit Maskaron u. getrieb. biblischen Darstellungen. Inschr. v. 1712. Dm 45, H 31 Der Außenrand trägt die Marken Augsburg Nr. 275 und IWD Nr. 959. Stiftung der Goldschmiedegesellen. Kreuskirche Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1390. G. Wilke, Kirchl. Goldschmiedekunst Augsburg. Münchner Dissertation 1907 S. 40.                                                            |
|            | Nr.                 | g) Ziervergold. Becher mit grav. Wappen, Inschr. u. 1723, 1864.<br>Maximilian-Museum Augsburg. H 14,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 222             | h) Leicht vergoldetes glattes Tummelchen. H 5 † J. Dreyfus-Jeidels Frankfurt a. M. 1883.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                     | 15 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 773        | -                   | Wird meistens Johann Heinrich Mannlich, geboren 1660, heiratet 1695, Vorgeher 1698, Geschaumeister 1701 † 1718, zugeschrieben. Vgl. über ihn P. v. Stetten, Kunst-Gewerbe- und Handwerks-Geschichte Augsburg 1779 I 477 und II 286. Die Datierung der Stücke will aber mit det Lebensdaten nicht übereinstimmen. Ebensowenig für den Goldschmied Hans Manhart, der zwar ein ähnliches Wappen führt, aber schon 1640 stirbt. |
|            | Nr. 194^            | Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1917 Taf. 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 168             | b) Deckelkanne mit figürlicher Treibarbeit. H 10,3 Ausstellung Cassel 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 203             | c) Vergoldete Deckelkanne, figural getrieben. H 16 1885: Exzellenz Due St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1          | Nr. 130?            | <li>d) Teilvergoldete Deckelkanne, aufgesetzter weißsilberner Zy-<br/>linder mit getriebenen biblischen Darstellungen. H 22,8</li>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 773        | Nr.?                | e) Deckelkanne mit getriebenem Fries. H 21 1904: Fürst Jussupow St. Petersburg.                                                                                                                           |
|            | Nr. 173             | f) Vergoldeter Deckelpokal auf drei Jaspiskugelfüßen und<br>ganz mit Granaten bedeckt. H 20<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 146 V 8.                                                            |
|            | Nr. 206?            | g) Ovale Platte, getrieb. m. bibl. Darstellungen u. figur. Medaillons.<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1216 Taf. 249. L 91                                                               |
|            | Nr. 168             | h) Verg. ovale Platte mit getrieb. allegor. Darstellung. L 85<br>Königl. Mus. Brüssel. Destrée, Musées Royaux à Bruxelles 1896/97 m. Abb.                                                                 |
|            | Nr. 169             | <ol> <li>Schüssel mit getriebenem Mittelstück, Figuren in Säulen-<br/>hallen. Medaillons am Rande.</li> <li>L 69</li> <li>Ausst. Amsterdam 1883. A. Pit, Het Goud en Zilverwerk S. 26 Taf. 24.</li> </ol> |
|            | Nr. 200             | k) Teilverg, getrieb. Platte, in der Mitte Säulenhalle. L 61<br>Prinzessin Reuß Wien. GS-Kunst-Ausstellung Wien 1889, Kat. Nr. 241.                                                                       |
|            | Nr.?                | <ol> <li>Teilvergold. Kanne mit getrieb. Vianenmotiven. H 30,6<br/>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Ilg, Album kunstindustrieller Gegenstände 1895 S. 18 Taf. XXX.</li> </ol>                            |
|            | Nr. 170?            | m) Tafelzierstück in Form eines Pokals m. bibl. Darst. H 35,5<br>Rüstkammer Moskau. Katalog Filimonow II 1885 Nr. 1903 Taf. 249.                                                                          |
|            | Nr.?                | n) Vergoldete Fassung zweier Elfenbeinpokale.<br>Samml. des Kaiserh. Wien. Führer 1891 S. 174 Nr. 11 u. S. 176 Nr. 22.<br>v. Schlosser, Album d. kunstindustriellen Samml., Wien 1901 S. 28 Taf. XLV 1.   |
|            | Nr.?                | o) Vergoldete, blumengetriebene Fassung eines Elfenbein-<br>pokals. H 70<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 47 II 30. Graesse, Das<br>Grüne Gewölbe 1877 Taf. 16.                                  |
|            | Nr.?                | p) Fassung einer Elfenbeinkanne.<br>Museum Schwerin. Mecklenburger Nachrichten 1892 Beilage zu Nr. 67.                                                                                                    |
|            | Nr. 190             | q) Fassung einer Elfenbeinkanne. H 25 1884: † Baron Nathsniel v. Rothschild Wien.                                                                                                                         |
|            | Nr. 169?            | r) Vergoldete Fassung einer Elfenbeinkanne. H 30,5<br>Kunstgewerbe-Museum Berlin.                                                                                                                         |
|            | Nr.?                | s) Emaillierte u. mit Edelsteinen besetzte Fassung eines Elfen-<br>beinkruges, Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 48 II 29. H 38,5                                                                    |
|            | Nr. 181             | t) Vergold. Fassung eines Hornbechers mit Halbedelsteinen<br>besetzt. Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 202 VI 245. H 62                                                                             |
|            | Nr. 201             | u) Platte m. verschiedenfarbigen Steinen besetzt. Mus. Darmstadt.                                                                                                                                         |
|            | Nr. ?               | v-w) Fassung einer Taufschüssel u. Kanne von Marmor mit<br>Halbedelsteinen verziert. Schüssel, L 47; Kanne, H 41<br>Museum Braunschweig. Führer 1888 Nr. 11 und 12.                                       |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 773        | Nr. 161?            | x) Platte und Kännchen mit Halbedelsteinen. L 64<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 Nr. 2559 u. 2560 Taf. 134                                                                                                                                                           |
|            | Nr.?                | y) Vergold. Fassung eines Bechers mit Lapis-Lazuli. H 17<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 193 V 58.                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 181             | Sechsseitige Schraubenflasche mit Halbedelsteinen und<br>Email. Mit Henkel.     H 26<br>Graf Sigmund Herberstein Wien. GS-Kunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 257.                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | aa) Vergold. Schmuckkästchen. Email und Steine. L 28<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 203 V 600.                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 206?            | bb) Vergoldete achteckige Kassette mit Steinen. H 17,5<br>Kunstgewerbe-Mus. Berlin. Kugler, Kunstkammer Berlin 1838 II Nr. 296                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 198             | cc) Vergold. Kästchen mit Kristall- u. Achatplatten, Gemmen u. Halbedelsteinen. Schatzkammer München. Kat. Schauß 1879 M. 2                                                                                                                                                       |
|            | Nr.?                | dd) Mit Steinen besetzte Fassung einer Tafeluhr. L 23,5<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 199 V 594 f.                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 168?            | ee) Vergoldete Fassung eines geschnittenen Rhinozeroshornes<br>mit Email und Edelsteinen. H 28,5<br>Sammlungen des Kaiserhauses Wien. Führer durch die kunstindustrieller                                                                                                         |
|            | Nr.?                | Gegenstände, Wien 1891 S. 144/45 Nr. 21. Inventar Nr. 3722.  ff) Vergold. Tischuhr mit Email u. Steinen. Das Werk von Uhrmacher Wilhelm Pfeffenhauser in Augsburg. H 23,7 Eigentümer wie vorstehend. Führer 1891 S. 42 Nr. 184. Übersicht 1906 S. 215 Nr. 184. Inventar Nr. 1119. |
|            | Nr.?                | gg) Teilvergoldete Deckelkanne. H 30,8 Eigentümer wie vorstehend. Inventar Nr. 1135.                                                                                                                                                                                              |
|            | ?                   | hh) Deckelpokal mit Handwerker-Attributen. H 41 Eigentümer wie vorstehend. Führer 1891 S. 45 Nr. 213. Inventar Nr. 1153.                                                                                                                                                          |
|            | Nr.?                | <ol> <li>Weißsilb.? Deckelkanne mit figural. Darstellungen. H 15<br/>Eigentümer wie vorstehend. Führer 1891 S. 46 Nr. 220. Inventar Nr. 1169.</li> </ol>                                                                                                                          |
|            | Nr. 168?            | kk) Verg. Fassung ein. aus Marmorplatten gebild. oval. Beckens<br>nebst Kanne m. Reliefemail. Platte, I. 66,4; Kanne, H. 23,4<br>Eigent\u00e4mer wie vorstehend. F\u00fchrer 1891 S. 74 Nr. 95. Übersicht 1906<br>S. 223 Nr. 95. Inventar Nr. 1954/55.                            |
|            | Nr. ?               | II) Vergold. Fassung einer ovalen Platte mit Elfenbeinreliefs<br>Am Bodenrande Email v. G(eorg) St(rauch). (16)64. L 68<br>Eigentümer wie vorstehend. Führer 1891 S. 173/74 Nr. 4. Übersicht 1906<br>S. 247 Nr. 4. Inventar Nr. 4459.                                             |
|            | Nr. ?               | mm) Vergoldete Fassung einer Kanne mit Elfenbeinrelief und Emails. Zur obigen Platte gehorig. H 54.5 Eigentümer wie vorstehend. Führer 1891 S. 178 Nr. 52. Inventar Nr. 4525 Geft. Mitteilung der Direktion                                                                       |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 773        | Nr.?                | nn) Teilvergoldete Kanontafel. Getriebene Darstellungen mit<br>gravierter Schrift. B 69<br>Domechatz Breslau. Ausst. im Schles. Museum Breslau 1905, Kat. Nr. 662.                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | oo) Vergold. Fassung eines Reliquienbehälters aus Narwalzahn<br>mit Edelsteinen. H 54<br>Herzogl. Museum Braunschweig. Ausst. Museum Braunschweig 1906 S. 8.                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | <ul> <li>pp) Elfenbeinkanne.</li> <li>† Pierpont Morgan New York. Ehemalige Sammlung Gutmann Berlin.</li> <li>Mitteilung A. Jones London 1906.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | qq) Deckelkanne mit hochgetriebenen Reliefs.<br>Frau R. Vischer-Sarasin Basel. Kunsthist. Ausst. Basel 1912, Kat. Nr. 94.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | Wahrscheinlich mit derselben Marke:<br>rr) Abendmahlskanne mit Hochreliefs. Mit späterer Inschrift<br>von 1779. H 20,4                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | Kirche Nostitz. B.: und KDenkm, Kgr. Sachsen 34 Löbau 1910 S. 453. ss) Heiliger Mauritius ein Seepferd reitend, am dreiteiligen Full Negerfiguren. ABB. TAF. 21.  Kompagnie der Schwarzen Häupter in Riga. Kulturhistorische Ausstellung Riga 1883, Katalog Nr. 1594 Taf. 7. All-um Exposition rétrosp. A St. Pétersbourg 1004. St. Pétershburg 1007 St. 1171/18 Sowie 126 mit Fig. 47. |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | tt) Vergoldete Platte nebst Kanne. Platte, Dm 55 † Baron James v. Rothschild London. Victoria- und Albert-Museum, 1.0an Exhibition 1862 S. 503                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | uu) Vergold. Prunkschüssel, Mitte figural getrieben mit dem<br>Sturze des Phaeton. Am Rande aufgesetzt 14 Medaillons<br>mit gravierten Wappen und Namen. 1661.<br>Kompagnie der Schwarzen Häupter Riga. Kulturhistorische Ausstellung<br>Riga 1883, Katalog Nr. 1595 Taf. 8. Album de l'exposition rétrospective<br>de 1904 à St. Pétersburg, St. Petersburg 1907 S. 128 Fig. 50.       |  |  |  |  |  |
| 774        |                     | Werner S. XII 481 schlägt Johann Ludwig Schoap,<br>heiratet 1695 † 1741, vor, der sich ja möglicherweise<br>auch Hans genannt hat.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 207             | a) Weißsilb. getrieb. Henkeldose mit Laubwerk und Blumen.<br>Sammlung vaterländischer Kunstdenkmale Stuttgart. H 4,2                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 207             | b) Weißsilb, getriebene Schatulle mit Laubwerk, H 8,5<br>Fürst Fugger-Babenhausen Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886.                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | c) Weißsilb. Platte mit getrieb. Landschaft u. durchbrochenem<br>Laubwerk. Juweiser Greb München. Ausst. Würzburg 1893, Kat. Nr. 1123.<br>Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Besehau-<br>reichen  | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 775        | Nr.?                 | "IH" a) Vergold. Strahlenmonstranz mit Akanthuszweigen,<br>im Rechteck Figuren u.Cherubköpfen. » 1695 gestiftet. «H 61<br>Filialkirche zu Unserer Lieben Frau in Obereching. Osterr. K. Top. X<br>Bd. I 1913 S. 422/23 mit Abb. Fig. 416. |
|            | Nr. 194 <sup>B</sup> | b) Teilvergoldetes Ciborium. H 30 Klosterkirche der Serviten in Forchtenstein. Millenniums-Ausst. Budapest 1896. Katalog der historischen Hauptgruppe Nr. 2085 (?). Zwei weitere Stücke nachweisbar.                                      |
| 776        |                      | Vielleicht Joh. Conrad Schnell, heir. 1696 + 1704.                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr.?                 | Kugelbecher mit Deckel. Gravierte Landschaften u.<br>Engel in Ranken. Inschrift von 1699 u. Wappen. H 27,8<br>Schloß Bebenhausen. Heraldische Ausst. Berlin 1882, Kat. Nr. 1721.                                                          |
| 777        | Nr. 215              | a) Teilverg. Deckelkanne. Silberkammer Dessau. H 13                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 222              | b) Teilverg. Deckelkanne mit getrieb. Ornamenten auf<br>Schweißgrund. Samml. vaterländ. Kunstdenkmale Stuttgart. H 13,7                                                                                                                   |
|            | Nr. 204              | c) Teilvergold. Becher auf Kugelfüßen m. getrieb. Imperatoren-<br>köpfen. 1884 H. Ratzersdorfer Wien. H 20,5                                                                                                                              |
|            | Nr. 212              | d) Getriebener Kugelbecher. H 17 Freiherr L. Riedesel Eisenbach. Ausst. Cassel 1884, Kat. Nr. 1716.                                                                                                                                       |
|            | Nr. 185              | e) Weißsilb. ovales Plättchen m. getrieb. Laubwerk u. Wappen. Kunstgewerbe-Museum Berlin. L 16 Vielleicht gehört auch hierher:                                                                                                            |
|            | Nr. 212?             | 9                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 192              | g) Verg. Deckelkanne m. getrieb. Imperatorenköpfen u. Zügen.<br>1884 † Baron Nathaniel v. Rothschild Wien. H 22                                                                                                                           |
|            |                      | Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                          |
| 778        |                      | Philipp Stenglin, heiratet 1696, Geschaumeister 1717 † 1744.                                                                                                                                                                              |
|            | Nr.?                 | a) Kugelbecher mit Deckel. 1725. Kunstgewerbe-Museum Cöln.                                                                                                                                                                                |
|            | Nr.?                 | b) Kugelbecher mit Deckel. ABB. TAF. 22. 1907 Baron Leopold v. Rothschild London. Geff. Mitt. v. E. A. Jones London.                                                                                                                      |
|            | Nr. 234              | c) Teilvergold. konischer Becher. Inschrift von 1740. H 16<br>Rud. Degmair und B. Bosch Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1496.                                                                                                    |
|            | Nr. 215              | d) Konischer Münzbecher. Eremitage St. Petersburg. H 22,3                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 212              | e) Konischer Münzbecher mit gravierten Ornamenten und In-<br>schriften. Kunstgewerbe-Museum Berlin. H 12                                                                                                                                  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — zagentüm-                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 778        | Nr. 192             | f) Teilverg. Becher auf Kugelfüßen mit getrieb. ornamentierten<br>Zügen. Wappen, Inschr. u. 1745 später eingraviert. H 14,5<br>Sammlung vaterländischer Kunstdenkmale Stuttgart. Dr. Franck-Oberaspach,<br>Feinmetall-Russtellung Stuttgart 1003 S. 10.             |  |  |  |  |
|            | Nr. 221             | g) Deckelkanne mit Münzen, figuralem Henkel und gravierten<br>Ornamenten. Museum Gotha. H 34,5                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|            | Nr. 202             | h) Teilverg, bauch. Weinkanne m. groß, getrieb. Blumen. H 43<br>Michaelskirche SchwäbHall. Ku. Altertumsdenkm. Württ., Jagstkreis S. 508.                                                                                                                           |  |  |  |  |
|            | Nr. 188             | i) Vergoldetes geschweißtes Tummelchen. H 5<br>1883 J. und S. Goldschmidt Frankfurt a. M.<br>40 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 779        |                     | Nach Werner S. XI 437 Johann Lukas Sigel, verm. 1696, Vorgeher 1707 † 1745.                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|            | Nr. 182             | <ul> <li>a) Vergold. Kelch mit Engelsköpfen u. Laubwerk getrieben.<br/>Domschatz Regensburg.</li> </ul>                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|            | Nr. 185             | b) Verg. Kelch m. (später?) aufgesetzten Emailmedaill. H 26<br>Münster Überlingen. Ausst. Karlsruhe 1881 Abteilung II, Kat. Nr. 122.                                                                                                                                |  |  |  |  |
|            | Nr. ?               | c) Kelch mit getriebenen Blumenguirlanden und Perlmutter-<br>schildchen. Inschrift und 1707.<br>Studienkirche Neuburg a.D. Schröder i, Archiv f. christl. Kunst 1904 S. 95/96.                                                                                      |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | d-e) Zwei ziervergold. Meßkännchen mit getrieb. Laubwerk. Liebfrauenkirche Bamberg. H 14 Bedenken erwecken aber wegen der Datierung durch das Beschauzeichen die zwei folgenden Stücke:                                                                             |  |  |  |  |
|            | Nr. 253             | f-g) Zwei Leuchter auf dreiteiligem Volutenfuß mit Engels-<br>köpfen, Laub- und Bandwerk (1749—1751). H 112,5<br>Kath. Kirche Ehingen. Ausstellung Stuttgart 1911. Pazaurek, Alte Gold-<br>schmiedearbeiten 1912 S. 43 Taf. LV.<br>13 weitere Arbeiten nachweisbar. |  |  |  |  |
| 780        | Nr. 185             | a) Weißsilberne ovale getriebene Platte. In der Mitte eine Figur, am Rande Laubwerk. L 17,7 Kunstgewerbe-Museum Berlin.                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|            | Nr. 203             | <ul> <li>b) Weißilberner Weihwasserbehälter mit getriebenem Laubwerk und Fruchtgehängen.         H 22,5         Bernh. Höfel Innsbruck. Ausstellung Innsbruck 1893, Katalog Nr. 242.</li> </ul>                                                                     |  |  |  |  |
| 781        |                     | Andreas Wickhardt, verm. 1696, Vorgeher 1700 † 1728.                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|            | Nr. 223             | a) Verg. ovale Dose. † Baron Nathaniel v. Rothschild Wien 1884. L 5,5                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr.  | Beschau-<br>seichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>78</b> 1 | Nr. 235<br>Nr. 229  | b) Vergoldetes Besteck mit gravierten Ornamenten.  Sammlung vaterländischer Kunstdenkmale Stuttgart. Löffel, L 19,2  c-i) Verg. Besteck, aus sieben Stücken bestehend. Ornament       |
|             |                     | nach Paul Decker. J. Jacobson St. Petersburg 1885. Verkaufspreis Rbl. 400.<br>60 weitere Stücke nachweisbar.                                                                          |
| 782         |                     | Wahrscheinl. Johann Christoph Pfeiffelmann, heiratet 1696 † 1710.                                                                                                                     |
|             | Nr. 211             | Teilvergoldeter Kugelbecher. H 15 Auktion Herrmann Wien. Auktionskat. Heberle 1888 Nr. 185 mit Abb. Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                  |
| 783         |                     | Wahrscheinlich Joh. Gg. Sigm. Koler, heiratet 1696 † 1716.                                                                                                                            |
|             | Nr. 192             | a) Teeservice mit emaill. Landschaften und mythologischen<br>Darstellungen. Schatzkammer München. Kat. Schauß 1879 I S. 3.                                                            |
|             | Nr. 221             | <ul> <li>b) Trinkgefäß in Gestalt eines Fasans, bemalt. Mit Inschrift<br/>und 1716. Museum Gotha. H 31,5</li> </ul>                                                                   |
|             | Nr. 215             | <ul> <li>c) Uhr mit getriebenem Zifferblatt und emaillierten Wappen.<br/>Stiftung von 1712.</li> <li>Herzog von Sachsen-Altenburg. Ausst. Leipzig 1897, Kat. Nr. 1095.</li> </ul>     |
| 784         |                     | Nach Vorschlag von Werner S. XII 480 Johann Matthäus Rem, verm. 1696 und 1707.                                                                                                        |
|             | Nr. 195?            | a) Teilvergoldeter Kugelbecher mit weißsilbernen Medaillons<br>und vergoldet aufgesetzter Ornamentik. H 27<br>National-Museum Budapest. Silberausstellung Budapest 1884.              |
|             | Nr. 191             | b) Verg. Kugelbecher m. Zügen. Inschr. v. 1703-1789. H 14,3<br>Sammlung vaterländischer Kunstdenkmale Stuttgart. Ehemals Sammlung<br>Seyffer Stuttgart, Auktionskatalog 1887 Nr. 665. |
|             | Nr. 203             | c) Teilverg. Kugelbecher m. Zügen u. Inschr. v. 1705. H 24,5<br>Gemeindeschießstand Pfunds. Ausst. Innsbruck 1893, Kat. S. 77 Nr. 36                                                  |
|             | Nr. 199?            | d) Teilvergoldeter Becher mit getriebenen Medaillonköpfer<br>und Blattranken. J. Jacobson St. Petersburg 1885. H 8,6                                                                  |
|             | Nr. 208             | e) Teilvergoldeter Becher mit drei getriebenen Medaillonköpfer<br>zwischen Blattranken. H 9,2<br>Baron Alexander v. Günzburg St. Petersburg 1885.                                     |

| Lf.<br>Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beschau-<br>zeichen                      | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                       |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. 238<br>1735/36<br>Nr. 238<br>1735/36 | Vielleicht Jakob Baur, Meister 1696 † 1746 a) Ovale Achatschale auf einem vergoldeten Trit Auf dem Schalenrand Venus mit Amor. H 3 Schloß Bebenhausen. Biermann, Ausstellung Gmünd Taf. V. b) Achatschale von Triton gehalten. Schloß Rosenborg Kopenha Neun weitere Stücke nachweisbar. | ton.<br>30,5 |  |  |
| Nr. 185  Nr. 185  Nr. 185  Nr. 2  Joh. Jak. Krehn, heiratet 1697 † 1724.  a) Vergold. Kelch mit Inschrift von 1701. In Katharinenkirche Schwib. Hall.  b) Kelch mit Ranken und figuralen Medaillons getrieb Domschatz Augsburg. Schröder im Archiv für christl. Kunst 191. Sechs weitere Stücke nachweisbar. |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |  |  |
| 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. 185                                  | Johann Jakob Pfalzer, heiratet 1697 † 1706.  Gruppe, silbergetr., das Abendmahl darstellend. Geschenk des Bischofs Johann Philipp II. (1699-1719). 4 H 115  Dompfarrei Wurzburg. Fränk. Ausst. Wirzburg 1893. Kat. Nr. 251.  Drei weitere Stücke nachweisbar.                            |              |  |  |
| 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. 207?                                 | Dominikus Saler, verm. 1697, Vorgeh. 1713 † 17 a) Teilvergold. Deckelkanne mit getrieb. mythol Darstellung. Museum Kassel. Kat. Lens 1881 Nr. 40. H 2                                                                                                                                    | log.         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. 204?                                 | b) Verg. Deckelkanne mit aufgesetzten weißsilb. Ornament                                                                                                                                                                                                                                 | ten.<br>20,5 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. 204                                  | c) Verg. Deckelkanne mit aufgesetztem weißsilb. Laubwe<br>General Durnowo St. Petersburg 1885. H 2                                                                                                                                                                                       | erk.<br>20,8 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. 201                                  | d) Teilverg. Deckelkanne, getrieb. mit Kinderfries und groß<br>Blumen. National-Mus. Budapest. Silberausst. Budapest 1884. H                                                                                                                                                             | ßen<br>18    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr.194a                                  | e) Teilverg. Deckelkanne, getrieb. m. figur. Darstell. H. H. Evenepoel Brüssel. Ausstellung Brüssel 1888, Katalog Nr. 343.                                                                                                                                                               | 18,5         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. 196                                  | f) Teilverg. Deckelkanne mit getrieb. Landschaften zwisch<br>Fruchtgehängen. J. Jacobson St. Petersburg 1885. H 2                                                                                                                                                                        | hen<br>24    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. 203                                  | g) Vergold. Becher mit Kugelftißen und aufgesetzten weiße<br>Ornamenten. Winterpalais St. Petersburg. H 2                                                                                                                                                                                | silb.        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. 207?                                 | h) Verg. Kruzifix. Am Fuße vier Medaill., Inschr.u.1698. H 4<br>Ordenshaus der Franziskaper in Baldogassony (Frauenkirchen). Silbern<br>Budapest 1884. Kat. harmadik terem S. 141 Nr. 18. Millennums-A<br>Budapest. 1896, historische Hauptgruppe, Kat. Nr. 2159.                        | usst.        |  |  |

| Lf.<br>Nr.  | Beschau-<br>seichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 788         | Nr. 206<br>Nr. ?    | i) Verg. Klappbesteck in Etui. Dr. A. Figdor Wien 1884. L 13 k-n) Vier Silberfiguren auf Postamenten mit Inschr. von 1700 St. Peter Salzburg. Osterr. K. Topogr. XII 1913 S. 76 Taf. 119, S. CXV aut Rechnung von Domenicus Siller für 1528 fl. 45 kr. geliefert. 30 weitere Stücke nachweisbar.            |  |  |  |
| 789         | Nr. 210             | Teilvergoldetes Tummelchen mit Inschrift. H 5 Kapl. J. Steinegger Frauenfeld. Ausst. Zürich 1883, Kat. S. 227 Nr. 31.                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|             |                     | Die beiden folgenden Marken sind wahrscheinlich identisch:                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 790         | Nr. 208             | a) Löffel und Gabel, geätzt. L 17 Ed. Goldschmidt Frankfurt a. M. 1883.                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| <b>79</b> 1 | Nr. 215             | b) Zwei verg. Zuckerdosen m. getrieb. Zügen. Auf dem<br>Deckel einer jeden ein Reitergefecht in Email. Zu<br>einem Service gehörig. Eremitage St. Petersburg. H 6,4                                                                                                                                         |  |  |  |
| 792         | Nr. 210             | Johann Friedrich Hohleisen, verm. 1697 † 1726.  Weißsilb. ovale Platte. Getriebene Landschaft von Blumenguirlanden umrandet.  A. Pigeolet Brüssel. Ausstellung Brüssel 1888, Katalog Nr. 307.  Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                             |  |  |  |
| 793         | Nr. ?               | "IH" Mcßgerät mit getriebenen Akanthusbiattern.  Marienkapelle Würzburg. Kunstdenkin. Bayern III 12, 1914 S. 273.  Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 794         | Nr. ?<br>Nr. ?      | "MDW" Marx Daniel Weinet, heiratet 1699 † 1731.<br>a) Teilverg. Ciborium mit Akanthusranken u. Engels-<br>köpfen. Martinskirche Illkofen. Kunstdenkm. Bayern II 21, 1910 S. 89.<br>b) Teilvergoldetes Ciborium mit Akanthusranken.<br>Hl. Blut-Kirche Niederachdorf. Kunstdenkm. Bayern II 21, 1910 S. 121. |  |  |  |
| 795         | Nr. 222             | Johann Jakob Vogelhund, heiratet 1699, Vorgeher 1717 oder 1718 † 1745.  Verg. Meßkännchen mit Edelsteinen. Kathedrale Gran. H 14                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|             |                     | Sechs weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 796         | Nr. 207             | <ul> <li>a) Vergold. Pokal mit gewundenem Stengel. H 17,5</li> <li>Sammlg. vaterl. Kunstdenkmale Stuttgart. Koll. Seyffer.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                           |     |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 796        | Nr. 202             | b) Weißsilb. Lichtputzschere. Eremitage St. Petersburg. L 15                                                                                                                                 |     |
|            | Nr. 202             | c) Verg. Besteck. Bernh. Höfel Innsbruck. Ausst. Innsbruck 1893, Kat. Nr. 19                                                                                                                 | 3.  |
|            | Nr.?                | d) Vergoldetes Reisebesteck. Dr. Georg Hirth München. Auktion Helbing München 1898, Kat. Nr. 83 Vielleicht vom gleichen Meister, aber jüngere Stücke:                                        | 13. |
|            | Nr. 239<br>1736/37  | e) Vergoldetes Reiseservice, aus acht Teilen bestehend.<br>Silberkammer Darmstadt.                                                                                                           |     |
|            | Nr. 240             | f) Vergold. längliche Platte. Kunstgewerbe-Museum St. Petersburg.                                                                                                                            |     |
|            | Nr. 248             | g) Mehrere Eßlöffel. 1743/45. $\pm$ J. G. Weimar Wertheim. L 20                                                                                                                              |     |
| 797        | Nr.?                | Vergold. Deckelkanne mit Emailmedaillons zwische<br>getrieb. Blattornamenten und Früchten. H 25<br>† Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Luthmer, Scha<br>Rothschild I 1882 Taf. XXV B. |     |
| 798        |                     | "I Johann Daniel Ostermair, heiratet 1700 † 173                                                                                                                                              | 7.  |
|            | Nr. 225             | im Dreipaß Weißsilb. durchbrochene Buchschließe. L 18. Kunstgewerbe-Museum Leipzig.                                                                                                          | ,5  |
| 799        |                     | Johann David Schoap, heiratet 1700 † 175                                                                                                                                                     | ı.  |
|            | Nr. 215             | a) Teilvergoldeter Hausaltar mit einer Barockperle a<br>Maria mit Kind. Emails und Inschrift. H 33<br>National-Museum Budapest. Ausstellung Budapest 1884.                                   |     |
|            | Nr. 242             | b) Christus mit Strahlen und Hand Gottes, wahrscheinlich                                                                                                                                     | ch  |
|            | 1739/41             | Teile einer Altardekoration. Martinskirche Bamberg.  27 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                          |     |
|            |                     | 2/ weitere Stucke nachweisbar.                                                                                                                                                               |     |
| 800        |                     | PR Vielleicht Peter Rox II † 1743.                                                                                                                                                           |     |
|            | Nr. 202             | a-b) Weißsilb.Taufschüssel u. Kanne m. getrieb. Ornar<br>u. Zügen. Inschr., Wappen u. 1720. Heiliggeistkirche Heidelber                                                                      |     |
|            | Nr. 243?<br>1739/41 | c-e) McGgerät. L 36<br>Kutholische Kirche Leipzig. Gurlitt, Bau- und Kunstdenkmäler des Köni-<br>reichs Sachsen Heft 17 und 18 S. 193.                                                       |     |
| 801        |                     | Daniel Schaeffler, verm. 1701 † 1727.                                                                                                                                                        |     |
|            | Nr. 227             | a) Großes rundes Becken godroniert. Dm 57<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 163 IV 114.                                                                                              |     |
|            | Nr. 215             | b-c) Zwei Rosenwasserkannen. Eine H 28<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 157 IV 19. Graesse, Das Grü<br>Gewölbe Lichtdruck 84.                                                       |     |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                |  |  |  |  |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 801        | Nr.?                | d-i) Vergoldete Taufkanne mit Platte; zwei Leuchter, Licht-<br>putzschere mit Untersatz.<br>Graf Solms Laubach. Gefl. Mittellung von Direktor Frauberger Düsseldorf. |  |  |  |  |
|            | Nr. 203             | k-l) Vergold. (Tauf-) Kanne nebst Becken. Graviertes Wappen. Silberkammer Dessau. H 26,8                                                                             |  |  |  |  |
|            | Nr. 202             | m-n) Vergoldete Kanne nebst Platte. H 30,3<br>Großherzog von Luxemburg. Goldschmiedekunst-Ausst. Wien 1889.                                                          |  |  |  |  |
|            | Nr. 224             | o) Vergoldete Platte mit getriebener mythologischer Dar-<br>stellung und aufgesetzten Medaillons. Dm 55                                                              |  |  |  |  |
|            | Nr. 224             | p) Dazu eine Kanne. Museum Gotha. H 28                                                                                                                               |  |  |  |  |
|            | Nr. 215             | q-s) Drei große Henkelkannen nebst Becken. H 29<br>Silberkammer Darmstadt.                                                                                           |  |  |  |  |
|            | Nr. 215             | t-z) Sieben weißsilb. runde Teller. Silberkammer Darmstadt. Dm 29                                                                                                    |  |  |  |  |
|            | Nr. 215             | aa) Teilverg. Kugelbecher m. Deckel sowie spät. Inschr. u. Jahres-<br>zahlen. J. Beuttenmüller Durlach. Bäckerei-Ausst. Karlsruhe 1889. H 18,5                       |  |  |  |  |
|            | Nr. 235             | bb) Verg.Becher. Geätzte Ornamente u. Email. Mus.Gotha. H 22,5                                                                                                       |  |  |  |  |
|            | Nr. 235             | cc-dd) Zwei vergold. Becher mit Email. Mus. Gotha. H 23,5                                                                                                            |  |  |  |  |
|            | Nr.?                | ee-ff) Zwei kleine Servierbretter. Dm 27,5<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 183 IV 286, 288.                                                                |  |  |  |  |
|            | Nr. 222             | gg) Verg. Servierbrett auf Fuß. Wappen u. 1718, Silberkammer Dresden.                                                                                                |  |  |  |  |
|            | Nr. 222             | hh) Rundes Servierbrett m. grav. Ornamenten. Silberkammer Dresden.                                                                                                   |  |  |  |  |
|            | Nr. 218             | ii) Vergold. Konfektschale auf Fuß. Silberkammer München. H 8,5                                                                                                      |  |  |  |  |
|            | Nr. 219             | kk-ll) Zwei vergoldete Leuchter. Domschatz Cöln.                                                                                                                     |  |  |  |  |
|            | Nr. 235             | mm) Vergoldete Fassung einer Porzellankanne.  Großherzog von Baden Schloß Baden. Ausstellung Karlsruhe 1881 Abteilung II, Katalog Nr. 1340.                          |  |  |  |  |
|            |                     | Anscheinend von demselben Meister sechs Stücke im Grünen Gewölbe und 40 in der Silberkammer zu Dresden.                                                              |  |  |  |  |
| 802        | Nr. 202             | a-b) Zwei weißsilb. Gueridons m. getrieb. Laubwerk. Schloß Dresden. H 100                                                                                            |  |  |  |  |
|            | Nr. 222             | c-d) Kanne und Becken mit Wappen und 1718,<br>Silberkammer Dresden. (O'Byrn.) Die Hofsilberkammer Dresden 1880 S. 145.                                               |  |  |  |  |
|            | Nr. 222             | e) Vergoldete Kanne. 1718. H 32,5<br>König von Sachsen. Ausstellung Leipzig 1897, Katalog Nr. 79.                                                                    |  |  |  |  |
| 803        |                     | Vielleicht Elias Schiflen, verm. 1702 † 1737, oder Esaias Stenglin, verm. 1707 † 1740.                                                                               |  |  |  |  |
|            | Nr. 202             | <ul> <li>a) Weißsilb. Weihwassergefäß m. getrieb. Laubwerk. H 20,5</li> <li>Domherr Prof. A. Schnütgen Köln. Ausst. Nürnberg 1885, Kat. Nr. 707.</li> </ul>          |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen          | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 803        | Nr. 202<br>u. 213<br>Nr. 202 | b) Mehrere weißsilberne, ovale getriebene Platten. National-Museum Budapest. Silberausstellung Budapest 1884. c) Weißsilberne, ovale getriebene Platte. L 21 Graf v. Luxburg Würzburg. Ausst. Würzburg 1893, Katalog Nr. 120. Zwei weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 804        | 3                            | Franz Joseph Reischle (Reuschle), verm. 1702 † 1727.  Nur in Kopie erhalten: Goldenes Reliquiar für das Heilige Blut von Weingarten. Urkundlich 1726 von T. J. Reuschle gefertigt. Nicht mehr vorhanden. Nach diesem Modell sind die Weingartner Wallfahrtsabzeichen gefertigt.  Abtei Weingarten. Buse, Die ehemal. Abtei Weingarten-Ravensburg mit Abb. |  |  |  |  |  |
| 805        | Nr. 222                      | Vgl. auch Kunst- u. Altertumsdenkm. Württemberg 4 I 1914 S. 257, wo eine verlorene, vom gleichen Meister 1714 gesertigte Monstranz erwähnt wird.  Vielleicht Abraham Warmberger, heiratet 1703 † 1753.  a-b) Zwei vergold. Dosen, auf dem Deckel emailliertes Reiter-                                                                                     |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                         | gefecht. Hierzu noch verschiedene andere Gefäße mit<br>gleichen Stempeln, jedenfalls zu einem Service gehörend.<br>Eremitage St. Petersburg.  c) Vergoldete Kanne, graviert.  H 15,2                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                         | Sammlung Ashburnham. Auktion Christie London 1914 Nr. 148 £ 22.  d) Teilvergoldete getriebene Platte. Dm 30 Freiherr v. Stumm Holzhausen. Ausstellung des Kaiser-Friedrich-Museum- Vereins Berlin 1906, Katslog S. 72 Nr. 327.                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 806        | Nr. 204?                     | Stifterinschrift. H 25<br>Evang. Friedenskirche Jauer. Ausstellung Breslau 1905, Katalog Nr. 671.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| b          | Nr. 235<br>Nr. 235           | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 807        |                              | (Johann) Georg Atzwanger, Meister 1703, Vorgeher 1725, Geschaumeister 1728 † 1743.                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|            | Nr.?                         | a) Monstranz mit brennendem Herzen. Wappen und 1707.<br>Kirchenschatz Sitten.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|            | Nr. 238<br>1735/36           | b) Verg Platte eines Meßgeräts Fugger-Mus. Augsburg. L 28,5<br>Sieben weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                        |            |           |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 808        |                     | "V·I" Vielleicht Johann Ulrich Jebenz, heir. 1703                                                                                                                                        | † 17       | 742.      |
|            | Nr. 215             | a) Teilvergold. Terrine mit Deckel.  Baron Ludw. Zu-Rhein Würzburg. Fränk. Ausst. Würzburg 1893, Ka                                                                                      | -          | 8,5       |
|            | Nr. 235             | <ul> <li>b) Vergold. Becher mit gravierten Ornamenten u. aufge<br/>Köpfen. H. Boscowitz Wien.</li> </ul>                                                                                 | setz<br>I  | ten<br>7  |
|            | Nr. 217             | c) Weißsilb. Salzfaß. 1882 G. v. Aaken Baden-Baden.                                                                                                                                      | ł          | 6         |
| 809        |                     | Elias Adam, heiratet 1704 † 1745.                                                                                                                                                        |            |           |
| 810        | Nr.?                | Ch Ja) Vergoldete Fassung eines Trinkgeschin<br>Rhinozeroshorn, in Schiffsform. Mit figural. Griff. I<br>Schatzkammer Minchen. Katalog Schauß 1879 E. 13. Abgel<br>Schauß, Schatzkammer. | 1 4        | 15        |
|            | Nr.?                | b) Trinkgefäß von Horn. Griff figural.  Museum Gotha. Katalog Bube 1869 Nr. 21a.                                                                                                         | 1 2        | 25        |
|            | Nr. 213             | c) Vergold. Fassung einer von Bellekin gravierten M<br>Von einem Amor getragen.  Johannes Paul Hamburg. Auktionskalalog 1882 Nr. 723.                                                    |            | hel<br>8  |
|            | Nr. 202             |                                                                                                                                                                                          | l I        | -         |
|            | Nr.?                | e) Kirchliches Gerät in Form einer Schale.<br>Winterpalais St. Petersburg. Silberausst. St. Petersburg 1885, Ka                                                                          | t. Nr      | . 35      |
|            | Nr. 235             | f) Vergoldeter Deckel zu einem Porzellanbecher. I<br>Großherzog von Baden Schloß Baden.                                                                                                  | łı         | I         |
|            | Nr. 225             | g-k) Vier vergold. emaill. Becher. Museum Gotha.                                                                                                                                         | ł ı        | 8         |
|            | Nr. 213             | l-q) Vergoldete Schale auf Fuß, mit sechs von J. J. emaillierten Becherchen. Museum Gotha.                                                                                               | Prie       | ste       |
|            | Nr. 213             | r) Vergoldeter konischer Becher mit Email.  Großherzog von Baden Schloß Baden.                                                                                                           | ł          | 9.9       |
|            | Nr. 235             | s) Fassung eines Elfenbeinkruges. Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 48 II 19.                                                                                                       | 1 4        | 17.5      |
|            | Nr. 235             | t) Vergoldete Fassung eines Porzellankruges mit getri<br>kleinen Medaillonköpfen. I<br>1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                                   | ebe<br>I 2 |           |
|            | Nr. 238<br>1735/36  | u-v) Vergoldete Fassung zweier Porzellankrüge.<br>Johannes Paul Hamburg. Auktionskatalog 1882 Nr. 358 und 35                                                                             | <b>.</b>   |           |
|            | Nr. 235             | w) Vergoldete Fassung eines gravierten Glasbecher<br>getriebenen Oinamenten. I<br>Großherzog von Baden Schloß Baden. Ausstellung Karlsruhe<br>teilung II, Katalog Nr. 1271.              | 1 1        | Mi<br>1,5 |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                    |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 810        | Nr. 222             | x-y) Zwei Zuckerstreubüchsen, bezeichnet 1718.<br>Silberkammer Dresden. (O'Byrn,) Die Königl. Hofsilberkammer Dresden S. 14.                                                          |
|            | Nr. 202             | z) Weißsilb. getrieb. Gefäß m. figuralem Griff. Auf dem Deckel<br>ein Steinbock. Großherzog von Baden Schloß Baden. H 21,3                                                            |
|            | Nr. 213             | aa) Ovale Dose mit gepunzten Ornamenten. L 4,5 1832 † Prof. O. Seyffer Stuttgart.                                                                                                     |
|            | Nr. 202             | bb-cc) Zwei vergold. Dosen. Eremitage St. Petersburg. H 6,5                                                                                                                           |
|            | Nr. 192             | dd) Kleiner silberner Becher, außen vergoldet.<br>1883 J. und S. Goldschmidt Frankfurt a. M.<br>70 weitere Stücke nachweisbar.                                                        |
| 811        |                     | EB Esajas Busch, verm. 1704 † 1753 (1759)?                                                                                                                                            |
|            | Nr. 222             | Vergoldetes Kaffeeservice mit scharfen Kanten.<br>Silberkammer Dresden. (O. Byrn.) Die Hofsilberkammer S. 145.                                                                        |
| 812        | Nr.?                | "GM" Vielleicht Gottfried Menzel, heiratet 1704.<br>a-b) Kanne mit Becken.<br>Winterpalais St. Petersburg. Silberausstellung St. Petersburg 1885, Publi-<br>kation Nr. 18/40 Taf. 11. |
|            | Nr. 202             | c) Vergoldetes Tintenfaß an einem Schreibzeug des Meisters<br>IW im Rechteck. 1882 König von Württemberg.                                                                             |
| 813        | Nr. 213             | Johann Philipp Rieblinger, heiratet 1704 † 1749.<br>Verg. Schreibzeug mit Glocke. Silberkammer Darmstadt.<br>Neun weitere Stücke nachweisbar.                                         |
| 814        |                     | Nach der Feststellung von Lessing in Gesammelte<br>Studien für Anton Springer 1885 S. 135: Johannes<br>Engelbrecht, geboren 1673?, heiratet 1705 † 1748.                              |
|            | Nr.?                | a-c) Zwei ovale Schwenkkessel u. ein vergold. Teller von 1718.<br>Silberkammer Dresden. (O'Byrn.) Die Hofsilberkammer Dresden S. 145.<br>Ausstellung Dresden 1906, Kauslog Nr. 117.   |
|            | Nr.?                | d-e) Zwei vergold. Gueridons mit Porzellaneinlagen. H 115<br>Schloß Dresden. Ausstellung Dresden 1876, Katalog Nr. 188 und 438.                                                       |
|            | Nr. 235             | f-g) Zwei weißsilb. sechsarmige Leuchter m. Initialen. H 55<br>Schloß Berlin Rittersaal. Lessing in Gesammelte Studien für Anton<br>Springer S. 135.                                  |
|            | Nr. 238<br>1735/36  | <ul> <li>Weißsilb. Tischplatte, aus vier Stücken zusammengesetzt, m.<br/>getrieb. mytholog. Darstellung. Großes Palais im Kreml Moskau.</li> </ul>                                    |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                           |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 814        | Nr. 235             | i) Vergold. Trinkgefäß in Gestalt eines springenden Hirsches.  Mit Inschrift von 1731. Silberkammer München. H 41                                                                            |
|            | Nr. 238<br>1735/36  | k) Teile eines Reiseservices.<br>Herzog zu Sagan. Sarre im Jahrb. d. Königl. preuß. Kunstsammlungen 1893 S. 2.                                                                               |
|            | Nr. 248<br>1743/45  | <ol> <li>Döschen, von einer mehrteiligen Toilette.</li> <li>Reicharat Graf Schenk von Stauffenberg Jettingen. Ausstellung Würzburg<br/>1893, Katalog Nr. 153.</li> </ol>                     |
|            | Nr. 239<br>1736/37  | m-n) Vergoldete Platte und Kanne mit Ornamenten Platte, L 53.5; Kanne, H 26 Erzherzog Franz Ferdinand von Osterreich-Este. Goldschmiedekunst-Ausstellung Wien 1889, Katalog Nr. 779.         |
|            | Nr. 234             | o-p) Vergoldete Platte und Kanne.<br>Silberkammer Stuttgart. Biermann, Ausstellung Gmünd Taf. 12 und 13.                                                                                     |
|            | Nr. 234             | q) Kleines vergoldetes Schälchen mit Deckel. L 11,5<br>1885 P. A. Kosschubey St. Petersburg.<br>Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                                             |
| 815        |                     | "LK" Wahrscheinl. Lorenz Kolb, Meister 1705 † 1739(sic?).                                                                                                                                    |
|            | Nr. 235             | a) Verg. Kelch m. Emailmedaill. Domschatz Speyer. H 29                                                                                                                                       |
|            | Nr. 224             | b) Grav. Patenplättchen mit Inschr. v. 1732. Ohere Pfarr Bamberg.                                                                                                                            |
|            | Nr.?                | c-el Vergold. Meßgerät mit Inschrift und 1742. L 34<br>St. Peter Salzburg. Österr. KTop. XII S. 52 Nr. 9 Fig. 81.<br>Zehn weitere Arbeiten nachweisbar.                                      |
|            |                     | Mit ähnlicher Marke:                                                                                                                                                                         |
| 815        | Nr. 251<br>1745/47  | Vergoldeter Kelch mit gegossenen Rokokoornamenten, Inschrift und 1751.  H 22,5 Gaukirche Paderborn. Ausst. Darmstadt 1914, Kat. S. 364 Nr. 125. Biermann, Barock I Abb. 649, II Text S. 381. |
| 816        |                     | Wahrscheinlich Johann Christoph Laminet, heiratet 1705 † 1753.                                                                                                                               |
|            | Nr. 226             | Vergoldetes Meßgerät mit Emailwappen und 1722. L 46 Fürst zu Oettingen-Wallerstein.  20 weitere Stücke nachweisbar.                                                                          |
| 817        |                     | Joh. Friedr. Bräuer, Meister 1705 oder 1706 † 1753.                                                                                                                                          |
|            | Nr. 222             | a) Vergoldeter Kelch mit Inschrift von 1694 (sic). Stiftskirche Baden-Baden.  H 24.5                                                                                                         |
|            | Nr. 242             | b) Kelch mit Emailmedaillons. Wengenkirche Ulm. H 28                                                                                                                                         |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>neichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 817        | Nr. 248             | c) Vergold. Meßgerät. Stiftskirche Baden-Baden. Platte, L 30                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr.?                | d) Weinkühler mit Löwenkopf auf Klauenfüßen. H 21 Auktion Zahn bei Helbing München 1917 Nr. 96 Taf. XVIII.                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 213             | e) Vergold. Monstranz, Fuß mit figuralen Medaillons. Auf<br>dem Strahlenkranz Engel und Reben. H 70<br>Landesmuseum der Provins Westfalen Minnster. Ausst. Darmstadt 1914,<br>Kal. 132. Biermann, Bd. I S. 382 Abb. 651, Bd. II Test S. XCVIII.                                                          |
|            | Nr.?                | f) Vergoldeter Kelch, Fuß und Korb der Kuppa mit bibl. Medaillons. Namen und 1726. St. Peter Salzburg. Osterr. K. Top. Bd. XII 1913 S. 50 Nr. 18 Fig. 78.  110 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                               |
| 818        | Nr. 202             | a) Vergold. Becher m. horizontalen Rippen. H 6                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 202             | b) Fassung eines hohen Flakons. Neues Palais Darmstadt. H 20,5                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 202             | c) Acht kleine Becher (auf vergold. Schale). Silberkammer Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 202             | d) Weißsilberne Platte. Dm 45                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 202             | e) Weißsilberne Kanne niit Wappen. H 25<br>Eugen Parmentier Brüssel. Ausstellung Brüssel 1888, Katalog Nr. 300.                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr.?                | f) Vergoldeter Pokal. Maria im Kapitol Köln. H 18                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr.?                | g) Pokal. Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow II 1884 Nr. 1142. H 29<br>Vielleicht mit derselben Marke:                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr.?                | <ul> <li>h) »Blasender Meerkentaur mit einer Frauengestalt auf dem<br/>Rücken. Vergold. Gießgefäß. Augsburger Meisterz. zwei<br/>gekreuzte Nägel. « H 34,5</li> <li>Kommerzientat Eugen Gutmann Berlin. Ausstellung des Kaiser-Friedrich-<br/>Museum-Vereins Berlin 1906, Kat. S. 58 Nr. 244.</li> </ul> |
| 819        | Nr. 202             | PG Zwei teilvergoldete glatte, oben erweiterte Becher.  Museum Innsbruck.  H 9                                                                                                                                                                                                                           |
| 820        | Nr. 202             | a) Vergoldeter Kelch mit biblischen Medaillons und<br>Engelsköpfen. H 22<br>Kath. Pfarramt Weingarten. Ausst. kirchl. Kunst Stuttgart 1911.                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 249             | b) Weißsilberne Buchschließen.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 1743/45             | Eduard Goldschmidt Frankfurt a. M. 1883.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 821        | Nr. 202             | a-d) Weißsilbernes, weit offenes Kännchen mit Platte, ferner Becherchen u. Bouillon. Eremitage St. Petersburg.                                                                                                                                                                                           |
| 822        | Nr. 202             | Teilverg, Kugelbecher m. getrieb. geometr. Ornament.<br>National-Museum Budapest. Ausst. Budapest 1884.                                                                                                                                                                                                  |



| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 823        |                     | Wahrscheinlich Johann Mittnacht II, verm. 170 + 1758.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 239<br>1736/37  | a) Weißsilberne Deckelkanne. H 15. Bernhard Höfel Innsbruck. Ausst. Innsbruck 1893, Kat. Nr. 310.                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 243<br>1739/41  | b) Abendmahlskanne. H 45<br>Kreuzkirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886.<br>Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                       |
| 824        |                     | "I BE" Joh Baptist Ernst (II), heiratet 1706 † 1757.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 202             | im Dreipad a) Vergoldeter Kelch. Biblische Emails zwische Blattranken. H 29 Kath. Stadtpfarkriche Ehingen (Württemberg). Kunst und Altertum denkmale Württemberg 4 I S. 476.                                                                                                                                                           |
|            | Nr. ?               | b) Kelch mit Emailplättchen. Kath. Pfarrkirche Oberdischingen. K. u. AltertDenkm. Württemb. 4 I S. 58                                                                                                                                                                                                                                  |
| 825        |                     | Christoph von Rad, »Geheimer Cammer- und Hof-Jubilie wie auch des Innern Raths«, geb. 1676 † 1730. Kupferstiel porträt vorhanden. Die Firma scheint Rad & Hößlin geheißen zu haben, sie hatte eine Filiale in Wien.  »Vergoldung der Metallbestandteile an der Pestsäule au Graben.« Mitteilung des Osterr. Museums N.F. IX 1894 S. 5. |
| 826        |                     | "MK" Entweder Melchior Küsel, heiratet 1706 † 1738<br>oder Moritz Krelle, heiratet 1706 † 1740.                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 215             | a-d) Vier weißsilberne Gueridons. H 112-114<br>Schloß Dresden. Ausstellung Dresden 1875 Taf. 44.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 827        |                     | Christianus Mitnacht, heiratet 1706 † 1731.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 221             | a-b) Zwei teilverg. Leuchter mit getrieb. Ornamenter<br>1884 † Baron Nathaniel v. Rothschild Wien. H 19,                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 222             | c-f) Zwei weißsilberne Kannen und Becken mit Monogramm<br>Silberkammer Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 212             | <li>g) Weißsilberne runde Platte mit Gravierung und aufgesetzte<br/>Medaillons. Dm 48.</li>                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 212             | h) Dazu eine Kanne. Museum Gotha. H 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 216             | i) Vergoldete mehrfach eingezogene Platte. Dm 46                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 216             | k) Dazu die Kanne. H 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 827        | Nr. 216             | 1-m) Zwei weißsilb. Schalen mit mythologischer Darstellung<br>von Jacob Jäger 1667. Dm28<br>Domänenkanzlei Wolfegg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1568.<br>Berlepsch in der Allgemeinen Zeitung 1886 Nr. 175. |
|            | Nr.?                | n) Schale auf Fuß.  Museum Schwerin. Mecklenburger Nachrichten 1892, Beilage zu Nr. 67.                                                                                                                                |
|            | Nr. 224             | o) Verg. ovales grav. Plättchen. Ausst. Augsburg 1886. L 26,5                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 216             | p-q) Weißsilb. Taufbecken nebst Kanne. Schloß Weimar. H 22,3                                                                                                                                                           |
|            | Nr. ?               | <ul> <li>r) Weißsilberne Taufkanne. Horizontalgliederung mit Laub-<br/>und Bandwerk. Sandkirche Breslau. Ausst. Breslau 1905, Kat. Nr. 669.</li> <li>Vier weitere Stücke nachweisbar.</li> </ul>                       |
| 828        | Nr. 221             | a-d) Vergold. Kanne, Platte und zwei Meßkännchen. Platte L 39                                                                                                                                                          |
|            | Nr. ?               | Kath.Stadtpfarramt Ellwangen. Ausst.kirchl. Kunst Stuttgart 1911. e) Vergoldetes Ciborium mit Emailmedaillons. Kirche in Obersimonswald. Kunstdenkmäler Baden IV S. 505.                                               |
| 829        | Nr. 221             | Georg Andreas Sedelmair, Meister 1707 † 1736. Zehn weißsilb. Leuchter m. achtkantigem Balustergriff u. grav. Wappen. Silberkammer Darmstadt 1914. H 20,5                                                               |
| 830        | Nr. 236             | Vergoldetes Meßgerät. Suftskirche Aschaffenburg.<br>Zehn weitere Stücke, bis 1761 datierbar, nachweisbar.                                                                                                              |
| 831        |                     | Jos. Wolfg. Fesenmayer, heiratet 1707, Vorgeher 1719 † 1721.                                                                                                                                                           |
|            |                     | Vgl. über ihn Schröder im Archiv für christl. Kunst 1904<br>S. 96 Nr. 29. — Steichele, Bistum Augsburg VI S. 236 mit Anm.<br>235. — Österr. KTop. XII 1913 S. CXXVII, CXXVIII u. CXL.                                  |
|            | Nr. 210?            | Teilvergold. Stehbecher mit drei Reihen Herzbuckeln. H 9,8<br>1885 Exzellenz Due St. Petersburg.                                                                                                                       |
| 832        |                     | Thomas Dankelmair, Meister 1708 † 1763, oder Theodor Daßdorf, heiratet 1727 † 1749.                                                                                                                                    |
|            | Nr. 215             | a) Teilverg. achteckige Hostiendose. Inschr. v. 1724. L 11<br>Ev. Stadtpfarramt Heidenheim. Ausstellung kirchl. Kunst Stuttgart 1911.<br>Pazaurek, Alte Goldschmiedearbeiten 1912 S. 37 Taf. XLIV.                     |
|            | Nr. 227             | b) Teilvergold. Becher mit getrieb. Louis-XIVOrnamenten.<br>A. F. Butsch Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1523. H 14                                                                                           |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 833        | Nr. 242             | Joh. Otto Mehrer, Meister 1708 † 1748.  a) Vergoldeter Kelch auf sechspassigem Fuß mit jüngerer Stempelung. (1739—1741.)  Kath. Pfarkirche Kemnaten. Kunstdenkim. Bayern II Heft IV S. 138.                          |
|            | Nr. 242             | b) Meßkännchen. (1739-1741.) Kirche in Markdorf.                                                                                                                                                                     |
| 834        | Nr. 215             | Vermutlich Paul Steber † 1716.  *Kelchartige Kanne. 4  Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 156.                                                                                                                   |
| 835        |                     | Vielleicht Emanuel Drentwet, geboren 1679,<br>Geschaumeister 1737, Vorgeher 1744 † 1753 oder 1755.                                                                                                                   |
|            | Nr. 222             | a) Weißsilbernes Rauchfaß. H 22                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 222             | b) Dazu ein Weihrauchschiffchen. H 12,5<br>Kirche in Gereuth. Ausstellung Würzburg 1893, Katalog Nr. 263.                                                                                                            |
|            | Nr. 211             | c) Bouillonschüssel mit Platte.<br>H. Evenepoel Brüssel. Ausstellung Brüssel 1888, Katalog Nr. 370.                                                                                                                  |
|            | Nr.?                | d) Kelch. Fürst v. Fürstenberg Donaueschingen. Mitt. d. † Herrn Prof. F. Mone Karlsruhe.                                                                                                                             |
|            | Nr. 251<br>1745/47  | e) Vergoldete Bouillonschüssel und Unterplatte. H 14<br>Silberkammer Berlin.                                                                                                                                         |
|            | Nr 251<br>1745/47   | f) Vergold. Kelch mit Wappen, Inschrift und 1746. H 23,3<br>Kreuzkirche Suhl. Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen XXII,<br>Bergner, Kreis Ziegenrück und Schlensingen S. 222.                                |
|            | Nr. 251?<br>1745/47 | Wahrscheinlich von demselben Meister:<br>g) Vergoldete Terrine.<br>Fürst v. Radolin Berlin. Sarre im Jahrbuch der Königl. Preuß. Kunst-<br>sannelungen 1893 S 3 mit Abbildung.                                       |
|            | Nr.?                | h) Weißsilb. Kruzifixus mit Wappen am Postament. H 75<br>Pfarrkirche St. Justinus Höchst a. Main. Bau· u. Kunstdenkmäler des Reg. Bez.<br>Wiesbaden II, Luthmer, Der östliche Taunus, Frankfurt a. M. 1905 S. 22/23. |
|            | Nr.?                | <ol> <li>Henne, Schwarzburger Willkomm. Inschrift von 1731.<br/>Schloß Schwarzburg. Cederström in Zeitschrift des Münchener Altertumsvereins VII 1895.</li> </ol>                                                    |
| 836        |                     | GM Gottlieb Mentzel, Meister 1709 † 1757.                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 215             | a-d) Vier vergoldete vierarmige Leuchter. H 40<br>Schloß Dresden. Ausstellung Leipzig 1897, Katalog Nr. 1093.                                                                                                        |
|            | Nr.?                | e-g) Kanne mit Becken und Seifenschüssel.<br>Winterpalais St. Petersburg. Silberausstellung St. Petersburg 1885, Katalog<br>Nr. 38-40 Abb. Taf. 11.                                                                  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>selchen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 836        | Nr. 212             | h-i) Zwei vergoldete Schüsseln mit Deckeln. Initialen und<br>1720, 1721. Süberkammer München. H 12                                                                                                                                 |
|            | Nr. 213             | k) 20 weißsilberne Leuchter. Silberkammer Darmstadt. H 22,5                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 222             | Teile eines vergoldeten Services, Saucièren, Teller usw.     Bezeichnet mit Wappen und 1718.     Silberkammer Dresden. (O'Byrn.) Die Hofsilberkammer Dresden S. 144.                                                               |
|            | Nr. 230             | m-n) Zwei Weinkredenzen im Achtpaß. D 29 Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 159 IV 146 und 148.                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | o) Großes Becken mit getrieb. Laub- u. Bandwerk. Dm 58<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 182 IV 177.                                                                                                                       |
|            | Nr. 234             | p) Vergold. Teller mit graviertem Wappen u. 1730. Dm 24,5<br>Silberkammer Dresden.                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 234             | q-r) Vergold. Platte und Kanne. Ornamente mit aufgesetzten<br>gegoss. Medaillons. Platte, Dm 54,5; Kanne, H 24,5<br>Silberkammer Wien. Phot. Wilha 10163.                                                                          |
|            | Nr.?                | s) Ovale getrieb. Platte, Mitte figural, Rand kräftig ornamental.<br>St. Peter Salzburg. Oster. K. Top. XII S. 120 Fig. 188.                                                                                                       |
|            | Nr. 234             | t) Vergoldete und ornamentierte Dose. H 6,6 1885: J. Jacobson St. Petersburg.                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 235             | u-v) Vergoldete Kanne und Becken mit Medaillon.  Becken, Dm 52,5 Kanne, H 17  Silberkammer Dresden. Ausstellung Dresden 1875 Taf. 60.                                                                                              |
|            | Nr. 240             | w) Teller mit profiliertem Rande. Silberkammer Stuttgart.                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 221             | x) Münzmaßkanne mit Gravierung. Schloß Weimar. H 29,5<br>26 weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                          |
| 837        |                     | GLG Georg Lorenz Gaab II, geboren 1669, Meister 1709. Arbeitet für den Berliner Hof. † 1745.                                                                                                                                       |
|            | Nr. 224             | a) Weißsilb. Kelch mit vergold. Kuppa, sogen. Krippenkelch.<br>Der Fuß mit acht Bügeln, die sich so hoch erheben, daß<br>eine Anbetung der Hirten in einzelnen freistehenden Fi-<br>guren Platz hat. Münster Freiburg i. B. H 30,5 |
|            | Nr. 222             | b) Wanduhr. Graf G. v. Seckendorf, Sarre i. Jahrb. d. preuß. Kunsts. 1893 S. 3.                                                                                                                                                    |
| 838        |                     | "Gaab fec." Georg Lorenz Gaab III, Meister um                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 260<br>1759/61  | Weißsilbernes hochovales Relief, die Bergpredigt darstellend,<br>mit Stifterinschrift von 1760.<br>Ulrichskirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1612.                                                            |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister- Gegenstand Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 839        | Nr. 22:             | Vielleicht Christian Lütkens, Meister 1709 † 1758.<br>Verg. Platte auf erhöhtem Rande. Silberkammer Dresden.                                                                                                                                                                       |
| 840        |                     | "AP" Nach Sponsel, Führer Grünes Gewölbe Dresden 1915<br>im Oval S. 192 V 10, Abraham Pratsch † 1731. Es<br>kommt aber auch Andreas Priester, vermählt 1709 † 1756,<br>in Betracht.                                                                                                |
|            | Nr. 222?            | a) Vergold. Deckelpokal mit Kameen. Schaft und Athena-<br>büste auf dem Deckel aus Bergkristall (1718). Nach dem<br>Inventar von Hofjuwelier Neßler in Dresden 1698—1721<br>erworben. Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 192 V 10. H 51<br>Möglicherweise mit derselben Marke: |
|            | Nr.?                | b) Teilvergoldetes Trinkgefäß in Gestalt eines schmiedenden<br>Vulkan. H 34<br>† Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. Luthmer, Schatz Rothschild<br>1883 Taf. 48.                                                                                                              |
| 841        |                     | Vielleicht Johann Jacob Priester, verm. 1709 † 1762. Wir wüßten nur Emailarbeiten nachzuweisen, er ist nicht identisch mit dem gleichnamigen GS, oben Nr. 749. JOH. JACOB PRIESTER PIN. a) Emailarbeiten auf einem Kelch.                                                          |
|            |                     | Kirche Markelfingen Amt Konstanz, KDenkm. Baden I Kreis Konstanz S. 306.  J. PRIESTER sowie verwandte Bezeichnungen. b) Mit dem Stempel Malcz, 84.                                                                                                                                 |
|            |                     | Sechs kleinere konische Emailbecher mit den zwölf Monats-<br>beschäftigungen. H je 3,7<br>Kunstkammer Karlsruhe. Rosenberg, Kunstkammer zu Karlsruhe 1892 Taf, 19.                                                                                                                 |
|            |                     | J. J. PRIESTER PIN., J. J. PRIESTER und J. J. P. c-e) Auf je einem der drei konischen Emailbecher mit dem Stempel des Augsburger GS Elias Adam † 1745. H je 5 Kunst-Kabinett Gotha.                                                                                                |
|            |                     | Ahnliche Bezeichnung auf einem kleinen Emailbecher.     Kunstgewerbe-Museum Hamburg.  Wahrscheinlich von demselben Meister:                                                                                                                                                        |
|            |                     | g) Große viereckige Platte in Goldemail mit Perlmutterrahmen. Sammlung Scharf Wien. Auktion Heberle Köln 1888 Nr. 630. H 15 h-n) Sechs Schalen mit mythologischen Darstellungen emailliert                                                                                         |
|            |                     | nach Anton Coypel † 1722.  Dm 9.3  Kunstkammer Karlsruhe. Rosenberg, Kunstkammer zu Karlsruhe Taf. 19.                                                                                                                                                                             |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen            | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 842        | Nr. 269<br>1769/71             | a-b)Zwei verg.Salzfässer. Freifr. v. Freydorf Karlar. L 9 Vielleicht mit gleicher Marke:                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 269<br>1769/71<br>Nr. 202? | c) Weißsilb. Salzfaß, Rokoko, von einem Reiseservice. L 6 Fugger-Museum Augsburg. Katalog Nr. 437.                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 2021                       | d) Silbergerät. Hist. Museum Stockholm.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 843        | Nr. 213                        | Zwei vergold. längl. Servierteller mit ornamentiertem<br>Rand u. grav. Wappen. Silberkammer Darmstadt. L 17,3                                                                                                                                                                           |
|            |                                | Zwei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 844        |                                | Joh. Jac. Bruglocher (der Ältere), Meister 1710,<br>Hausbesitzer † 1752.                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 222                        | <ul> <li>a) Vergold. Wandleuchter. An der Tülle des Leuchters eine<br/>andere Marke. Spiegelreflektor mit getrieb. Ornamenten.<br/>Schloß Dresden. H 103</li> </ul>                                                                                                                     |
|            | Nr. 214                        | b) Weißsilb. Fontäne mit ovalem Becken. H 35                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 235                        | c-f) Vier weißsilb. Weinkühler. Museum Gotha. H 26,4                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 253<br>1749/51             | g) Salzbehälter von einem Reiseservice. Fürst Alfred v. Montenuovo Wien. Ausst. alter GS-Arb. Wien 1907, Kat. Nr. 312.                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 235                        | h) Vergoldete Platte zu einer Terrine. L 69<br>Schloß Berlin Rittersaal. Lessing, Silberschatz Berlin in Gesammelte Studien<br>für Anton Springer 1885 S. 136 Nr. 5/6. Seidel, Silberschatz Berlin S. 23 u. 6<br>Nr. 60/61, erwähnt zwei Stücke, wovon eines auf Taf. 31 abgebildet ist |
|            | Nr. 235                        | <ul> <li>i) Weißsilberne Jardinière.</li> <li>Silberkammer St. Petersburg. Vgl. A. de Foelkersam, Inventaire de l'argenterie<br/>des palais impériaux. St. Pétersbourg I 1907 S. XVIII Taf. 11 sowie Bd. II Register.</li> </ul>                                                        |
|            | Nr.?                           | k) Getr. Weinkühler. König von Sachsen. Ausst. Dresden 1906, Kat. Nr. 114.                                                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 243                        | l) Vergoldete Kanne. Silberkammer München. H 33                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 222                        | m) Vergoldeter Wandleuchter mit Spiegel. H 103 König von Sachsen. Ausstellung Leipzig 1897, Katalog Nr. 1108. Fünf weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                          |
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 845        |                                | Vielleicht Jakob Lutz † 1747.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 215                        | <ul> <li>a) Teilvergoldete Monstranz mit Steinen besetzt, am</li> <li>Fuß Emailmedaillons. Griff figural.</li> <li>H 72</li> <li>Kath. Pfarramt Durmentingen. Ausst. kirchl. Kunst Stuttgart 1911.</li> </ul>                                                                           |
|            | Nr. 235                        | b) Kelch mit Emailplättchen und Stifterinschrift von 1733.<br>Pfarrkirche Huysburg bei Halberstadt. Ausst. Erfun 1903 Nr. 395. Döring,<br>Meisterwerke aus Sachsen, Magdeburg 1905 — Liter, Gießerei S. 31.                                                                             |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister Gegenstand Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 845        | Nr. 239<br>1736/37  | c) Vergold. Becher m. getrieb. geometr. Ornamenten. Initialen.<br>Museum Innsbruck. H 18<br>Elf weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                   |
| 846        |                     | Adam Baer aus Danzig, heiratet 1711 und 1734, Vorgeher 1738 † 1759.                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                     | Aus Anlaß seiner zweiten (?) Hochzeit erschien: Hochzeitliche Meditation als Adam Bär Wittiber und berühmter Gold-Arbeiter allhier Maria Magdalena Kreßlin Juni 1734 (heiratet). [Von dem] in des Herrn Bräutigams Officin lebenden Sohn. Augsburg bei Jacob Lotter 4 S. fol.                 |
| 847        |                     | "FB" Franz Ignaz Bertold, heiratet 1710, Vorgeher 1723 † 1762.                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 240<br>1739/41  | Vergold. Monstranz, mit Steinen besetzt. Strahlenkranz mit Wolken, Engeln, Ähren und Trauben. Inschrift FRANC: IGNATI: BERDOLT fecit 1739. H 116 Ehemälige Jesuitenkirche Landshut. Schröder im Archiv für christi. Kanst 1904 S. 97 Nr. 32 c. wo noch zwei weitere Stücke nachgewiesen sind. |
| 848        | Nr. 213             | $Z^u$ a) Verg. Hostiendose von Engeln getragen. H 30,2 im Rund Stiftskirche Stuttgart.                                                                                                                                                                                                        |
|            |                     | Wahrscheinlich mit derselben Marke:                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 251<br>1745/47  | <ul> <li>b) 5 Kelch, gestiftet 1746. «</li> <li>Kath. Pfarrkirche Gepfingen. Kunst- u. Altertumsdenkmale Württemberg,<br/>Donaukreis 1914 S. 639.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| 849        | Nr. 213             | a-f) Sechs weißsilb. ovale Spielteller m. grav. Wappen.<br>Silberkammer Darmstadt. L 18                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 252<br>1747/49  | g-bb) 21 Gegenstände, vielleicht v. ein. Reiseservice.  Herrog Adolf von Nassau Biebrich.  Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                   |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 850        | Nr. 213             | "LS" a-b) Zwei weißsilberne längliche Schalen. L 16,5<br>im Oval Silberkammer Darmstadt.                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 222             | c) Weißsilb. ovale Terrine, dazu ein Deckel mit drei Füßen.  Museum Innsbruck.  L 17,5                                                                                                                                                                                                        |
| 851        |                     | Nach Werner S. XII 520 Johann Georg Her-<br>kommer, heiratet 1712 † 1754.                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 216             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 851        | Nr.?                | b) Fassung eines Porzellankruges, auf dem Deckel ein Adler.<br>Graf Arthur Sprinsenstein Groß-Hoschütz bei Troppau. Gefl. Mitteilung<br>von Direktor E. W. Bruun Troppau.                                                                                                                                   |
|            | Nr. 222             | c) Vergoldeter Kelch mit getriebenem Band- und Laubwerk<br>sowie aufgesetzten Engelsköpfchen. H 30<br>Maria-Himmelfahrt-Kirche Troppau. Ausst. Troppau 1904, Kai. Nr. 358.                                                                                                                                  |
|            | Nr.?                | d-e) Zwei ziervergold. monstranzartige Reliquien-Ostensorien.  Martinskirche Bamberg.  H 41                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                     | 15 weitere Stücke nachweisbar, außerdem die beiden folgenden<br>Ornamentstiche, die sich 1892 im Kunsthandel befunden haben.                                                                                                                                                                                |
|            |                     | <ol> <li>Kupferstich mit Darstellung einer komplizierten H\u00e4nge-<br/>lampe mit vielen Figuren, welche durch die Legenden 19<br/>erkl\u00e4rt sind.</li> </ol>                                                                                                                                           |
|            |                     | In der Mitte oben: »Diese so Herrliche Zu Augspurg<br>1730 mit besonderer Kunst verfertigte Ampel hat in der<br>Höhe 18. Schuh, und in der breite 12. Schuh. Alldieweilen                                                                                                                                   |
|            |                     | aber die 9. Chör der Engel einem jeden nit erkenntlich, also<br>werden Sie mitlst einer Ziffer, und beygesetzten 2 Worten<br>erkläret. (Folgen die Namen.)                                                                                                                                                  |
|            |                     | In der Mitte unten: ›Opus hoc nusquam visu elabora-<br>tum fuit pro antiquisimo Monasterio, Ordinis S. B. ad S. Ma-<br>gnum in Faucibus Alpium.                                                                                                                                                             |
|            |                     | Dieses nirgends dergestalten gesehene Werckh ist aus-<br>gearbeitet worden, für das Uralte Hochlöbliche Closter                                                                                                                                                                                             |
|            |                     | S. Benedict Ord. Zu St. Magnus in Füssen.«  Links unten: >Joh. Georg Herkhommer Civis et Aurifaber opus perfecit A. V. et excudit.«                                                                                                                                                                         |
|            |                     | Rechts unten: »Joh. David Kurger sculps. A. V.«<br>H 36,2, Br 45,4                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                     | Nach Steichele, Das Bisthum Augsburg Bd. IV S. 436-437,<br>hat Johann Herkommer 1728 für St. Magnus in Füssen<br>einen Kronleuchter gemacht, der 1796 eingeschmolzen worden<br>ist. Offenbar handelt es sich um das Stück, das in dem oben<br>beschriebenen Kupferstich abgebildet ist.                     |
|            |                     | <ol> <li>Abbildung eines Altars im Stifft St. Thomas nächst<br/>Brünn in Mähren zu Ehren des wunderthät. Mütter-Gottes-Bild<br/>in Gold und Silber ausgeführt von G. Herkommer, civis<br/>et aurifaber in Augspurg anno 1735. Gleichzeitig Kupferstich<br/>von J. G. Thelot, Aug. V. H 63, Br 42</li> </ol> |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>reichen Meister Gegenstand Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                     | Ob dieser Altar noch erhalten ist, weiß ich nicht, aber andere Arbeiten des Meisters sind heute noch in der Augustinerkirche in Alt-Brünn vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 852        | Nr. 213             | Weißsilbernes Tintenzeug mit Glocke. L 22,5<br>Silberkammer Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 853        |                     | "FS" Friedrich Schwestermüller, Meister 1713 † 1752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 213             | im Rechteck a) Vergold. Kelch mit Emailmedaillons und Wappen<br>Kirchenpflege Rheinau. Ausst. Zürich 1883 S. 218 Nr. 7. H 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. ?               | <ul> <li>b) Hostienbüchse.</li> <li>Marienkirche Marienberg. Bau- und Kunstdenkmäler Königr. Sachser<br/>Heft IV und V 1885 S. 20.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 854        |                     | Philipp Jakob Jäger d. A., Meist. 1715, Vorgeh. 1734†1763  a) Das Gedicht auf dem zum 300 jährigen Jubiläum der Augs burger Goldschmiedezunft im Jahr 1747 hergestellten kolorierten Gedächtnisblatt ist unterschrieben: »Philip Jakob Jäger, älter, Silber-Arbeiter 1746. «  Exemplare in der Altertümersammlung Ellwangen und im Landesgewerbe-Museum Stuttgart.  Marc Rosenberg, Handschriften zur Gesch. der Goldschmiedekunst Nr. 2  Wahrscheinlich kommt eine der beiden folgenden Marker für ihn in Betracht: |
| 855        | Nr. 223?            | b) Weißsilb. vierarmiger Leuchter mit geometrischen Ornament. Schloß Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 856        | Nr. 235             | c) Vergold. Besteck mit Emailmedaillons u. Monogr<br>Schloß Weimar 1890. Löffel, L 18,7<br>Fünf weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 857        | Nr. 213             | a) Weißsilb. Wassergefäß mit Ausguß u. zwei Henkeln<br>Auf dem Deckel ein Adler mit Monogramm in<br>Wappenschild. 1898 J. Rosenbaum Frankfurt a. M. H 94,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr.?                | b) Kreuzpartikel mit Emails und Inschrift von 1727.<br>Michaeliskirche Würzburg. Kunstdenkmäler Bayern III 12 1914 S. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 222             | c) Weißsilb. vierarmiger Leuchter. Schloß Dresden. H 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 858        |                     | FAB Franz Antoni Betle, heiratet 1715 † 1728.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 235             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                            |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 858        | Nr. 235             | b) Statue des hl. Rochus. Stephanskirche Konstanz. H 71                                                                                                                      |
|            | Nr.?                | c) Monstranz.  Jesuitenkirche Mannheim. Mitteilung des † Herrn Prof. F. Mone Karlsruhe.                                                                                      |
|            | Nr.?                | <ul> <li>d) Monstranz mit Emaillen.         Kirche in Rielasingen Kreis Konstanz. Kunstdenkm. Baden I (1887) S. 375.     </li> <li>22 weitere Stücke nachweisbar.</li> </ul> |
| 859        | Nr.?                | "VSI" a) Vergoldeter Reisebecher mit gravierten Arabesken.  Im Oval Deckel als Salzfaß. H 10  Auktion Kende & Schidlof Wien März 1918 Nr. 95.                                |
|            | Nr. 221             | b) Teilvergold. konischer Becher mit Initialen u. 1722. H 11,6<br>Bäckerzunft Mainz. Bäckerausstellung Karlsruhe 1889.                                                       |
| 860        |                     | Wahrscheinlich Johann Wagenknecht, verm. 1716 † 1752.                                                                                                                        |
|            | Nr. 238<br>1735/36  | a-b) Zwei vergoldete runde Becken und eine Büchse mit In-<br>schrift von 1736? Munster Ulm. Becken, Dm 20,5<br>Zehn weitere Stücke nachweisbar.                              |
| 861        | Nr.?                | "PV" a) Ovale Zuckerdose. H 6 im Oral Auktion J. Bossard Luzern 1910, Katalog Nr. 373.                                                                                       |
|            | Nr. 222             | b) Weißsilbernes getriebenes Salzfaß. H 6 † Baron Nathanael v. Rothschild Wien.                                                                                              |
|            | Nr. 225             | c) Henkelterrine mit Deckel. E. Ch. Keller Straßburg. L 22                                                                                                                   |
| 862        |                     | Joh. Erhard Heuglin II, Meister 1717 † 1757.                                                                                                                                 |
|            | Nr. 230             | a-b) Zwei Rosenwasserbecken. Dm 57 bezw. 61<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 153 IV 117 u. S. 114 IV 147.                                                           |
|            | Nr. 224             | c) Vergoldete Dose. Exzellenz Due St. Petersburg 1885. H 6                                                                                                                   |
|            | Nr. 218             | d-bb) 24 diverse Gegenstände, wie Becken, Kannen, Schalen,<br>Tassen, Toilettenstücke usw.<br>Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 G. 43—54.                            |
|            | Nr. 214             | cc-dd) Zwei vergold. Kassetten mit emaill. Deckeln. L 26,7<br>Großstrstin Elisabeth Feodorowna St. Petersburg. Ausst. Moskau 1904.                                           |
|            | Nr. 224             | ee) Tablett auf Fuß m. Gestell für verschiedene Geräte. H 21,5<br>Goldschmiedekunst-Ausstellung Wien 1889.                                                                   |
|            | Nr.?                | ff-gg) Zwei Salzfässer. H 4<br>Sammlung Nelles und Neuen. Auktion Heberle Köln 1895 Nr. 522.<br>15 weitere Stücke nachweisbar.                                               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 862        |                     | hh) Drei Serien Ornamentstiche, vielleicht mit 30 Blatt: Gantz neite Eifindungen unterschiedlicher Arten von Servicen von Johann Erhard Heiglen Burgern, und Goldschmieden in der Heil: Reichs Statt Augspurg. Zufünden beÿ Johan Jacob Baumgartner. 10 Bl: Nr. 1—10, teils gepunzt.  Plattengr. ca. 23: 35.3 P. v. Stetten, Augsburgs Kunstgeschichte 1779 S. 417/18. PEr gab ein Dutzend Bilster, allerlei Service von Goldschmiedsarbeit, gehämmert heraus, und erlangte darüber im Jahre 1721 von Kaiser Karl dem VI. einen Frei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                     | heitsbrief. (Acta, die Goldschmiede betreffend, im Stadurchiv.)  ii) under Schiedtlicher Arten von Toilet Stücken in Kupffer Gebracht Zu Finden bey Johann Erhart Heiglen Burger und Goltschmidt in Augspurg. qu.fol., Titel und 8 Bl., darunter Nr. 6, 7, 9, 10 bez: Jo: Er. Heiglen envent. et Vasuniert. Plattengr. ca. 18: 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                     | kk) Unterschidliche Infention von Muscheln und Schnogen<br>Werck auf Kupffer gebracht zu finden beÿ Joh: Erhard<br>Heiglen Burger und Goldschmidt in Augspurg. 4 Bl.,<br>teils gepunzt; bez: io: er Heiglen env: et vasonniert.<br>Plattengr., ca. 20,5: 30<br>Katalog der Ornamentstich-Saumlung Berlin 1894 Nr. 641.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                     | ll) Joh. Erhard Heiglen inv. et fecit 1721.  Ornamentstiche in der chemaligen Sammlung Pichon. Guilmard, Les maltres ornemanistes 1880 S. 429 Nr. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 863        |                     | Nikolaus Franson, verm. 1717 † 1766.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 222             | Vergoldete Spiritusseuerung für einen Réchaud. Mit<br>Wappen und 1718. Silberkammer Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 864        |                     | Eule in runder order order order maken to 1713 odet order |
|            | Nr. ?               | <ul> <li>Relief, den hl. Franziskus von Assisi darstellend. H 56         Chorherrenstift Klosterneuburg. Drexler und List, Goldschmiedearbeiten in Klosterneuburg Taf. 32.     </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr.?                | b-c) Wei@silbernes Becken nebst Kanne. Mit Wappen.<br>Hofsilberkammer Dresden. (O'Byrn,)Die Hofsilberkammer Dresden 1880 S. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. ?               | d) Teilvergold. runde Platte mit figuralen Medaillons am Rand. Ausstellung Lemberg 1894, Katalog Nr. 804.  Drn 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 221             | e-f) Weißsilb. zwölfpassiges Taufbecken nebst Kanne, teils<br>getrieben, teils graviert mit Band- u. Laubwerk. Dm 53<br>Evang. Kirche in Ellwangen. Pazaurek, Alte GS-Arb. 1912 S. 45 Taf. LX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen                                            | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 865        | Nr. 222<br>Nr. 222  | 1                                                              | a) Vergold. Kelch mit getrieb. Ornamenten und mit<br>Emailmedaillons, Wappen, Umschr. u. 1718. H 30<br>Pfarramt Lauchbeim. Ausst. kirchl. Kunst in Schwaben Stuttgart 1911.<br>vergold. Strahlenmonstranz, mit Figuren u. Blattranken                                                                                                                                                                                                              |
|            |                     |                                                                | eben u. mit Steinen besetzt. Inschr. v. 1729. H 89<br>Kirche in Ailingen. Pazaurek, Alte GS-Arbeiten 1912 S. 41 Taf. LI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 866        |                     | 9                                                              | Johann Martin Maurer, Meister 1718, Vorgeher 1733, 1751, Geschaumeister 1736, 1744 † 1755.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 234             |                                                                | vei weißsilb. Leuchter mit Inschrift von 1730. H 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | Dom I<br>Münch                                                 | plettes Zelebrierbesteck in Lederbehältnis mit Eigenbezeichnung von 1731. Der Kelch von Meister FT L<br>Bamberg. Bassermann-Jordan und Schmid, Der Bamberger Domschatz, ein 1914 Nr. 132. ere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 867        |                     | 1718, V                                                        | Joh. Christoph Drentwett, arbeitet schon 1712<br>heimlich mit einem Gesellen und Lehrjungen, Meister<br>forgeher 1746, Geschaumeister 1749 † 1763.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr.?                | ,                                                              | Ssilberne Bouillonschale.<br>Cutsem Brüssel. Ausstellung Brüssel 1888, Katalog Nr. 3618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 216             | b) Zylin<br>Wap<br>Besci<br>Dren<br>Pfarrk<br>Photog<br>der de | durisches Ostensorium auf dreikantigem Fuß. Mit<br>pen. Angeblich zwischen 1724 und 1729 gefertigt, das<br>hauzeichen scheint aber auf 1714 zu weisen, während<br>twett erst 1718 Meister wird. ABB. TAF. 23. H 46<br>inche Steinbach. Fränkische Ausst. Würzburg 1893, Kat. Nr. 329 und<br>graphie. Vgl. Josef Keller, Balthasar Neumann, Würzburg 1896 S. 792,<br>en Entwurf Neumann zuschreiben will. Kunstdenkmäler Bayern III<br>9 S. 133/34. |
|            | Nr. 238<br>1735/36  | Thele                                                          | ei weißsilb. Reliefs mit getrieb. Jagdszenen von J. A. ot, eines bezeichnet 1722. Vgl. oben Nr. 743w, 745uu<br>Nr. 745γ. Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 K. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 240<br>1737/39  |                                                                | rei weißsilberne ovale Salzfässer. H 5<br>co Graf Bossi-FedrigottiWien. GS-Kunst-Ausst.Wien 1889, Kal.Nr.805/806.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 241<br>1739/41  | h) Weiß                                                        | Ssilbernes vasenförmiges Kännchen. 1788. H 21 eruskirche Ansbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 249             |                                                                | old. Salzfaß. 1882 G. van Aaken Baden-Baden. L 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 260<br>1759/61  | k) Weiß                                                        | Ssilb. hochovales Relief mit Bergpredigt, bez. Berg-<br>ler inv. Gaab fec. Nr. 28, dazu Stifterinschrift von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigentumer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 867        |                     | 1760. Der Entwerfer ist anscheinend ein Augsburger Ornamentstecher, vielleicht der 1762 gestorbene Johann Georg Bergmüller. Der Meister der Treibarbeit ist Georg Lorenz Gaab III, Meister um 1739 † 1764. H 85 Ulrichskirche Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1612. Paul vor Stetten, Kunstgeschichte der Studt Augsburg 1779 I 475;76. Derselbe Beschreibung der Stadt Augsburg 1788 S. 181. |
|            | Nr. 253<br>1749/51  | <ol> <li>Vergoldete Teekanne.<br/>Dr. G. Reichenheim Berlin. Sarre i. Jahrb. d. Kgl. preuß. Kunstaamml. 1893 S. 3.</li> <li>Wahrscheinlich mit derselben Marke:</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr.?                | m) Teile einer vergoldeten Toilette. Schloß Detmold. Kisa im Kunstgewerbeblatt 1891 (N.F. II) S. 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | n) Vergold. Deckelpokal. Fuß u. Kuppa m. getrieb. Rokoko-<br>ornamenten. Auktion Hertlein Juni 1891, Kat. Nr. 1392. H 15                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr.?                | <ul> <li>O) Verschiedenes Silbergerät.<br/>Hofsilberkammer Dresden. (O'Byrn.) Die Hofsilberkammer Dresden 1880 S. 149</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr.?                | p) Weißsilberne Bouillonschale. L 19,5<br>Graf Oberndorff Edingen. Ausst. Karlsruhe 1881 Abt. II, Kat. Nr. 1683.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 868        | Nr.?                | FH" a-e) Vergoldeter Kelch und Meßgerät mit Email und Steinen verziert. Furst Wallerstein. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1377.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr.?                | f-g) Vergold. Kelch u. Patene mit Initialen u. 1718. H 25,7<br>Klosterkirche Grimma. Bau- und Kunstdenkm. Kgr. Sachsen Heft 19 S. 104.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 869        |                     | Franz Thaddaeus Lang, Meister 1718/19, Vorgeher 1727, Geschaumeister 1732 und 1748 † 1773.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr.?                | <ul> <li>a) Vergoldeter Kelch mit aufgesetzten Ornamenten, Rubinen<br/>und Emails. Bez. 1750.</li> <li>H 28,5<br/>Katholische Pfarrkirche Salem. Ausst. Karlsruhe 1881 Abt. II, Kat. Nr. 115.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 232             | <ul> <li>b) Vergoldeter getriebener Kelch mit aufgesetzten Medaillons.<br/>Eberhardskirche Stuttgart.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 240             | c) Vergoldeter Kelch. Echte Steine und Inschrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 1737/39<br>Nr. 253  | Katholische Kirche Kaisheim. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1371.<br>d) Verg. Kelch m. getrieb. schweren Ornamenten. Domschatz Mainz.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 253<br>1749/51  | e) Strahlenmonstranz mit Emails, Wappen und Inschrift von<br>1751. Außer der obigen Marke trägt das Stück auch noch<br>die Meisterbezeichnung des F. X. Quinzer Nr. 884 a.<br>Domschatz Augsburg. Schröder im Archiv f. christl. Kunst 1904, S. 97 Nr. 33g.                                                                                                                                            |
|            | Nr. ?               | f) Teilvergoldete Monstranz. H 54 Kath. Pfarkirche Salem. Ausst. Karlsruhe 1881 Abt. II, Kat. Nr. 1512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 869        | Nr. 242             | g) Platte mit Meßkännchen. Ausstellung Augsburg 1886. L 31,5                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 261             | h) Weißsilb. Meßgerät (1759-61). Stiftskirche Aschaffenburg.                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 264             | i) Weißsilb. Meßgerät (1763-65). Eberhardskirche Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | k) Weißsilb. getrieb. Tabernakeltüre m. bibl. Darstellg. H 45<br>Universität Freiburg i. B. Ausst. Karlaruhe 1881 Abt. II, Kat. Nr. 1696.                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 238             | l) Besteck (1735/36). Exzellenz Freifrau A. v. Freydorf Karlsruhe.                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 240<br>1737/39  | m) Zierverg. Reliquienbüste hl. Martinus auf Postament. H 104<br>Kirchenschatz Meßkirch. Biermann, Deutsches Barock Abb. Bd. I Nr. 645,<br>Text Bd. II S. XCVIII.                                                                                                                          |
|            |                     | n) Ornamentstich. Einer von sechs Leuchtern nebst Kruzifix<br>für die Hofkapelle in Dresden, gestochen von Verhelst.<br>Sammlung Rosenberg Karlsrube. Platte, H 27,8                                                                                                                       |
|            |                     | o) Ornamentstich. »Effigies arcae, artifice Francisco<br>Thaddaeo Lang Aurifabro Augustano. «<br>Kat der Ornamentstich-Sammlung des Kunstgewerbe-Mus. zu Berlin Nr. 1526.                                                                                                                  |
|            |                     | 240 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 870        | Nr. 222             | a) Weißsilb. Platte mit achtmal eingezogenem Rand.<br>Getrieb. und grav. Ornamente (1718). Dm 48                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 222             | b) Weißsilb. Kanne m. Henkel (1718). Kunst-Kabinett Gotha. H 26,3                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. ?               | c-d) Weißsilb. Taufbecken u. Kanne mit grav. Bandornament.  Kanne, H 21,7  Dreikönigskirche Dresden. Bau· u. Kunstdenkm. Sachsen, Stadt Dresden S.142.                                                                                                                                     |
|            | Nr.?                | e) Vergold. Strahlenmonstranz mit Figuren und Steinen.                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                     | Matthias-Gymnasium Breslau. Ausst. Breslau 1905, Kat. Nr. 660.                                                                                                                                                                                                                             |
| 871        | Nr. 224             | Weißs. Teller. 1885 † Exz. A.A. Polowzow St. Petersburg. Dm 18,2                                                                                                                                                                                                                           |
| 872        |                     | Nach Werner Phil. Jakob Drentwett, Meister                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                     | 1718 † 1754, aber die hier folgenden Stücke scheinen von zwei verschiedenen Meistern gemacht.                                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 235             | a) Männliche Figur aus Barockperlen und Email, auf einem<br>Fäßchen sitzend, mit Inschrift. Wahrscheinlich nur das<br>Fäßchen von diesem Meister, da die Figur älter scheint.<br>Das Gegenstück ist vom Straßburger Goldschmied Würtz.<br>Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 B. 71. |
|            | Nr. 225             | b) Silb. Montierung eines Tisches m. grüner Marmorplatte, an den drei Füßen identische Büsten. Großes Palais im Kreml Moska.                                                                                                                                                               |

| 1.f.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentilmer                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 872         | Nr. 234             | c-f) Vier Stühle, die Holzteile mit weißsilbernen getriebenen<br>Ornamenten. H 149<br>Herzog von Cumberland Wien-Penzing. Goldschmiedekunst-Ausstellung<br>Wien 1880, Kanlog Nr. 770—773.                                       |
|             | Nr.?                | g) Sechseckige Reiseflasche mit Medaillons. H 18<br>1885 Fürst Paskewitsch St. Petersburg.                                                                                                                                      |
|             | Nr. 245<br>1741/43  | h-i) Vergold. Platte u. Kanne mit getrieb. Rokokoornamenten<br>und biblischen Darstellungen. Dm 44,5 resp. H 37<br>Barfüßerkirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1391.<br>Meisterwerke Schwäh. Kunst Taf. 22. |
|             | Nr. 234             | <ul> <li>k) Vergold. Terrine mit Deckel. Griffe als weibliche Figuren<br/>gebildet. Wappen und 1730. Silberkammer Dresden.</li> </ul>                                                                                           |
|             | Nr. 254<br>1751/53  | <ol> <li>Vergold, getrieb. Pokal mit Wappen, Inschrift und 1753.<br/>Graf Törring-Jettenbach München. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog<br/>Nr. 1505. Meisterwerke Schwäb. Kunst Taf. 26.</li> </ol>                           |
|             | Nr.?                | m) Teilvergold. Kugelbecher mit getrieb. Landschaften in Me-<br>daillons. 1885 A. Liubawin St. Petersburg. H 16,5                                                                                                               |
|             | Nr. 185             | <ul> <li>n) Weißsilb. Kugelbecher. Zwischen Blätterranken drei Me-<br/>daillonköpfe getrieben. 1885 J. Jacobson St. Petersburg.</li> </ul>                                                                                      |
|             | Nr. 207             | o-p) Zwei Kugelbecher m. getrieb. Früchten u. Ranken. H 9<br>Rüstkanmer Moskau. Kat. Filimonow II 1885 Nr. 1554 u. 1555 Taf. 279.                                                                                               |
|             | Nr. 252<br>1747/49  | <ul> <li>q) Getriebener Kruzifixus auf einem Holzkreuz mit silber-<br/>beschlagenen Enden. Eberhardskirche Stuttgart.</li> </ul>                                                                                                |
|             | Nr. 213             | r) Zwei weißsilberne Altarleuchter. H 39 Reiche Kapelle Munchen. Stockbauer, Reiche Kapelle 1 S. 19.                                                                                                                            |
|             | Nr. 278             | s) Weißsilb. Leuchter, säulenartiger Schaft mit Fruchtfestons. Silberkammer St. Petersburg. H 29 Fünf weitere Stücke nachweisbar.                                                                                               |
| 873         |                     | Die verschiedene Gestaltung der Marke läßt auf verschiedene Meister schließen.                                                                                                                                                  |
|             | Nr.?                | a) Salzfaß auf Kugelfüßen mit getriebenen Blumen.<br>Bayr. Gewerbe-Museum Nürnberg. Kat. 1880 X.A. I Nr. 63 S. 807.                                                                                                             |
|             | Nr. 205             | b) Scherzpokal, zweiteilig mit drei Rädern. H 41,3<br>Rüstkammer Moskau. Kat. Filimonow I 1884 S. 276 Nr. 1155 Taf. 216.                                                                                                        |
|             | Nr. 252             | c) Verg. Kelch m. Inschr. v. 1749. Johanneskirche Schweinfurt. H 25                                                                                                                                                             |
| 374         |                     | Vielleicht Joh. Franz Becker, Meister 1719 † 1739.                                                                                                                                                                              |
|             | Nr. 215             | a) Teilvergold. Monstranz mit Strahlen. Auf dem<br>Fuß vier Medaillons. Inschrift von 1719. H 70<br>Dom Osnabrück. K. Denkin. Prov. Hannov. IV 1 u. 2 Stadt Osnabrück 1907 S.70,                                                |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen        | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 874        | Nr. 215?                   | b) Vergold. Kelch mit Wappen. Silberkammer Darmstadt. H 20                                                                                                     |
|            | Nr. 221                    | c-d) Vergold. McSkännchen u. Kelch mit Steinen u. Email-<br>medaill. Grav. Wappen. Platte, L 34; Kännchen, H 12<br>Museum Darmstadt.                           |
| 875<br>876 |                            | "I Joh. Phil. Schuch, Meister 1719 † 1745, oder Joh. Phil. Stenglin, heiratet 1726 u. 1735.                                                                    |
|            | Nr. 240<br>1737/39<br>Nr.? | <ul> <li>a) Teilvergoldetes Ciborium mit getriebenen Akanthusranken.<br/>F\(Filialkirche Niederalm. Osterr. KTop. Bd. XI Teil III S. 436 Fig. 419a.</li> </ul> |
|            | Nr. r                      | b) McBkelch. Kirche Pfullendorf. Gefl. Mitt. von Prof. F. Mone Karlsruhe. Vielleicht mit derselben Marke:                                                      |
|            | Nr.?                       | Vergoldeter Kelch.     Evangel. Kirche Seeheim. Kunsidenkmäler Großh. Hessen Prov. Starkenburg, Kr. Bensheim 1914 S. 259.                                      |
| 877        | Nr. 222                    | "LS" Verg. Meßgerät mit Engelsköplen. Platte, L 29  Pfarrkirche Bruneck. Ausstellung Innsbruck 1893 Nr. 188.  Zehn weitere Stücke nachweisbar.                 |
| 878        |                            | "F IS" Franz Joseph Schneider, heiratet 1719, Ge-                                                                                                              |
|            | Nr.?                       | a) Teilverg. Monstranz mit Baldachin. Am Fuß getr. Medaill.<br>Mauritinuskirche Mintraching. Kunstdenkmäler Bayern II 21 S. 109.                               |
|            | Nr. 216?                   | , , , ,                                                                                                                                                        |
|            |                            | Neun weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                               |
| 879        | Nr. 219                    | Große weißsilb. Sanduhr mit vier Gläsern. H 57,5 Kunst-Kabinett Gotha.                                                                                         |
| <b>038</b> |                            | "IT" Johann Trefler † 1746.                                                                                                                                    |
|            | Nr. 225                    | darunter ein Stern Weißsilb. Becher mit ausladendem Bauch. H ca 16 Kunst-Kabinett Gotha.                                                                       |
| 881        | Nr. 233                    | a-c) Drei vergold. Becher mit achtseitiger Kuppa mit<br>hebräisch. Inschr. 1883 † S.B. Goldschmidt Mainz. H 11                                                 |
| 882        | Nr. 216?                   | "MM" Vergold. Kelch mit getrieb. Ornamenten. H 24,5<br>in zwei<br>Quadraten Dom Bamberg.                                                                       |
| 883        | Nr. 223?                   | Vergoldeter Becher mit graviertem Rand. H 7 1883 † J.J. Boasberg Amsterdam.                                                                                    |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister-<br>zeichen                                        | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 884        |                     | Franz Xave                                                 | r Quinzer, Meister 1721, Vorgeh. 1731 † 176                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                     | Strahlenmor<br>1751. Auße<br>Stücke noch                   | XAVERI QUINZER DES INNERE<br>UND GOLDARBEITER FECIT 175<br>stranz mit Emails, Wappen und Inschrift ver<br>er dieser Meisterbezeichnung findet sich an de<br>d. Meistermarke d. Franz Thaddaeus Lan<br>sburg. Schröder: Archiv für christl. Kunst 1904. S. 97 Nr. 3. |
|            |                     |                                                            | CUS XAVERIUS QUINZER INVI                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                     | der Allgeme<br>ist obiges o<br>Ostensorium<br>stalt gegebe | FECIT. Nach der Ansicht A. F. Butschs<br>inen Zeitung, München 3. Juni 1887 2. Beilag<br>die Verfertigerinschrift des Meisters, der der<br>von Conrad von Lindau seine jetzige 6<br>en hat. Die Stifterinschrift ergibt im Chron<br>Jahreszahl 1769.                |
| 885        |                     | Chris                                                      | stianus Drentwett der Ältere, heiratet 17:                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr.?                |                                                            | nit getriebener Silberauflage.«<br>Fölz. Bayr. GewSchau München 1912, Katalog S. 19                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. ?               | -,                                                         | e Taufschüssel. Dm 55<br>che Königsberg. v. Czihak, Die Edelschmiedek. S. 86 Nr. 18                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 227             |                                                            | es Schreibzeug mit Wappen. L 23<br>n Baden Schloß Baden.                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr.?                | d) Kelch mit T                                             | Creibarbeit von Thelot. H 30                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr.?                | J. A. Thelot.<br>Kath. Hofkirche                           | >Unverkennbar von Christian Drentwett un<br>Platte, L 30<br>: Dresden. Kunstdenkm. Königr. Sachsen XXI, Gurli<br>S. 247/48 Abb. S. 247 Fig. 174 u. S. 248 Fig. 175 u. 17                                                                                            |
|            | Nr. 238<br>1735/36  |                                                            | oldete und sieben weißsilberne Spiegelleuchte<br>Initialen und 1734. H 11,5 bezw. 10<br>Parmstadt.                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. ?               | t) Deckelpokal,<br>Baron Adolf Ko                          | gebuckelt mit Fruchtbüscheln und Voluter<br>hner Budapest. H 30                                                                                                                                                                                                     |
| 386        |                     | Johan                                                      | nn Heinrich Menzel † 1750.                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 212             |                                                            | lb. Kanne u. runde Schüssel mit godronierten<br>. Wappen. Kunst-Kabinett Gotha. H 24,5, Dm 46,                                                                                                                                                                      |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 887        | Nr. 214             | "IMZ" Joh. Michael Zeckel, heiratet 1722 † 1782.  Vergoldeter Kelch. Emailmedaillons zwischen Laub- und Bandwerk mit Engelsköpfen. H 26,6 Kath. Kirche Weißenau O.A. Ravensburg. Pazaurek, Alte Goldschmiede- arbeiten 1912 S. 44 Taf. LVIII.                                                                                                      |
| 888        | Nr. 235<br>Nr. 218  | "IG" Vielleicht Johannes Gelb, Meister 1723 † 1752. im Rund a) Verg. Besteck. Süberkammer Weimar. Löffel, L 18,8 b) Zierverg. Besteck mit Inschrift von 1710. Löffel, L 17 Museum vaterländischer Altertümer Stuttgart.                                                                                                                            |
| 889        | Nr. 235<br>Nr. 228  | Vielleicht ein Mitglied der Goldschmiedefamilie Gelb. a-b) Zwei Spiegelrahmen mit Wappen und Tieren getrieben. H 323 Herzogl. Cumberlandsche Silberkammer Wien-Penzing. Goldschmiedekunst- Ausstellung Wien 1889, Katalog Nr. 748/49. c-d) Weißsilb. runde Platte u. Kanne mit Wappen, Initialen u. 1723. Museum Gotha. Platte, Dm 51; Kanne, H 27 |
| 890        | Nr. 235             | Vergold, getrieb. Dose mit Medaillons und Wappen. Kunstgewerbe-Museum St. Petersburg. H 7                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 891        | Nr. 239<br>1736/37  | Vielleicht B. Seider † 1754- Weißsilbernes profiliertes Salzfaß. Dm 8,3 Gebr. Moppert Baden-Baden 1892.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 892        | Nr.?                | "  ¬,   ¬,   Monstranz. Peterskirche Bruchsal. Mitt. v. ↑ Prof. F. Mone Karlsruhe.  Im Rund  Drei weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                    |
| 893        | Nr. 229             | Nach Kunstdenkmäler Bayern III 12, 1914. S. 272: Joseph Anton Moy, Meister 1725, Vorgeher 1735. Ziervergoldeter Kelch mit durchbrochenem Korb. H 24,5 Klosterkirche der Serviten Frakur. Millenniums-Ausstellung Budapest 1896 Hauptgruppe, Katalog Nr. 2059. Zwei weitere Arbeiten nachweisbar.                                                   |
| 894        | Nr.?                | Nach Schröder im Archiv für christliche Kunst 1904<br>S. 93 ff. Nr. 36a und Werner S. XII 545 Jos. Ignaz<br>Saler, Meister 1727 † 1764.<br>a) Teilvergold. Strahlenmonstranz m. durchbrochenem Ornament,<br>Halbedelsteinen u. Glasflüssen. Inschrift von 1739. H 60                                                                               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                            | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 894        | Nr. 246<br>1741/43<br>Nr. 246<br>Nr. 252<br>1747/49            | b-c) Zwei weißsilberne Reliefs mit Holzunterlage, Engel als<br>Lichthalter darstellend. Domschatz Osnabrück.<br>d) Weißs. getrieb. Marienfigur. Kath. Stiftskirche Baden-Baden. H 77<br>e) Vergoldete Monstranz mit Steinen und Perlen. H 112<br>Hofkirche Neuburg a. D. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1332. Schröder<br>im Archiv für christl. Kunst 190a S. 93 f nimmt eine andere Marke an.<br>Neun weitere Arbeiten nachweisbar, deren Beschauzeichen<br>die Zeit von 1741 bis 1759 umfassen.                                                                                                                                                                                                                     |
| 895        | Nr. 247<br>1743/45<br>Nr. 251<br>1745/47<br>Nr. 251<br>1745/47 | Wahrscheinlich Johann Jakob Schoap, heiratet 1732 † 1766.  a) Vergold Platte, Rokoko, mit vier in farbigen Steinen gefaßten Emailmedaill. Kath. Pfartkirche Wolfegg. Ausst. Stuttgart 1911. L 26  b) Weißsilb. Madonna mit vergold. Kupferstrahlen, auf teilvergold. Postament. Jesuitenkirche Mannheim. Ausst. Mannheim 1902.  c) Vergold. Kelch mit getrieb. Rokokoornamenten und Inschrift von 1744. Evang. Kirche Wertheim. H 25  Elf weitere Stücke nachweisbar, deren Beschauzeichen die Zeit von 1743 bis 1761 umfassen.  Außer den bei Nr. 894 und Nr. 895 aufgezählten je 14 Stücken sind noch 50 aus den Jahren 1737—1765 bekannt, von welchen ich nicht bestimmt weiß, welche der beiden Marken sie tragen. |
| 896        | Nr. 235                                                        | Vergoldetes Kaffeeservice, graviert mit Chinoiserie. Mit Porzellangefäßen in Form eines Tafelaufsatzes zusammengestellt. Eremitage St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 897        | Nr. 241<br>1739/41<br>Nr. 248<br>Nr. ?                         | Johann Peter Müller, heiratet 1727, Vorgeher 1748 † 1761.  a-b) Weißsilb. Platte und Teller mit grav. Wappen und 1740.  Silberkammer München.  c-k) Acht weißs. Gemüseschüsseln. Silberkammer Darmstadt. Dm 29  l) Saucière. Aug. Hüffer Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 898        | Nr. 259<br>1757/59                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>reichen Meister — Gegenstand — Eigentüner                                                                                                              |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 899        |                     | Franz Christoph Mäderl, Meister 1729, Vo                                                                                                                           |
|            | Nr. 238<br>1735/36  | a-c) Drei Holzrahmen mit Messing überzogen, darüber Silbe<br>verzierungen, Kanontafeln (1735/36). Munster Konstanz.                                                |
|            | Nr. 238?            | d) Vergold. Kelch (1735/36). Kirche in Reichenau-Mittelzell. H 28,                                                                                                 |
|            | Nr. 235             | e) Kelch mit drei Emailmedaillons. Inschr. v. 1737. H 28<br>Stephanskirche Konstanz.                                                                               |
|            | Nr. 264<br>1763/65  | f) Sechs weißsilberne Altarleuchter. H 104 Domschatz Freiburg i. B.                                                                                                |
|            |                     | 45 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                     |
| 900        |                     | "ICB" Jakob Christoph Biberger, Meister 1729 † 1781                                                                                                                |
|            | Nr. 275<br>1775/77  | im Quer-<br>schild Vergold. Ciborium mit Treibarbeit (1775—77).<br>Domschatz Salzburg. Osterr. K. Topogr. IX Salzburg S. 46.                                       |
|            |                     | 15 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                     |
| 901        |                     | Vielleicht Joh. Jac. Baur, Vorgeher 1736, Geschaumeister 1745 † 1774.                                                                                              |
|            | Nr. 247?            | a) Kelch (1743-45). Museum der Kantonschule Solothurn.                                                                                                             |
|            | Nr. 259             | b) Weißsilb. Leuchter, bezeichnet 1758. Silberkammer Müncher                                                                                                       |
|            | Nr. 257<br>u. 260   | c) Weißsilb. ovales Pfeffer- u. Salzgefäß (1755–61). L 9 Gebr, Bourgeois Köln. Auktion Heberle 1904 Nr. 530. Vier weitere Stücke nachweisbar.                      |
|            |                     |                                                                                                                                                                    |
| 902        | Nr. 251<br>1745/47  | "PH" Paulus Huber, Meister 1729 † 1759.                                                                                                                            |
|            | , ,,,,,,            | in gerun-<br>deten Schild Vergold. Besteck in Lederetuis. Maximilian-Mus. Augsburg<br>Sechs weitere Stücke nachweisbar.                                            |
| 903        |                     | BH Bartholomäus Heuglin (Heyglin), Meiste                                                                                                                          |
|            | Nr. 235             | a-d) Vier weißsilb. Altarleuchter m. Wappen u. 1732. H 95<br>Kirchenpflege Rheinau. Ausstellung Zurich 1883, Katalog Nr. 9-12.<br>Drei weitere Stücke nachweisbar. |
| 904        |                     | Michael Drexel, Meister 1731, Vor                                                                                                                                  |
|            |                     | Weißs. Buchband m. getr. Decken. H 17 Baron Schätzler. Ausstellung Augsburg 1886.                                                                                  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen          | Meister- reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 905        |                              | Eine der drei folgenden Marken gehört wahrscheinlich Joh. Carl Stiebeldey (Stippeldey), Meister 1731 † 1765 oder 1766. Vgl. Nr. 914.                                                                                                     |
| 906        | Nr. 243<br>1739/41           | a) Vergoldete Deckelschale mit Platte. H ca 9 Osterr. Museum Wien.                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 260<br>1759/61           | b) Vergoldetes Meßkännchen mit Platte. L 30<br>Silberkammer Darmstadt.                                                                                                                                                                   |
| 907        | Nr. 248<br>u. 249<br>1743/45 | C-d) Zwei vergoldete Döschen von einer aus ca. 40 Stück bestehenden Toilette. L 7 Erbl. Reichsrat Graf Schenk von Stauffenberg Jettingen. Ausst. Würzburg 1893. Kat. Nr. 153. Ausst. Darmstadt 1914, Kat. Nr. 33.                        |
| 908        | Nr. 251<br>1745/47           | e) Vergoldeter Eierbecher aus einem Reiseservice.<br>Graf Enzenberg Innsbruck. Tiroler Landesausstellung Innsbruck<br>1893, Katalog Nr. 180.<br>Vielleicht zehn weitere hierhergehörige Stücke nachweisbar.                              |
| 909        |                              | GB Gottfried Bartermann, verm. 1733 † 1768 (?).                                                                                                                                                                                          |
| 3~3        | Nr. 240<br>1737/39           | a-f) Sechs weißsilb. Wandleuchter (1737/39). H 43<br>Domschatz Köln.                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 253<br>1749/51           | g) Hostienbüchse in Gestalt der Bundeslade (1749/51). H 49<br>Kirchenverwaltung zu den Barfüßern Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat.<br>Nr. 1401. Meisterwerke Schwäbischer Kunst, Ausst. Augsburg Taf. 22.                             |
| 910        |                              | Bernhard Heinrich Weye, verm. 1733, Vorgeher 1750, Geschaumeister 1753 † 1782.                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 240<br>1737/39           | a) Weißsilberner Tafelaufsatz. H 23,5<br>1904 Geh. Kommerzienral J. Pinkus Neustadt O.S.                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 245<br>1741/43           | b-c) Verg. runde Platte nebst Kanne mit getrieb. Ornamenten<br>u. bibl. Darstellungen. Platte, Dm 44,5; Kanne, H 37<br>Barfüllerkirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 139.<br>Meisterwerke Schwäbischer Kunst Taf. 22. |
|            | Nr. 250                      | d) Schreibzeug mit Glocke und Lichthalter.<br>Schatzkammer München. Katalog Schauß 1879 G. 42.                                                                                                                                           |
|            | Nr. 251                      | e) Weißsilberne Deckelkanne. H 30                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 251<br>1745/47           | f) Die Platte dazu m. getrieb. Ornam. u. Medaillons. Dm45 Annakirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalog Nr. 1392. Meisterwerke Schwäbischer Kunst Taf. 22.                                                                     |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 910        | Nr. 259<br>1757/59  | g) Weißsilb. Plat de ménage in Gestalt einer Laube, in der<br>Mitte eine Schnitterin. Mit Wappen, Initialen und 1759.<br>H 18                                                                                                                                 |
|            |                     | Silberkammer Weimar. Marc Rosenberg, Der Silberschatz im Großherzog-<br>lichen Schlosse zu Weimar 1891 Taf. 17. Ausst. Darmstadt 1914, Nr. 49. Bien<br>mann, Deutsches Barock, Leipzig 1914 Bd. I Abb. 593, Text Bd. II S. XCI.                               |
|            | Nr. 254<br>1751/53  | h) Weißsilb. Plat de ménage in Gestalt einer Laube mit Engeln<br>und aus Blättern gebildeten Schalen. Bekrönung figural.<br>DETAIL-ABB. TAF. 24. L 94.<br>Silberschatz Dessau. Rosenberg, 17 Blatt aus dem Silberschatz in Dessau.<br>Karlsrube 1895 mit Abb. |
|            | Nr. 258?<br>1757/59 | <ol> <li>Plat de ménage in Pavillonform, vergoldet, mit leichten<br/>Ornamenten. Bischoffsheim London.</li> </ol>                                                                                                                                             |
|            | Nr. 251?            | k) Weißsilberner Spiegel.                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 1745/47             | Fürst Reuß j. L. Schloß Orterstein b. Gera. Mitt. d. † Direktor Dr. A. Pabst Köln                                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 270             | l) Verg. Kanne mit Ornamenten. Silberkammer München. H 28,6                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 256<br>1753/55  | m-o) Zwei vergoldete ovale Präsentierbretter und ein Teller<br>mit mehrfach eingezogenem Rand.<br>Herzog Adolf v. Nassau. GS-Kunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 129, 130 u. 140                                                                                 |
| 911        |                     | 22 weitere Stücke nachweisbar.  ILA Johann Leonhart Allmann, Meister 1733 † 1775                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 257<br>1755/57  | Ziervergold. Becher mit graviert. Rokokoornamenten.  Museum Innsbruck.  H 11,5 28 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                 |
| 912        |                     | Salomon Dreyer, heiratet 1735, Geschaumeister 1761 † 1762.                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 242<br>1739/41  | <ul> <li>Teilvergold. bauchige Weinkanne m. Inschr. v. 1740. H 40,5<br/>Johanneskirche Ansbach.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 243<br>1739/41  | b) Schifftrinkgefäß, bemannt u. bewehrt. Inschr. v. 1744, ge-<br>arbeitet 1739—41. 1883 † J. v. H. Jeidels Frankfurt a. M. H 39,5                                                                                                                             |
|            | Nr. 253<br>1749/51  | c) Weißsilb. Wärmeschüssel mit Rokokogriff, Wappen, Initialen<br>und 1751. Silberkammer München.                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 244<br>1741/43  | <ul> <li>d) Vergoldete Toilette.</li> <li>Fürst Reuß j. L., Schloß Orterstein bei Gera. Mitt. v. † Dir. Dr. A. Pabst Köln.</li> </ul>                                                                                                                         |
|            | Nr. 241             | e) Weißsilberner Weinkühler. Schloß Weimar.                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | ) Schifftrinkgefäß, Griff ein Delphin. Pierpont Morgan New York, ehem. Gutmann Berlin. Mitt.v.A. Jones London 1906 20 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                             |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                       |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 913        | Nr. 206?            | Vergold.Pokal m.tulpenförmig getrieb.Kuppa. Initialen.<br>S. Fürth Mainz. Ausst. Nürnberg 1885, Kat. Nr. 722. H 17                                                                           |
| 914        |                     | Vielleicht Johann Konrad Stauber, Meister 1735<br>† 1760. Vgl. Nr. 905/8.                                                                                                                    |
|            | Nr. 243             | a) Weißsilb. ovale Dose mit Gravierung. Ausst. Augsburg 1886.                                                                                                                                |
|            | Nr. 251<br>1745/47  | b) Vergoldete Toilette, aus vielen Stücken bestehend.<br>Königl. Silberkammer im Schloß Stockholm.                                                                                           |
| 915        | - 7 4 3 1 4 7       | Vielleicht Hieronymus Mittnacht, Meister 1735                                                                                                                                                |
|            | Nr. 257<br>1755/57  | McGgerät. Kreuskirche Augsburg. Schröder im Archiv f. christl. Kunst 1904 S. 97.<br>Acht weitere Stücke nachweisbar.                                                                         |
| 916        | Nr. 238<br>1735/36  | "TV G" Sechs weißsilb. Wandleuchter mit Spiegel. H 38 Kath. Bürgerspital Mannheim. AltertAusst. Mannheim 1902.                                                                               |
| 917        |                     | "FR Franz Rupert Lang, heiratet 1735 † 1747.                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 238             | imHeraschild a) Kelch (1735/36), Pfarrhof in Hufingen, KDenkm, Baden IIS. 38.                                                                                                                |
|            | Nr. 240<br>1737/39  | b) Vergoldete Monstranz, Strahlenkranz mit Figuren<br>und Weinranken. Erworben 1739 um 218 fl. 30 kr.<br>Dek. Pfarrkirche zu U. L. F. in Köstendorf, Österr. KTop. X. I. S. 93, Abb. Nr. 84. |
|            | Nr. ?               | c) Vergold. Kelch mit getrieb. Fruchtaufsätzen und Volutenwerk. Inschrift von 1742. H 27<br>Schatzkammer St. Peter Salzburg. Osterr. K. Top. XII S. 50.<br>Acht weitere Stücke nachweisbar.  |
| 918        |                     | "IC<br>M"<br>imBernichild 1736 † 1792.                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 249?<br>1743/45 | <ul> <li>a) Ziervergold. Hängelampe mit Band- und Laubwerk<br/>sowie figürlichen Schilden.</li> <li>Pfarrkirche Tirschenreuth. Kunstdenkm. Bayern II 14, 1908 S. 75.</li> </ul>              |
|            | Nr. 240             | b) Kelch mit Muschelwerk und Blumen.                                                                                                                                                         |
|            | 1737/39             | Margaretenkirche Großbardorf. Kunstdenkm. Bayern III 13, 1915 S. 38.                                                                                                                         |
| 919        |                     | Johann Christoph Treffler † 1762.                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 235             | a) Vergold. Salzfaß m. Emailmonogramm. Schloß Weimar.<br>b-n) Zwölf vergold. nach oben erweiterte Becher mit Wappen<br>und 1727. Museum Gotha. H 13                                          |
|            | Nr. 238<br>1735/36  | o) Weißsilb., nach oben erweiterter glatter Becher (1735/36).  Mitteilung von † Fr. Apell Erfurt 1899.  H 9                                                                                  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen                      | Meister-<br>seichen                | Meister — Gegenstand — Eigentilmer                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 920        |                                          | AV                                 | Nach Werner S. 91, 1646 (Johann) Abraham Winkler, Meister 1736 † 1768.                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 259<br>1757/59                       | teilve<br>Germ.                    | Gabel und Löffel von 1757/59 in einem 32 teiligen goldeten Toiletteservice. Museum Nuraberg. Anz. d. Germ. Mus. 1913 S. 29. ere Stücke nachweisbar.                                                                                              |
| 921        | Nr.?                                     | Ein<br>Lamm<br>mit Fahne<br>figura | Wahrscheinlich ein Mitglied der Familie Ostertag. Teilvergold. Kelch mit Laub- u. Bandwerk zwischen alen Medaillons. Wappen, Inschrift und 1736. Himmelfahrskirche Kemnath. Kunssdenkm. Bayern II 10, 1907 S. 47                                 |
| 922        |                                          | den den                            | Wahrscheinlich Johann Christoph Stenglen, Meister 1737 † 1776. Schröder nimmt aber die Marke zu früh verstorbenen Johann Karl Stippeldey, 1731 † 1765, in Anspruch.                                                                              |
|            | Nr. 252<br>1747/49<br>Nr. 270            | a) Kelcl                           | n mit getriebenem Muschelwerk. Augsburg. Schröder im Archiv für christl. Kunst 1904 S. 97. ere weißsilb. Figuren (Bruststücke) auf Sockel, zu eine:                                                                                              |
|            | 1769/71                                  | Altar                              | bekleidung gehörend, an welcher mehrere Meister<br>beitet haben. Domschatz Regensburg.                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 270<br>1769/71                       | Dom                                | oldeter Kelch mit getrieb. Blumen. Inschrift von 1771<br>Regensburg. H 24,9<br>ere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                         |
| 923        | Nr. 240<br>1737/39                       | 8                                  | a) Vergoldeter Kelch mit getriebenen Ornamenter<br>und Inschrift (1737-1739). Stiftskirche Aschaffenburg.                                                                                                                                        |
|            | Nr. 251<br>1745/47<br>Nr. 252<br>1747/49 | Andre<br>c) Mons<br>Kathe<br>1882  | oldeter Kelch mit Rokokoornamenten (1745-1747).  askirche Düsseldorf. H 29  stranzart. Reliquienbehält. m. Strahlen (1745-47). H 40.5  drale Nancy. Auguin, Monographie de la cathédrale de Nancy.  S. 339 Taf. XIX.  eitere Stücke nachweisbar. |
| 924        | Nr. 240<br>1737/39                       | "MM"<br>verbunden<br>im Rechteck   | Verg. Deckelkanne mit figur. Darstellungen zwischer<br>Fruchtgehängen u. Köpfen (1737-1739). H 19,9<br>Generalleutn. v. Heyl Darnstadt.                                                                                                          |
| 924^       | Nr. 268<br>1767/69                       | P                                  | a) Silberfigur, Maria mit Anna. Domschatz Fulda.                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 269                                  | Stieroff.                          | b) Monstranz m. Steinen 1769/71. Eberhardskirche Stuttga                                                                                                                                                                                         |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                             | _   |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 925        | Nr. 270<br>1769/71  | "ICG" Johann Christian Girschner, heir. 1738 † 177<br>weißsilb. Kaffee- u. Milchkanne m. getr. Fruchtzweige<br>1891 Major v. Baldinger Stuttgart. H 28 u. 219                                                                                          | en. |
| 926        | Nr. 246<br>1741/43  | "FS". Vergold. Kreuzpartikel mit Strahlen und weißsi<br>im Dreipad aufgelegten Ornamenten. Domschatz Speyer. H 4:<br>Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                  |     |
| 927        |                     | Johann Christoph Engelbrecht, heiratet 17<br>† 1758, oder Johann Christoph Eckart, Meist<br>1741 † 1766.                                                                                                                                               |     |
|            | Nr. 254<br>1751/53  | Weißsilberne Kaffeekanne mit Zügen. H 43                                                                                                                                                                                                               | 3,5 |
| 928        |                     | Friedr. Conrad Mittnacht † 1788.                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 200        | Nr. 254<br>1751/53  | a) Haupt des heil. Nepomuk, Teil des Nepomukalta<br>Stephanskirche Konstanz. Kunstdenkm. Baden I, Konstanz S. 209. H 61                                                                                                                                |     |
|            | Nr. 270<br>1769/71  | Stephanskirche Konstanz. Kunstdenkmäler Baden I, Konstanz S. 207.                                                                                                                                                                                      | 5,5 |
|            | Nr. 270             | c) Weißsilb. Beschläg eines Reliquiars. Stephanskirche Konsta                                                                                                                                                                                          | nz  |
|            | Nr. 240<br>1737/39  | d) Vergold. Meßkännchen mit Platte. L 32 Stephanskirche Konstanz. Kunstdenkmäler Baden I, Konstanz S. 99.                                                                                                                                              | 2   |
|            | Nr. 252<br>1747/49  | e) Vergold. Strahlenmonstranz mit Steinen. Bezeichnet 174. Pfarrei Brendlorenzen. Ausst. Würzburg 1893, Kat. Nr. 338. H 76                                                                                                                             | •   |
|            | Nr. 252<br>1747/49  | f) Dreiseitige Hängelampe (1784?). H ca. 169 Dompfarrei Würzburg. Ausstellung Würzburg 1893, Katalog Nr. 255.                                                                                                                                          |     |
|            | Nr. 252<br>1747/49  | g) Vergoldete Platte mit Meßkännchen. Wappen, Initial und 1753. Andreaskirche Köln. L 32                                                                                                                                                               |     |
|            | Nr. 253<br>1749/51  | h) Vergoldete Strahlenmonstranz mit Edelsteinen, Medaill<br>und Schmuckstücken. Domschatz Köln. H 74                                                                                                                                                   |     |
|            | Nr. 254?<br>1751/53 | i) Vergoldetes Vortragekreuz. Palazzo Pitti Florenz. H 102<br>18 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                           | 2   |
| 929        | Nr. 247<br>1743/45  | a) Ovale vergoldete Dose und andere Teile ein kompletten Reisetoilette. In Kasten.  Graf Schenk von Stauffenberg Jettingen. Ausstellung Darmstadt 19 Katalog Nr. 33. Biermann, Deutsches Barock 1914 Bd. I S. 350 A. Nr. 889. Siebe unten Nr. 932 b-c. | 14, |
|            | Nr. 243<br>1739/41  | <ul> <li>b) Weißsilb. Pokal mit Wappen u. Inschrift v. 1740. H 25<br/>Städtisches Museum Schweinfurt.</li> </ul>                                                                                                                                       | 5   |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                           |
|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 930        | Nr. 251<br>1745/47  | Œ                   | a) Weißsilb. Tafelaufsatz m. sechs Schälchen. H 22<br>Gräfin Marie Trapp Wien. Ausst. Wien 1889 Nr. 803.                                                                    |
|            | Nr. 252<br>1747/49  |                     | b) Streuzuckergefäß. Silberkammer i Schloß Weimar. H 18                                                                                                                     |
| 931        |                     | GCD                 | Gottfried Christian Drentwet † 1754.                                                                                                                                        |
|            | Nr. 253             |                     | a) Teller mit Initialen und 1751. Silberkammer München                                                                                                                      |
|            | 1749/51             |                     | heinlich mit derselben Marke:                                                                                                                                               |
|            | Nr.?                | b) Bouil            | lonschale. Aukt. Großmann Münch. 1902, Kat. Nr. 77 m. Abb. Dm 20,8                                                                                                          |
|            |                     | Zehn v              | veitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                 |
| 932        | Nr. 248             | 0                   | a) Weißsilbernes Plättchen (1743-1745). L 18,5                                                                                                                              |
|            | Nr. 249             | •                   | b-c) Zwei Dosen mit Zügen und Gravierung. Teile                                                                                                                             |
|            | 1743/45             | Graf                | Toilette (1743-1745). Siehe oben Nr. 929a. H 11<br>Schenk von Stauffenberg Jettingen. Ausstellung Augsburg 1886<br>og Nr. 1594. Ausstellung Würzburg 1893, Katalog Nr. 153. |
|            | Nr. 272             |                     | des weißsilbernes, achtmal eingezogenes Servierbrett                                                                                                                        |
|            | 1771/73             |                     | Fuß (1771-1773). Ausstellung Augsburg 1886. H 8,7                                                                                                                           |
|            |                     | Vier w              | eitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                  |
| 933        |                     | "C<br>IS"           | Vielleicht Christoph Jacob Sedelmayr, heirate                                                                                                                               |
|            | Nr. ?               |                     | vei vergoldete Kelche mit Emailmedaillons.                                                                                                                                  |
| - 1        |                     |                     | e Obermarchtal. Kunstdenkm. Württemberg, Donaukreis 1914 S. 603-4                                                                                                           |
|            | Nr. 265<br>1763/65  | , .                 | coldeter Kelch mit Emailmedaillons und Steinen.<br>chatz Freiburg i. B. H 28,6                                                                                              |
| 934        |                     | <b>®</b>            | Johann Bartermann, Meister 1741 † 1782, oder<br>Johann Busch, verm. 1748 † 1794.                                                                                            |
|            | Nr. 267<br>1765/67  | Großb<br>Darme      | ergold. Frühstückbesteck mit grav. Rokokoornamenten<br>erzog von Mecklenburg-Strelitz Schloß Neustrelitz. Ausstellung<br>tadt 1914 Nr. 44.                                  |
|            |                     | •                   | ere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                     |
|            |                     |                     | eichen Meister angehörend:                                                                                                                                                  |
| 935        | Nr. 251<br>1745/47  | <b>©</b>            | <ul> <li>g) Vergold. Löffel mit Rokokoornamenten. L 20</li> <li>Silberkammer München.</li> </ul>                                                                            |
|            | Nr. 256             | h) Verg             | goldetes Besteck (1753-55). Silberkammer München.                                                                                                                           |
|            | Nr. 273             | i) Meh              | rere Messer mit Porzellangriffen. Silberkammer München                                                                                                                      |
| - 1        | 1773/75             |                     | ere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                     |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen        | Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 936        |                            | Möglicherweise Abraham Drentwet, Meister 1741 † 1785.                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 238                    | a) Kleine weißsilb. Dose. 1885 J. Jacobson St. Petersburg. H 5,5                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 278                    | b) Weißs. Deckel zu einer viereck. Schüssel. Silberkammer St. Petersburg                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 246<br>1741/43<br>Nr.? | c) Kelch, getrieb. m. Engelsköpfen. Grav. Monogramm u. 1742<br>Katholische Kirche Frankfurt a. M. Ausst. Frankfurt a. M. 1875, Kat. Nr. 1605                                                                                                                              |
|            |                            | d) Kelch. Schloßkirche Bruchsal. Mitteilung des † Prof. Mone Karlsruhe.                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 249                    | e) Teilvergold. Kelch m. Inschr. v. 1785. Kath. Stiftskirche Baden-Baden.                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 248<br>1743/45         | f-g) Platte u. Schale, teilweise m. getrieb. Zügen u. Gravierungen<br>Graf v. Staussenberg Jettingen. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1594. Ausst.<br>Darmstadt 1914, Kat. S. 347 Nr. 33. Biermann, Deutsches Barock 1914<br>Abb. Bd. I S. 350 Nr. 589, Text Bd. II S. XC. |
|            | Nr. 254                    | h-i) Teilvergold. Kelch und Hostienbüchse. Ausst. Augsburg 1886                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 255                    | k) Teller mit graviertem Monogramm. Silberkammer München.                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 257                    | l) Teilvergold. Becher m. Initialen. Geh. KRat J. Pinkus Neustadt O.S.                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 258?                   | m) Ovale Platte (1757-1759).                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 258?                   | n) Teller mit profiliertem Rande. Silberkammer Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 270                    | o) Verg. flache Schale auf Fuß. Init. Silberkammer München. H 8,                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 271<br>1771/73         | p-v) Sieben Stück aus einer vergoldeten »Kapelle«.<br>Graf Oswald Thun Prag. GS-Kunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 394-405                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 277                    | w) Kelch. Schloßkirche Aschaffenburg. Mitt, des † Prof. F. Mone Karlsruhe                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr.?                       | x) Deckelpokal.<br>Evang. Pfarrkirche Pilgramsdorf Kreis Lüben. Ausst. Breslau 1905, Kat. Nr. 678                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 274<br>177 3/7 5       | <ul> <li>y) Vergoldete Weinkanne mit Inschrift von 1774.</li> <li>Sudtkirche Themar. P. Lehfeldt, Bau- und Kunstdenkmäler Thuringen<br/>Heft XXX S. 232 Abb. S. 233.</li> </ul>                                                                                           |
|            |                            | 40 weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 937        |                            | Wahrscheinlich Joh. Nikolaus Spickermann heiratet 1742 † 1747.                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 251<br>1745/47         | Vergoldete runde Platte, Rokoko. Dm 38,<br>1885 P. A. Kotschubey St. Petersburg.                                                                                                                                                                                          |
| 938        | Nr. 251                    | a-c) Weißsilb. Meßgerät. Stiftskirche Aschaffenburg.                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 252                    | d-e) Zwei teilvergold, dreiarmige Leuchter mit Inschrif                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 1747/49                    | von 1748. St. Johanneskirche Ansbach. H 58                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr. 257                    | f) Weißsilb.getrieb.Platte m.Inschr.v.1754. Domschatz Köln. L 36                                                                                                                                                                                                          |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                                                  | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 938        | Nr. 262<br>1761/63                                                                   | g) Kelch mit getriebenen Muscheln und Blattornamenten.<br>Kirche in Rahla Bez. Waltershausen. Lehfeldt in Bau- und Kunstdenk-<br>mäler Sachsen-Gotha Hd. III S. 79.                                                                                                                                                      |
| 939        | Nr. 262<br>1761/63                                                                   | "ID" Johannes Dopf, heiratet 1743 † 1764.  Vergold. Monstranz, Rokoko.  Kath.Pfarrkirche Dolsigb.Schrimm. Kunssdenkm.d. Prov. Posen III 1896 S. 260.  Sechs weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                  |
| 940        | Nr.?                                                                                 | "FAB" Franz Anton Braunmüller, Meister 1743 † 1784.<br>Monstranz, Rokoko mit Emaillen.<br>Kirche in Rielasingen. Kunstdenkmäler Baden I 1887 S. 375.<br>Vier weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                               |
| 941        | Nr. 268<br>1767/69<br>Nr. 270<br>1769/71<br>Nr. 271<br>1771/73<br>Nr. 274<br>1773/75 | b-c) Zwei weißsilberne Engel als Lichthalter.  Mariinskirche Bamberg. d-e) Zwei weißsilberne Engel als Lichthalter. H 65                                                                                                                                                                                                 |
| 942<br>943 | Nr. 259<br>1757/59                                                                   | Johann Martin Satzger, heiratet 1744 † 1785.  a-t) 19 Stücke eines 32 teiligen Silberservices.  German. Nat.:Mus. Nürnberg. Anseiger des Museums 1913 S. 29 mit Abb.  25 weitere Stücke nachweisbar.  "IA  R"  Nach Schröder im Archiv für christl. Kunst 1904.  Herzschid S. 93 ff. Joseph Anton Reidler, Meister 1744. |
|            | Nr. 251<br>1745/47                                                                   | Vorgeher 1763, Geschaumeister 1772-1774.  Beschläg eines Missale mit gravierten Mittelschilden.  Kollegienkirche z. unbefl. Empf. Mariä Salzburg. Osterr. KTop. IX 1912 S. 255.  Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                        |
| 944        | Nr. 258<br>1757/59                                                                   | Zuckerzange in Form eines Storches (1757-1759). National-Museum München. Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                                                | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 945        | Nr. 257<br>Nr. 261                                                                 | "PCS" Phil. Kasp. Scheppich, heiratet 1745 und 1759.  a) Weißsilb. Leuchter (1755-1757), b) " (1759-1761). Lina Keller Karlsruhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 946        | Nr. 255<br>1751/53                                                                 | "S" Verg. Platte von einem Meßgerät m. vier Emailmedaill.  1. Hochoval Kath. Pfarramt Wolfegg. Ausst. Stuttgart 1911. L 26  Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 947        | Nr. 248<br>1743/45<br>Nr. 248<br>1743/45<br>Nr. 253<br>1749/51                     | Andr. Friedr. Stämler, heiratet 1745 † 1755.  a) Verg. Teekanne mit Zügen u. Gravierung. H 14 Ausstellung Augsburg 1886. b) Teekanne von einem aus ca. 40 Stücken besteh. Reiseservice. Graf Schenk v. Stauffenberg. Ausstellung Würzburg 1893, Katalog 153. c-d) Weißsilberne Taufplatte und Kanne. Inschrift von 1750. Platte, Dm 33; Kanne, H 24 Evang. Stadtpfarrkirche Aalen. Ausstellung Stuttgart 1911.                                                                                                                                                                                                                              |
| 948        | Nr. 255                                                                            | PS" Vielleicht derselbe Meister.  e) Rokokoleuchter (1751/53). Silberkammer München 1883.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 949        | Nr. 257<br>1755/57                                                                 | Handwaschbecken mit Kanne. L 45 Landes-Gewerbe-Mus. Stuttgart. Bericht 1914 u. 1915 Taf. IV.  15 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 950        | Nr. 252<br>Nr. 256<br>1753/55<br>Nr. ?<br>Nr. 257<br>1755/57<br>Nr. 261<br>1759/61 | Johann Georg Jaser, heiratet 1746 † 1760.  a) Verg. Ciborium (1747-1749). Münster Überling. H 43 b) Vergold. Kelch mit getrieb. Ovalmedaill., Wappen u. Inschr. v. 1754. Pfarrhofkapelle Talgan. Österr. KTop. X 1 S. 245 Abb. 253. c) Vergoldeter Kelch mit getriebenen Rokokoornamenten und Inschrift von 1729 (sic!). H 24,5 Schatzkammer St. Peter Salzburg. Österr. KTop. XII 1915 S. 50 Fig. 79. d-e) Weißsilb. Rauchfaß und Weihrauchschiffchen. Inschrift. Münsterschatz Freiburg i. B. H 15,6 f) Meßgerät mit Rokokoornamenten. Inschrift von 1760. Kath. Kirche Hl. Kreuz Augsburg. Platte, L 31 22 weitere Arbeiten nachweisbar. |
| 951        | Nr. 253<br>1749/51<br>Nr. 265<br>1763/65                                           | Johann Georg Kloße, Meister vor 1746 † 1766.  a) Weißsilb. Kaffeekanne mit Zügen und graviertem Monogramm. Silberkanmer Darmstadt. H 28 b) Weißsilb. Kaffeekanne. Kunstgewerbe-Museum Berlin. H 19 Zehn weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                            | Meister Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |  |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 952        |                                                                | "Johannes Beckhardt Aurifaber", wohl nur<br>Stammbuchblatt mit Rokokozeichnung. Augsburg.<br>1747, im Album des Goldschmiedes Sahler in A<br>Dr. A. Figder Wien.                                                                                                                 | gsburg, 23. April    |                         |  |
| 953        | Nr. 252<br>1747/49<br>Nr. 253                                  | a-b) Zwei konische Becher (1747-1749). Silberkammer Darmstadt. c) Vergoldeter geschweifter Becher mit Ornament,                                                                                                                                                                  | H<br>Waj             | 9<br>open,              |  |
|            | Nr. 253<br>1749/51<br>Nr. 253<br>1749/51<br>Nr. 255<br>1751/53 | Monogramm und 1749. 1882 J. u. S. Goldschmidt Frankf<br>d) Teilvergoldeter konischer Becher (1749-1751).<br>Albanskirche Bodenheim (Rheinhessen). Milt. des † Dr. F. Schne<br>e) Teile eines vergoldeten Reisebestecks (1751-1753).<br>1882 J. u. S. Goldschmidt Frankfurt a. M. | furt a<br>H<br>sider | . M.<br>13,5            |  |
|            | Nr. 255<br>1751/53                                             | f) Vergoldeter konischer Becher (1751-1753).<br>1882 † G. Gimbel Baden-Baden.                                                                                                                                                                                                    | Н                    | 10                      |  |
|            | Nr. 254<br>1751/53                                             | g) Verg. Becher mit Inschrift u. Wappen (1751-1753). Fürst von Hohenzollern, Sigmaringen. Ausstellung Augsburg i                                                                                                                                                                 | 886.                 | 18                      |  |
|            | Nr. 256<br>1753/55<br>Nr. 260?<br>1759/61                      | h-i) Zwei verg. Becher mit Ornamenten (1753-1755). Roderich Freiherr v. Walterskirchen Wien. Ausst. Augsburg 1 k) Kon. Becher (1759-1761). 1882 † Prof. Otto Seyffer Stuttgart. 16 weitere Stücke nachweisbar.                                                                   | 886.                 | 9,5                     |  |
| 954        |                                                                | Nach Werner S. XII 537: Johann Martin L<br>bauer, verm. 1747 † 1792.                                                                                                                                                                                                             | an                   | gen-                    |  |
|            | Nr. 279<br>1783/85                                             | Weißsilb. ovale, durchbr. Zuckerschale m. Glaseinsatz.<br>Fedrigo Graf Bossi Fedrigotti Wien. GS-Kunst-Ausst. Wien 1889, h                                                                                                                                                       |                      | 8,8<br>ir. <b>7</b> 93. |  |
| 955        |                                                                | Joh. Ph. Heckenauer, heiratet 1748, meister 1765 † 1794.                                                                                                                                                                                                                         | Ges                  | chau-                   |  |
|            | Nr. 249<br>1743/45                                             | <ul> <li>Bauchige teilverg. Weinkanne. Inschrift v. 1744.</li> <li>Katharinenkirche Schwäbisch-Hall.</li> </ul>                                                                                                                                                                  | H                    | 40                      |  |
|            | Nr. 252<br>1747/49                                             | <ul> <li>b) Becher mit hochgetriebenen Medaillons.</li> <li>1882 † Prof. Otto Seyffer Stuttgart.</li> </ul>                                                                                                                                                                      | Н                    | 6,5                     |  |
|            | Nr. 265<br>1763/65                                             | c) Weißsilberner dreieckiger Leuchter mit Wappen<br>gramm und 1764. Silberkannner München.                                                                                                                                                                                       | 1, N                 | lono-                   |  |
|            | Nr. 257<br>Nr. 257<br>1755/57                                  | d) Weißsilberner dreiarmiger Leuchter (1755-1757).<br>e) Weißsilberner Leuchter. Schloß Weimar Silberkammer.<br>Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                 |                      | 37.5                    |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                       |          |                       |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 956        |                     | Joh. Jacob Adam, Meister 1748, Gesch.                                                                                                                                                                                                                                                    | autr     | eister                |
|            | Nr. 253             | a) Kleine Schale (1749-1751). Silberkammer Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                    |          |                       |
|            | Nr. 257             | b) Vergold. Ölständer. 1885 † Baron Kart v. Rothschild Fra                                                                                                                                                                                                                               | nkfu     | rt a. M.              |
|            | Nr. 259             | c) Weißsilbernes ovales Salzfaß. Privatbesitz Karlsrube.                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4                     |
|            | Nr. 261<br>1759/61  | d) Teilvergold. Deckelpokal. Inschriften und 1760.  Brauerverein Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 150; werke Schwäb. Kunst Taf. 16. Ausst. Darmstadt 1914 Nr. 41. Deutsches Barock 1914 Abb. Bd. 1 Nr. 591, Test Bd. II S. XV.                                                   | Bie      |                       |
|            | Nr. 260             | e) Kristallpokal. 1905 v. Pannwitz München.                                                                                                                                                                                                                                              | Н        | 24                    |
|            | Nr.?                | f) Vergold. Schokoladeservice. Die Platte und Zuci<br>in naturalistischer Blattform. Wasserglas und<br>durchbrochenen Untersätzen. Verdächtig? Platte,<br>Nordböhmisches Gewerbe-Museum Reichenberg. Ähnliches in Ku<br>Museum Berlin, Lander-Gewerbe-Museum Stuttgart, Aukt. Bossard I. | Tas<br>L | se in<br>24<br>werbe- |
|            | Nr. 265<br>1763/65  | <ul> <li>g) Vergoldeter Becher mit Filigranornamenten.</li> <li>1885 J. Jacobson St. Petersburg.</li> </ul>                                                                                                                                                                              | Н        | 9,3                   |
|            | Nr. 267<br>1765/67  | h) Elfenbeinpokal mit Deckel.<br>Großherzog von Baden Schloß Baden.                                                                                                                                                                                                                      | Н        | 26,4                  |
|            | Nr. 267             | i) Plat de ménage, mit Ornam. Silberkammer München.                                                                                                                                                                                                                                      | L        | 23                    |
|            | Nr. 269<br>1769/71  | <ul> <li>k) Weißsilbernes Kübelchen (Kinderspielzeug).</li> <li>1882 Gebr. Moppert Baden-Baden.</li> </ul>                                                                                                                                                                               | H        | 2,6                   |
|            | Nr. 275<br>1775/77  | <ol> <li>Ovale zweiteilige Dose, auf Füßen.</li> <li>1882 † Prof. Otto Seyffer Stuttgart.</li> </ol>                                                                                                                                                                                     | L        | 9,5                   |
|            | Nr. 275<br>1775/77  | m) Vergold. Münzbecher. Kunstgewerbe-Museum Berlin.<br>Elf weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                 | Н        | 26                    |
| 957        |                     | "IBH" Johann Balthasar (Bapt.) Hegg<br>im Rechteck (Heckenauer) † 1779.                                                                                                                                                                                                                  | ena      | auer                  |
|            | Nr. 267<br>1765/67  | Zwei Rokokoleuchter, bez. 1772.<br>St. Johann Burscheid. Aug. Maier in Aachener Kunstblätter 1916 S.<br>Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                 |          | 22<br>5. 26/7.        |
| 958        |                     | Eine der beiden folgenden Marken oder m<br>weise beide gehören Johann Wilhelm<br>mann, geboren 1717, Meister 1748, Vorgeher 1768, C<br>meister 1773 † 1784.                                                                                                                              | D        | am-                   |
|            | Nr. 253<br>1749/51  | a) Vergold. Trinkgefäß in Gestalt eines Damhirsches.<br>Museum Cassel. Ausst. Darmstadt 1914, Kat. Nr. 34 mit Abb.<br>Deutsches Barock 1914 Bd. I Abb. Nr. 562 S. 334, Bd. II S. X                                                                                                       | Bier     | 33.5<br>mann,         |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 958        | Nr.?                | b) Mehrere Teile einer großen weißsilbernen Toilette, welche<br>in der Hauptsache vom Augsburger Goldschmied Johann<br>Christian Drentwett angefertigt ist.<br>Schloß in Detmold. Dr. A. Kisa, Der Schatz im Schlosse zu Detmold in<br>Kunstgewerbeblatt N.F. II (1891) S. 46.                                                           |
|            | Nr.?                | c) Weißsilb. Pokal mit schwerem Rokokogriff. Deckelfigur<br>ein Putto mit Krokodil. H 30<br>Graf zu Eltz Eltville. Ausst. kunstgew. Erzeugn. Frankf. a. M. 1875 Taf. 69.<br>Neun weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                             |
| 959        | Nr. 275<br>1775/77  | Wegen des Meisters siehe oben Nr. 958. Vergold. Kanne u. Becken mit Maskarons u. getrieb. biblischen Darstellungen; Inschrift u. 1712, die sich auf die erste Stempelung beziehen. Die Marken am Außenrande. Der Innenrand trägt die Stempel Augsburg Nr. 221 u. LR. Kreutkirche Augsbg. Ausst. Augsbg. 1866, Kat. Nr. 1390. Dm 45, H 31 |
| 960        | Nr. 257<br>1755/57  | "ICD" Johann Christian Drentwett, Meist. 1748 † 1780.  Vergold. Reisebesteck, Rokoko. Löffel, L 19,5 Fugger-Museum Augsburg.                                                                                                                                                                                                             |
| 961        |                     | "WEINOLDT" Wahrscheinlich Michel Weinoldt, (graviert) Ratsherr 1749. Weißsilberne Tischuhr, das Werk von ELIAS SEITZ FRIEDBERG. Dm 12 Furst zu Schwarzenberg Wien. Ausst. alter G. u.S. Arbeiten Wien 1907 Nr. 298.                                                                                                                      |
| 962        |                     | Jos. Wilh. Gutwein, Meister 1748. Ihm gehört eine der<br>beiden folgenden Marken.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 963        | Nr. 252<br>1747/49  | Vier weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 964        | Nr. 257<br>1755/57  | "IW G"  G"  Derform.  Schäld  Pfarrei Ebern. Ausstellung Würzburg 1893, Katalog Nr. 280. Fünf weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                              |
| 965        |                     | Wahrscheinlich Johann Becker, Meister 1749, er-<br>wähnt 1761.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 252<br>1747/49  | Vergold. Dose (1747—1749).  Herzog Adolf von Nassau. Goldschmiedekunst-Ausstellung Wien 1889.  Acht weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                          |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                 | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 966        | Nr. 259<br>1757/59<br>Nr. 260<br>1759/61            | "WD" a) Weißsilb. Toilettespiegel zur 32teiligen Toilette.  im Oval (1757—1759.) Genn. Nat. Museum Nürnberg. b-c) Weißsilb. Terrine u. Untersatz mit Wappen (1759-1761). W. Hummel Hamburg. 170 weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 967        | Nr. 264<br>1763/65<br>Nr. 268<br>1767/69            | Johann Christian Reinhard, Meister 1750 † 1772.  a) Vergold. Sonnenmonstranz mit kalt emailliertem Weinlaub. Obere Pfarr Bamberg. H 69,5 b) Vergold. Kelch, Rokoko. Erworben 1763 um 80 fl. Jakobuskirche in Versbach. K. Denkin, Bayern III 3 S. 225. Neun weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 968        | Nr. 263<br>1761 63<br>Nr. 275<br>1775 77            | Gottlieb Satzger, heiratet 1750 † 1783.  a-b) Vergold. Rosenwasserkanne mit Becken. Getrieben mit Zügen und Ornamenten (1761—63). L 37  Großh. v. Mecklenburg-Strelit; Schloß Neustrelitz. Ausst. Darmstadt 1914, Kat. 42. Biemann, Deutsches Barock u. Rockols I. S. 3,48 Abb. 58,5 Il S. XCI.  c) Vergold. ovale Dose m. Rokokoornamenten (1775-77). L 24  Färst zu Schwarzburg-Rudolstadt zu. Sondershausen. Ausst. Darmstadt 1914, Kat. 48. Biermann, Deutsches Harock u. Rokoko I. S. 350 Abb. 590, Il S. XCI. Zwölf weitere Arbeiten nachweisbar. |
| 969        | Nr. 254<br>1751/53                                  | Heinrich Trana, heiratet 1750 † 1768.<br>a-b) Weißs, getrieb. Kanne u. Becken. H 22,5, L 40<br>Pfartkirche in Grafenheinfeld. Ausst. Würzburg 1893, Kat. Nr. 275.<br>Zwei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 970        | Nr. 256<br>1753/55<br>Nr. 260<br>1759/61<br>Nr. 253 | Wahrscheinlich Andreas Schneider, heiratet 1750 † 1785.  a) Vergold. Tablett in Weinblattform mit Zuckerschale und zwei Einsätzen.  H ca. 10 Virginie v. Toggenburg. Goldschniedekunst-Ausst. Wien 1889, Kat. Nr. 853- b) Schreibzeug mit Rokokoornamenten. Silberkammer Darmstadt. Vielleicht mit derselben Marke: c) Verg. Toilettespiegel. Gartenbau-Ausst. Altona 1914, Kat. Nr. 281.                                                                                                                                                               |
| 971        | Nr. 274<br>1773/75                                  | Johann Karl Burger, Meister 1750, Vorgeher 1776 † 1795.  a b) Platte mit einem Kännchen. Platte, L 30,5 Kirche Ravensburg. Pazaurek, Alte Goldschmiedearbeiten 1912 S. 47 Taf. LXVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Lf.<br>Nr.  | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                         |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 971         | Nr. 282<br>1787/89  | c-e) Weißsilb. Meßgerät mit Girlanden, Blumengehängen und<br>Früchten. Dom Freising. Platte, L 25,5                                           |
| 972         | Nr.?                | Vielleicht noch 30 Stück nachweisbar.  "IH"  oder Teilvergoldete Monstranz mit getrieb. Muschelwerk,                                          |
| <i>31</i> - |                     | "HI" Im Rund  Reben und Figuren.  Johanniskirche Dingolfing. Kunstdenkm. Bayern lV 1, 1912 S. 29.  Zwei weitere Stücke nachweisbar.           |
| 973         | Nr.?                | "I Vergold Kelch mit Rokokoomament                                                                                                            |
| 313         |                     | CB4 im Dreipa6  Peter und Paulskirche Gündlkofen (Bayern). Kunstdenkmäler Bayern IV 2, 1914 S. 112.                                           |
| 974         | Nr. 267<br>1765/67  | a) Vergold. dreiteiliges Salzgefäß (1765—67). L 6 Großherzog von Mecklenburg-Strelitz Schloß Neustrelitz. Ausst. Darmstadt 1914, Kat. Nr. 45. |
|             | Nr. 268<br>1767/69  | b) Vergold. Dose zu einem Eßbesteck gehörend (1767-69). Osterr. Museum Wien.                                                                  |
|             |                     | Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                              |
| 975         |                     | Georg Ignatius Bauer, verm. 1751, Vorgeher 1759,<br>Geschaumeister 1764 † 1790. Siehe folgende Nr. 976.                                       |
|             | Nr. 281             | a) Vergold. Ciborium. Munsterschatz Freiburg i. B. H 45,5                                                                                     |
|             | Nr. 256             | b) Verg. Kelch m. getrieb. Ornam. Katharinenkirche Weinheim. H 27,5                                                                           |
|             | Nr. 259<br>1757 59  | c) Vergoldete hohe Deckelkanne mit Ornamenten.  1885 † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M.                                               |
|             | Nr.?                | d) Vergoldetes Meßgerät. Platte, L 30<br>St. Peter Salzburg. Osterr. K. Top. Bd. XII 1913 S. 53 Nr. 16 Fig. 82.                               |
|             | Nr. 268<br>1767/69  | e) Kelch von 1766.<br>Stadtpfarrkirene Dillingen. Schröder im Archiv f. christl. Kunst 1904 S. 98.                                            |
|             | Nr.?                | f) Kelch mit Emailmedaillons.<br>Kreuzkirche Wimpfen-Berg. Geft. Mitt. v. Domherr Dr. Fr. Schneider Mainz.                                    |
|             | Nr. 275             | g) Vergoldetes Meßgerät, Platte und ein Kännchen. Das zweite                                                                                  |
|             | 1775/77             | Kännchen hat den Stempel BAUR. H 16                                                                                                           |
|             |                     | Pfarrkirche Lauda. Ausstellung Karlsruhe 1881 Abt, II, Kat. Nr. 114.<br>Ausstellung Würzburg 1893, Kat. Nr. 299.                              |
|             | Nr. 276             |                                                                                                                                               |

| Mr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Meister Gegenstand Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 976 | Nr. 275<br>1775/77  | "BAUR" Wahrscheinlich ebenfalls G.I.Bauer, 1751—1790.  a) Vielteilige weißsilb. Altarbekleidung, zu der weitere Teile von anderen Meistern gemacht sind. Dom Regensburg Vielleicht mit derselben Marke:                                                                                                                                                                         |
|     | }                   | b) Mehrteiliger Silberaltar. Klosterkirche Ottobenern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                     | Fünf weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 977 | Nr.?                | "IVG" a) Relief mit St. Ottilie und Stifterin (1755/56?)<br>St. Ottilien Freiburg i. B. Gefl. Mitt. v. Herrn Pfarrer Karl Bannwarth.                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Nr.?                | <ul> <li>Kelch, Rokoko, am Fuß die Leidenswerkzeuge: H 26, 2<br/>Domschatz Paderborn. Fuchs, Paderborner Domschatz 1914, Nr. 50 Fig. 7</li> <li>Fünf weitere Stücke nachweisbar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| 978 |                     | Johann Georg Bergmüller, geb. 1688 † 1762, Maler<br>kaum Joh. Andr. Bergmüller, um 1730, Bildhauer und<br>Zeichner. Beide Ornamentstecher und bei den Goldschmieder<br>nicht zünstig.                                                                                                                                                                                           |
|     |                     | Hochovales Silberrelief mit Bergpredigt. Bez. Bergmüller inv<br>Gaab fec. Nr. 28, mit Stifterinschrift von 1760 und der<br>Stempeln: Augsbg. mit O 1759/61 Nr. 260 u. sICD« im Oval<br>Ulrichskirche Augsburg. Ausst. Augsburg 1886, Kat. Nr. 1612.                                                                                                                             |
| 979 |                     | Josef Ignaz Bauer, nicht Goldschmied, sondern wahr scheinlich Silberhändler, 1752 und 1756.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ;                   | a-f) Sechs Kandelaber mit Wappen. H ca. 215<br>Kath. Hofkirche Dresden. B. u. K. Denkm. d. Kgr. Sachsen XXI, Gurlitt, Stad<br>Dresden Fig. 157. u. 180 S. 253: Die (6) Kandelaber wurden 1752 von Jose<br>Ignaz Bauer in Augsburg geliefert und kosteten jeder 8000 (sic) Thaler.                                                                                               |
|     | •                   | g) Kruzifix auf dreiseitigem Fuß. H ca. 420<br>Kath. Hofkirche Dresden. B u. KDenkm. d. Kgr. Sachsen XXI, Gurlit<br>a. a. O. Fig. 157 S. 253: »Gleichfalls ein Werk des Josef Ignar Bauer um<br>angeblich bezeichnet 1756. Der Sockel allein soll 3½ Centner wiegen um<br>294 Pfund Silber enthallen. Kruzifix und Leuchter zusammen kosteten an<br>geblich 84000 (sic) Thaler. |
| 980 |                     | "IA Johann Abraham Wirsung, heiratet 1752 † 1784<br>W" oder Johann Andreas Westermair, heiratet 1760<br>† 1785.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Nr. 274<br>1773/75  | Teilvergold. Sonnenmonstranz mit getriebenem Muschelwerk<br>Bartholomäuskirche Sulzfeld. Kunstdenkm, Bayern III 13, 1915 S. 139.                                                                                                                                                                                                                                                |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                    |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 981        |                     | "FA<br>I." Franz Anton Lang, Meister 1752.                                                                                                            |
|            | Nr. 260<br>1759/61  | a) Vergold. Kelch m. getrieb. Rokokoornam. H 30,5 Kath. Pfarramt Kißlege. Ausst. Kirchl. Kunst in Schwaben Stuttgart 1911.                            |
|            | Nr. 262<br>1761/63  | b-c) Zwei weißsilb. Leuchter mit Blumenornamenten.<br>Hl.Kreuzkirche SchwGmünd. Weser, Der Kirchenschatz v. Gmünd 1909 Nr. 61.                        |
| 982        | 1,01,03             | Adolf Carl Holm, Meister 1753 † 1768.                                                                                                                 |
|            | Nr. 257             | a) Weißsilberne ovale Zuckerdose H 7 1882 Gebr. Moppert Baden-Baden.                                                                                  |
|            | Nr. 265             | b) Ovale Platte m. Wappen, Initialen u. 1764. Silberkammer München.                                                                                   |
|            | Nr. 268             | c) Teller mit gravierten Initialen und 1768. Silberkammer München.                                                                                    |
|            | Nr. 269<br>1769/71  | d) Weißsilberne getriebene Zuckerdose. L 13<br>Landgerichtsrat Ph. v. Chelius Karlsruhe. Ausstellung Karlsruhe 1881 Ab-<br>teilung II, Kat. Nr. 1684. |
| 983        | Nr. 256<br>1753/55  | "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "                                                                                                                 |
|            | Nr. 256<br>1753/55  | b) Kelch mit sechspassigem Fuß.<br>Kath. Pfarrkirche Reichenbach. K. u. Altertumsdenkm. Württemberg 4 I S. 810.                                       |
| 984        | Nr. 256<br>1753/55  | "M" Vergold. Becher mit Schrägrillen und leicht getrieb. Ornamenten. Landesgewerbemus. Stuttgart. Mitt. d. Direktion.                                 |
| 985        |                     | "LANG" Wahrscheinlich Jos. Karl Lang, heiratet 1754,<br>tätig noch 1790.                                                                              |
|            | Nr. 282             | »Drei schöne klassizistische Kelche, vergoldet.«                                                                                                      |
|            | 1787/89             | Kath. Pfarrkirche Obersulmetingen. Ku. A. Denkin. Württemberg 1914 S. 226.                                                                            |
| 986        |                     | "I Joh. Jak. Baur † 1784.                                                                                                                             |
|            | Nr. 276<br>1777/79  | im abge-<br>schwichten<br>Drejpaß Schloß Weimar. H 20                                                                                                 |
| 987        |                     | Christianus Drentwett der Jüngere, Meister 1754,<br>Vorgeher 1784, Geschaumstr. 1787, 1789 u. 1793 † 1801.                                            |
|            | Nr. 259             | a) Suppenterrine von dem 32teiligen, teilw. vergold. Silber-                                                                                          |
|            | 1757/59             | service der Kaiserin Katharina von Rußland (1729-1796).<br>Germ. NatMuseum Nürnberg. Anz. d. Germ. Mus. 1913 S. 29.                                   |
|            | Nr. 258             | b) Weißsilberne Terrine.                                                                                                                              |
|            | 1757/59             | Graf v.d. Groeben. Sarre i. Jahrb. d. Kgl. preuß. Kunstsammlg., Berlin 1893 S. 3.                                                                     |
|            | Nr.?                | c) Teile einer vergoldeten etwa 100teiligen Toilette.<br>Schloß Detmold. Kisa im Kunstgewerbeblatt 1891 (N.F. II) S. 46.                              |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 987        | Nr. 267<br>1765/67  | d-e) Ovale Terrine m.Platte. Füße u.Griffe durchbrochen. L 54 Otto Merkens Köln, früher Sammlung Fr. S. Wirtz. Auktion Lempertz Köln 1807. Katalog Nr. 483 mit Abbildung.                                        |
|            | Nr.?                | f) Vergoldete Terine mit Platte. H 25<br>Freiherr von Stumm Holzhausen. Ausstellung des Kaiser Friedrich-Museums-<br>Vereins Berlin 1906, Kat. Nr. 330.                                                          |
|            | Nr.?                | g) Weißsilberner Leuchter. Reiche Kapelle München. H 18,5                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 268             | h) Mehrere kleine Becher (1767-1769). Museum kassel.                                                                                                                                                             |
|            | Nr. 274<br>1773/75  | <ul> <li>i) Umarbeit an einem vergold. Ananaspokal. H 38         Handelsverein Augsburg. Aufbewahrt im Maximilian-Museum Augsburg.     </li> <li>Ausstellung Augsburg 1886, Kat. Nr. 1471.</li> </ul>            |
|            | Nr. 274             | k-l) Zwei vergoldete Deckelpokale. H 31,5                                                                                                                                                                        |
|            | 1773/75             | Handelsverein Augsburg. Auf bewahrt im Maximilian-Museum Augsburg.<br>Ausstellung Augsburg 1886, Kat. Nr. 1494.                                                                                                  |
|            | Nr. 275             | m-n) Weißsilbernes Becken nebst Kanne. Palazzo Pitti Florenz.                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 275             | o) Gefäß für runde Seife. Silberkammer Darmstadt. H 10,5                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 276             | p) Teilvergold. doppelbauchiger Pokat mit Inschriften auf Fuß                                                                                                                                                    |
|            | 1777/79             | und Deckel. 1778. H 44  Brauerverein Augsburg. Aufbewahrt im Maximilian-Museum Augsburg  Ausselhung Augsburg 1886, Kat. Nr. 1504.                                                                                |
|            | Nr. 283<br>1789/91  | q) Teller mit Wulst.  Graf Oberndorff Edingen. Ausst. Karlsruhe 1881 Abt. II, Kat. Ni. 1688  r-y) Vier ovale glatte Waschbecken nebst Kannen mit Fürsten                                                         |
|            | Nr. 284             | monogramm. Silberkammer Darmstadt.                                                                                                                                                                               |
|            |                     | z) Weißsilberne Kanne, bezeichnet 1797. H 32                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 286             | Peterskirche Püchau, B u. K. Denkm, Königr, Sachsen Heft XIX S. 230.                                                                                                                                             |
|            | Nr. 287             | aa-bb) Glattes Waschbecken nebst Kanne. Silberkammer Darmstadt                                                                                                                                                   |
|            | 1797/99             | 16 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                   |
| 988        |                     | Vielleicht Emanuel Gottlieb Oernster, heiratet                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 261<br>1759/61  | Weißsilb. ovale Platte mit godroniertem Rande. L 42<br>Kommerzienrat Pinkus Neustadt Oberschlesien.                                                                                                              |
| 989        | Nr. 257<br>1755 57  | AG Zuckerdose, Rokoko. + S. B. Goldschmidt Mainz.                                                                                                                                                                |
| 990        | -73337              | Johann Ignaz Caspar Bertold, heir. 1755 † 1794.  Wer die folgende Bestellung liegt vor: >Gewichtsprobe des Münzwardein in Augsburg v. Frachtbrief des Gold schmied Ignaz Berdolt in Augsburg vom 21. Sept. 1792. |
|            | Nr. 269<br>1769 71  | a-d) »Vier silberne getrieb. Rokoko-Kerzenstöcke.« H 66<br>Frauenkloster Sarnen. Kunstdenkmäler Unterwalden S. 684.                                                                                              |

| Lf.<br>Nr.  | Beschau-<br>zeichen | Meister - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                       |              |                |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 991         | Nr. 261<br>1759/61  | Siche die obige Marke. e-n) Neun Schilde mit Jahreszahlen zwisc und 1760, an dem Pokal der Augsburger Brauer Maximilian-Museum Augsburg. 18 weitere Stücke nachweisbar. |              |                |
| 992         | Nr. 265?<br>1763/65 | Kirche in Schwetzingen. Gefl. Mitt. v. + Prof. F. Mor                                                                                                                   | ne Karl      | sruhe.         |
| 993         | Nr. 257<br>1755/57  | "IO G" im Oval im Oval  Kelch mit reicher Muschelwerkdekoration u inschrift von 1756.  Kath. Stadtpfarrkirche St. Laurentius Ebern. Ku Bayern III 15, Bez. Ebern S. 61. |              |                |
| 994         |                     | TH Joseph Tobias He(r)zebik † 1788.                                                                                                                                     |              |                |
|             | Nr. 258             | a) Kelch m. Inschr. v 1759. 1802 Franziskanerki                                                                                                                         | loster F     | lastatt.       |
|             | Nr.?                | b) Kelch v. 1762. Kirche in Gengenbach. Mitt. d. † Prof. F. Mo                                                                                                          | ne Karl      | sruhe          |
|             | Nr. 258             | c) Kelch. Spitalkirche Pfullendorf. Mitteil. des † Prof. F. Mor                                                                                                         | ne Karl      | sruhe.         |
|             | Nr. 260             | d) Vergold. Monstranz, bez. 1761. Domschatz Mainz.                                                                                                                      | H            | 29,5           |
|             | Nr. 263<br>1761/63  | e) Vergoldeter Kelch, Stiftung von 1763.<br>Fürst von Hohenzollern Sigmaringen. Ausstellung Augsburg                                                                    | H<br>1886.   | 28             |
|             | Nr.264<br>1763/65   | f) Vergoldetes Ostensorium, bez. 1764.  Domschatz Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886, Katalo Meisterwerke schwibischer Kunst Taf. 24.                                  |              | 67,5           |
|             | Nr. 268             | g) Teilvergoldete Deckelkanne.                                                                                                                                          | Н            | 18             |
|             | 1767/69             | Fürst Leopold von Hohenzollern Sigmaringen. Ausst, Augsb                                                                                                                | urg 18       | 86.            |
|             | Nr. 275             | h) Weißsilbernes Salzfaß. 1883 J. Drey München.                                                                                                                         | H            | 4              |
|             | Nr.?                | i) Vergoldeter Kelch.<br>Ev. Kirchengemeinde Karlsruhe. Ausst. Karlsruhe 1881 Abt. II, l                                                                                | H<br>Kat. Nr | 28<br>. 101 a. |
|             |                     | 26 weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                        |              |                |
| 995         |                     | "GIK" Georg Ignaz Keller, verm. 1759.                                                                                                                                   |              |                |
|             | Nr. 260             | im abgerund. Rechteck Vergoldete »Taufmuschel«.                                                                                                                         | L            | 16,5           |
|             | 1759/61             | Kath. Pfarramt Neresheim, Ausst. Kirchl Kunst S                                                                                                                         | tuttgart     | 1911           |
| <b>9</b> 96 | Nr.?                | "IR" a-b) Reiseservice und Eßbesteck des Fü<br>im Oval Franz Egon von Fürstenberg.<br>Schloß Stammheim. Kunstdenkm. der Rheinprovinz V Kr., Mülhei                      |              |                |
|             | Nr. 260<br>1759/61  | c-d) Zwei kleine vergold. Kugelbecher m. Schuppen Bayr. Gewerbe-Museum Nürnberg.                                                                                        |              | 8              |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                                                             | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 997        |                                                                                                 | "SB" Wahrscheinlich Samuel Bardet, heiratet 1759, Ge-<br>lim abgrund. schaumeister 1769 † 1800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 267                                                                                         | a) Weißsilb. Deckelschale mit graviertem Wappen (1765-1767).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 1765/67                                                                                         | Van Cutsem Britssel. Ausst. Britssel 1888, Kat. Nr. 3621. H 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 274<br>1773/75                                                                              | b) Teilverg. Kruzifix mit Stifterinschrift von 1774. H 136 Barfüßerkirche Augsburg. Ausstellung Augsburg 1886.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 276                                                                                         | c) Getrieb. durchbroch. Konfektkörbchen (1777-1779). L 17,5<br>National-Museum München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                 | Vielleicht 20 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 998        | Nr. 274<br>1773/75<br>Nr. 276                                                                   | PH" a) Weißsilberner Leuchter.  Schloß Weimar, Silberkammer.  H 23.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 1777/79                                                                                         | b) Weißsilberner Leuchter. Pfarrkirche in Eibelstadt. Kunstdenkmäler Bayern Band III 1 S. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | -/////                                                                                          | Neun weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 276<br>Nr. 277<br>1779/81                                                                   | 1767, Geschaumeister 1776, Geschworener 1797, erwähnt bis 1803. a) Weißsilberne Hängelampe, bez. 1778. Stiftskirche Aschaffenburg. b) Weißsilbernes Rauchfaß, Rokoko. Neue katholische Kirche in Neustadt a. d. Hardt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 279                                                                                         | c-d) Zwei große Vasen, klassizistisch. Dom in Regensburg.<br>23 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1000       |                                                                                                 | 23 weitere Stücke nachweisbar. "IIM" Johann Joseph Mäckel, Meister 1761.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1000       | Nr. 263                                                                                         | 23 weitere Stücke nachweisbar.  "IIM" Johann Joseph Mäckel, Meister 1761.  "Deal a) Weißsilb. Kaffeekanne mit Zügen.  H 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1000       | Nr. 263<br>1761/63                                                                              | 23 weitere Stücke nachweisbar.  "IIM" Johann Joseph Mäckel, Meister 1761.  "n Oral  a) Weißsilb. Kaffeekanne mit Zügen. H 28  Juwelier Guntzert Würzburg. Ausst. Würzburg 1893. Kat. Nr. 1149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1000       | Nr. 263                                                                                         | 23 weitere Stücke nachweisbar.  "IIM" Johann Joseph Mäckel, Meister 1761.  "n Oral  a) Weißsilb. Kaffeekanne mit Zügen. H 28  Juwelier Guntzert Würzburg. Ausst. Würzburg 1893. Kat. Nr. 1149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nr. 263<br>1761/63<br>Nr. 265                                                                   | 23 weitere Stücke nachweisbar.  "IIM" Johann Joseph Mäckel, Meister 1761.  "IIM" Johann Joseph Mäckel, Meister 1761.  "IIM" Johann Joseph Mäckel, Meister 1761.  "A Bernh Müller Meister 1761.  "A Abrah Bernh Müller Meister 1761.  "A Bernh Müller Meister 1761.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 263<br>1761/63<br>Nr. 265                                                                   | 23 weitere Stücke nachweisbar.  "IIM" Johann Joseph Mäckel, Meister 1761.  "n Oval a) Weißsilb. Kaffeekanne mit Zügen. H 28  Juwelier Guntzert Würzburg. Ausst. Würzburg 1893. Kat. Nr. 1149.  b) Sonnenmonstranz mit aufgesetzten farbigen Blättern u. aus Perlen gebildeten Trauben. St. Martinskirche Bamberg. H 75  "A  BM" Abrah. Bernh. Müller, Meister 1761.  im Dreipst Elf Eßlöffel mit Monogramm.                                                                                                                                                  |
| 1001       | Nr. 263<br>1761/63<br>Nr. 265<br>1763/65<br>Nr. 274                                             | 23 weitere Stücke nachweisbar.  "IIM" Johann Joseph Mäckel, Meister 1761.  "noval a) Weißsilb. Kaffeekanne mit Zügen. H 28  Juwelier Guntzert Würzburg. Ausst. Würzburg 1893. Kat. Nr. 1149.  b) Sonnenmonstranz mit aufgesetzten farbigen Blättern u. aus Perlen gebildeten Trauben. St. Martinskirche Bamberg. H 75  "A  BM" Abrah. Bernh. Müller, Meister 1761.  Elf Eßlöffel mit Monogramm.  Probsteigebäude Mattsee. Österr. KTop. X Bd. I S. 318.                                                                                                      |
| 1000       | Nr. 263<br>1761/63<br>Nr. 265<br>1763/65<br>Nr. 274<br>1773/75                                  | 23 weitere Stücke nachweisbar.  "IIM" Johann Joseph Mäckel, Meister 1761.  "noval a) Weißsilb. Kaffeekanne mit Zügen. H 28  Juwelier Guntzert Würzburg. Ausst. Würzburg 1893. Kat. Nr. 1149.  b) Sonnenmonstranz mit aufgesetzten farbigen Blättern u. aus Perlen gebildeten Trauben. St. Martinskirche Bamberg. H 75  "A  BM" Abrah. Bernh. Müller, Meister 1761.  Elf Eßlöffel mit Monogramm.  Probsteigebäude Mattsee. Österr. KTop. X Bd. I S. 318.                                                                                                      |
| 1001       | Nr. 263<br>1761/63<br>Nr. 265<br>1763/65<br>Nr. 274<br>1773/75<br>Nr. 261<br>1759/61<br>Nr. 264 | 23 weitere Stücke nachweisbar.  "IIM" Johann Joseph Mäckel, Meister 1761.  a) Weißsilb. Kaffeekanne mit Zügen. H 28  Juwelier Guntzert Würzburg. Ausst. Würzburg 1893. Kat. Nr. 1149. b) Sonnenmonstranz mit aufgesetzten farbigen Blättern u. aus Perlen gebildeten Trauben. St. Martinskirche Bamberg. H 75  "A  BM" Abrah. Bernh. Müller, Meister 1761. Elf Eßlöffel mit Monogramm.  Probsteigebäude Mattsee. Österr. KTop. X Bd. I S. 318.  "IHS" Johann Hieronymus Schuch, heiratet 1762 † 1786. Weißs Buchschließe. Kunstgewerbe-Mus. Karlsrube. L. 10 |
| 1002       | Nr. 263<br>1761/63<br>Nr. 265<br>1763/65<br>Nr. 274<br>1773/75<br>Nr. 261<br>1759/61            | 23 weitere Stücke nachweisbar.  "IIM" Johann Joseph Mäckel, Meister 1761.  "Im Oval  a) Weißsilb. Kaffeekanne mit Zügen. H 28  Juwelier Guntert Würzburg. Ausst. Würzburg 1893. Kat. Nr. 1149.  b) Sonnemonstranz mit aufgesetzten farbigen Blättern u. aus Perlen gebildeten Trauben. St. Martinskirche Bamberg. H 75  "A  "BM"  Abrah. Bernh. Müller, Meister 1761.  Elf Eßlöffel mit Monogramm.  Probsteigebäude Mattsee. Osterr. K. Top. X Bd. I S. 318.  "IHS"  "Illagich ab- grundsteem  Weißs. Buchschließe. Kunstgewerbe-Mus. Karlsrube. L 19        |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen           | Meister- seichen Meister Gegenstand Eigentümer                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004       |                               | Carl Samuel Betkober, Meister 1762?, Geschau meister 1785 † 1787.                                                                                                         |
|            | Nr. 271<br>1771/73            | a-b) Zwei weißsilberne Leuchter. H 27<br>Fedrigo Graf Bossi-Fedrigotti Wien. Goldschmiedekunst-Ausst. Wien 1889                                                           |
|            | Nr. 274                       | c) Teller m. grav. Wappen, Initialen u. 1774. Silberkammer München                                                                                                        |
|            | Nr. 274<br>Nr. 277<br>1779/81 | d-e) Zwei weißsilb. Leuchter. 1883 Gebr. Heilbronner München. H 22<br>f) Weißsilb. Löffel. 1882 + Prof. Ouo Seyffer Stuttgart. L 16,7<br>Drei weitere Stücke nachweisbar. |
| 1005       |                               | Vielleicht Abraham Gemmerle, Meister 1763<br>† 1802, oder Anton Gutwein, Vorgeher 1802.                                                                                   |
|            | 174961                        | a-f) Je zwei vergold, jüdische Kultusgeräte. H 24—30<br>Israelit. Kultusgemeinde Stuttgart — Hofrat Dr. G. J. v. Rosenberg Kiew –<br>Sigm. Hochstetter Stuttgart.         |
| 1006       |                               | Johann Jakob Winkler, Meister 1763, ode Johann Jakob Weichbrett, Meister 1767.                                                                                            |
|            | Nr. 269<br>1769/71            | Verg. Marklöffel, zu einem Besteck gehörend. Silberkammer München<br>Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                     |
| 1007       |                               | "FI Franz Ignaz Maurer, Meister 1764 † 1772.                                                                                                                              |
|            | Nr. 268<br>1767/69            | um Dreipaß a) Verg. Monstranz m. Strahlen u. Engeln (1767-1769)  Maria Himmelfahrt-Kirche Böttigbeim. Kunstdenkmåler Bayeri III 7, 1913 S. 14.                            |
|            | Nr. 268<br>1767/69            | b) Vergold. Strahlenmonstranz mit Steinen und emaillierter<br>Blättern (1767–1769). Gekauft 1774. H 73<br>Pfarrkirche Grafenrheinfeld. Ausst. Würzburg 1893, Kat. 278.    |
| 1008       |                               | "I Johann Georg Stenglin, heiratet 1764, Vor im Dreipaß geher 1786?—1793 † vor 1822, oder eher Johann Gottfried Schleißner, Meister 1739 † 1785.                          |
|            | Nr.?                          | Meßgerät, Rokoko. Pfarrei Stift Haug Würzburg.                                                                                                                            |
| -          |                               | Sieben weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                        |
| 1009       |                               | "JAEGER" Philipp Jakob Jaeger (III), Meister 1764<br>+ 1810?                                                                                                              |
|            | Nr. 285<br>1793/95            | Weißsilb. Schild von 1795 am Zunftbecher der Augsburge<br>Brauerzunft. 1916 Maximilian-Museum Augsburg.                                                                   |

| Lf<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen             | Meister-<br>reichen Meister Gegenstand Eigentümer                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1010      | Nr. 285<br>1793 <sup>1</sup> 95 | "IAO" Johann Abraham Ostertag, Meister 1764 † 1795.  "In Langoval Zwei weißsilb. getrieb. Zeremonienstabgriffe. Doppel- adler m. Stadtwappen von Augsburg im Herzschild. L 13  Maximilian-Museum Augsburg. |
| 1011      |                                 | Emanuel Gottfried Meisgeyer, heiratet 1764 † 1790.                                                                                                                                                         |
|           | Nr. 264                         | a) Saucière m. getrieb. Rosen (1763-65). Otto Merkens Köln. L 19,5                                                                                                                                         |
|           | Nr. 276<br>1777 79              | b-c) Zwei Kelche (1777—1779).<br>Stadtpfarrkirche und Andreaskirche Ochsenfurt. Kunstdenkmäler Bayern<br>III 1, 1911 S. 151.                                                                               |
|           | Nr. 277<br>1779/81              | d) Ovale Schüssel (1779—1781). Silberkammer St. Petersburg.  Drei weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                            |
| 1012      | Nr. 267<br>1765/67              | "AC Zwei weißsilb. Engel als Lichtträger u. and. Altargeräte.  Kirche in Ottersweier bei Achern. Mitt. des † Prof. Fredegar Mone.  4 weitere Stücke nachweisbar.                                           |
| 1013      |                                 | Eine der beiden folgenden Marken gehört wahrscheinlich<br>Johann Balthasar Stenglin, heiratet 1765 † 1820.                                                                                                 |
| 1014      | Nr. 279<br>1783/85              | "IBS" Weißsilb. Plättchen m. getr. allegor. Darstellg. L 19<br>im Oval Ludw. Frhr. v. Pölnitz Augsburg. Ausst. Augsbg. 1886, Kat. Nr. 1584.                                                                |
| 1015      | Nr. 283<br>1789/91              | "IBS" Zwei weißsilb. Filigrankörbe mit figuralen Medaillons.  Außerdem gestempelt Gettalet, wahrscheinlich ein Silberhändler und nicht Goldschmied.  Fünf weitere Arbeiten für beide Stempel nachweisbar.  |
| 1016      |                                 | Caspar Xaver Stippeldey, Meister 1766, Vorgeher 1782, Geschworener (?) 1792 † nach 1809.                                                                                                                   |
|           | Nr. 281                         | a) Meßgerät. Ursulinerinnenkloster Witrzbg. Ausst. Witrzbg. 1893, Kat. Nr. 332.                                                                                                                            |
|           | Nr. 283                         | b) Vergoldetes Meßgerät. Domschatz Speyer. Platte, L 30                                                                                                                                                    |
|           | Nr. 283<br>1789/91              | c) Kelch.<br>Stadtpfarrkirche Lauingen. Schröder i. Archiv f. christl. Kunst 1904 S. 99.                                                                                                                   |
|           | Nr. 283<br>1789 91              | d) Teilvergoldete Deckelkanne mit Ornamenten, graviertem<br>Wappen und Initialen. H 15<br>Fürst von Hohenzollern Sigmaiingen, Ausstellung Augsburg 1886.                                                   |
|           | Nr. 286<br>1795/97              | e) Vergoldete Deckelkanne mit graviertem Wappen, Initialen<br>und 1796. Umarbeitung? von 1750 etwa.<br>Fürst von Hohenzollern Sigmaringen. Ausstellung Augsburg 1886.                                      |

| Lf.<br>Nr. | Reschau-<br>zeichen                                 | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1016       | Nr. 285<br>Nr. 286<br>1795/97<br>Nr. 286<br>1795/97 | f-g) Zwei verg. Kelche. Kath. Stiftskirche Baden-Baden. H 23 u. 24 h) Teilverg. konischer Becher mit Deckel, grav. Wappen und Monogramm. Großherrog von Baden Schloß Baden. H 13,3 i) Vergoldete Dose mit weißsilbernen Ornamenten. L 23 Katholische Stiftskirche Baden-Baden. 225 weitere Stücke nachweisbar. |
| 1017       | Nr. 267<br>1765/67                                  | "HM" Vergold. Monstranz mit Inschrift von 1766. H 90 Stadtpfarrkirche St. Moritz Ingolstadt.                                                                                                                                                                                                                   |
| 1018       |                                                     | Jos. Ant. Seethaler, heiratet 1766, Vorgeher 1779,<br>Geschaumeister 1788 † 1813?                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Nr. 270<br>1769/71<br>u. 271<br>1771/73             | Sechs weißsilb. Altarleuchter, Rokoko. Mit grav. Wappen und Initialen. Domschatz Freiburg i. B. H 76 60 weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                                                                                                          |
| 1019       | Nr. 278<br>1781/83                                  | Johann Christian Neuß, Meist. 1766, erwähnt 1782. Weißsilb. Weinkühler mit Widderköpfen. H 27 Silberkammer St. Petersburg. Vgl. A. de Foelkersam. Inventare de l'argenterie des palas impériaux. St. Pétersbourg I S. XXVI TaJ. 37. Zehn weitere Arbeiten nachweisbar.                                         |
| 10,30      |                                                     | Eine der beiden folgenden Marken gehört Gustav Friedr.<br>Gericht, Meister 1768, tätig nach 1810?                                                                                                                                                                                                              |
| 1021       | Nr. 292<br>1802                                     | a-b) Zwei weißsilb. Réchauds mit durchbroch. Rand.<br>Silberkammer Darmstadt. L 34<br>Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                         |
| 1022       | Nr. 292<br>1802                                     | GFG c-d) Zwei weißsilb. Terrinen m. Untersatz. H 41 u. 50,5<br>Großherzog von Sachsen-Altenburg. Ausstellung im Kunst-<br>gewerbe-Museum Leipzig 1897, Katalog Nr. 84 und 85.<br>Zwei weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                            |
| 1023       | Nr. 268<br>1767/69                                  | a-b) Zwei weißsilberne Abendmahlskannen Stifter- inschrift von 1769.  Evang. Kirche Biberach. Pazaurek, Alte Goldschmiedearbeiten, Stuttgart 1912 S. 48 Taf. LXVIII.                                                                                                                                           |
|            | Nr. 276                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                      | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1024       | Nr. 286?<br>1795/97<br>u. 271<br>1771/73 | a-q) Vergold. Pontifikal-Service, aus zehn Stücken bestehend. In Lederkoffer. Ferner vier Meßpollen mit zwei Schüsseln (1771-1773).  Domschatz Bamberg. Bassermann-Jordan und Schmid, Der Bamberger Domschatz 1914 S. 44 Nr. 161, 162 und 165 mit Fig. 59. |
|            | Nr. 257<br>Nr. 200                       | r) Ovaler vergoldeter Becher (1755-1757). Gust. Figdor Wien. Ausstellung Wien 1907 Nr. 318. s-v) Vier weißsilb. Leuchter in Säulenform nebst zwei Licht                                                                                                    |
|            | 1809                                     | putzscheren. Johanneskirche Schweinfurt. H 29, L 22                                                                                                                                                                                                        |
| 1025       |                                          | Vielleicht Joh. David Müller, † 1774.                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 271<br>1771/73                       | Weißsilbernes Schokoladekännchen mit gewundener Zügen. A. S. Drey München 1883. H 10,8                                                                                                                                                                     |
| 1026       | Nr. 270<br>1769/71                       | a) Verg. Kelch mit Stifterinschrift von 1771. H 24,5<br>Kirche in Oderan. Ausst. KunstgewMus. Leipzig 1897, Kat. Nr. 36                                                                                                                                    |
|            | Nr. 279<br>1783/85                       | b) Untersatz zu einer Terrine. L 40 Friedrich Fürst Ottingen-Wallerstein.                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 281<br>1785/87                       | c) Vergoldeter Kelch mit Einsatzbecher. Silberkammer München                                                                                                                                                                                               |
| 1027       |                                          | SHD Sebald Heinrich Blau, heiratet 1776 † 1788.                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 275<br>1775/77                       | a) Weißsilb. Zuckerdose auf vier Füßen. L 14 † Geh. Kommerzienrat Pinkus Neustadt O.S.                                                                                                                                                                     |
| -          | Nr. 276                                  | b) Schützenbecher (1777-1779). Rathaus Mersburg.                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 278<br>1781/83                       | c-d) Weißsilb. Terrine mit Platte (1781—1783). H 28<br>Silberkammer St. Petersburg. Vgl. A. de Foelkersam. Inventaire de l'argenterie<br>des palais impériaux. St. Pétersbourg 1 S. XXVI Taf. 37.                                                          |
| 1028       |                                          | Wahrscheinlich Johann Christoph Burger, hei-<br>ratet 1777 † 1814?                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 294<br>1804                          | Vergold. Besteck, 180 Stück. Silberkammer Darmstadt.                                                                                                                                                                                                       |
| 1029       |                                          | Lukas Römer, verm. 1780, Vorgeher 1794, Geschaumeister 1797 † um 1819.                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 294<br>1804                          | <ul> <li>a) Vier weißsilberne Tranchierbestecke. 33 Löffel und 37 Ga-<br/>beln, davon 6 Gabeln auch mit dem Stempel SEETHALER<br/>Nr. 1015. Silberkanner Darmstadt.</li> </ul>                                                                             |
|            | Nr. 295<br>1805                          | b) Weißsilberner Gemüselöffel. Silberkammer München.<br>65 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                     |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen                  | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1030       |                                      | Wahrscheinlich Karl Ferdinand Tautenhahn,<br>heiratet 1781 † nach 1810.                                                                                                                              |
|            | Nr. 286<br>1795/97<br>Nr. ?          | a) Niederer verg. Becher m. hartgepunzten Ornamenten. H 5,5<br>Museum Clusy. b) Zuckerschale auf drei Füßen, mit Glaseinsatz. H 16<br>Frau Helene Heymann Wien. K. u. KHandwerk 1907 S. 463 mit Abb. |
|            |                                      | 20 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                       |
| 1031       | N9-                                  | "SIFFER" Johann Alois Süffer, verm. 1782, Vorgeher 1803 † um 1814.  a) Vergold. Reliquiar in Gestalt eines Kreuzes mit Edelsteinen                                                                   |
|            | Nr. 283<br>1789/91                   | besetzt. Stifterinschrift von 1819. H 38  Kath. Stadtkirche Karlsrube. Ausst. Karlsrube 1881, Kat. Nr. 1515.                                                                                         |
|            | Nr.?                                 | b) Verg. Thoraschild. Israel. Gemeinde Mergentheim. Ausst. Stuttgart 1911.                                                                                                                           |
| 1032       | Nr. 298<br>1808                      | Johann Esaias Niggus, erwähnt 1782—1818.  a-d) Weißsilb. Reisebesteck in Lederetui. Rokoko. Fugger Museum Augsburg. Löffel, L 19,5  40 weitere Stücke nachweisbar.                                   |
| 1033       | Nr. 280<br>1783/85                   | Vielleicht ein Goldschmied namens Drexel. Vergold. Kelch mit Inschrift von 1784. H 28 Obere Pfartkirche Bamberg. Zehn weitere Stücke nachweisbar.                                                    |
| 1034       | Nr. 284<br>1791/93                   | Weißsilb. Rokokobeschläg eines Missale von 1762.  Munster Überlingen.  Drei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                              |
| 1035       | Nr. 281<br>1785/87<br>Nr. ?          | "SC" a-f) Sechs vergoldete Messer, alle auch mit dem<br>im Rechteck Stempel SEETHALER. Süberkammer Darmstadt.<br>g) Weißsilberner Leuchter. 1883 J. J. Boasberg Amsterdam.                           |
| 1036       | Nr. 282<br>1787/89<br>284<br>1791/93 | "I Vergold. Besteck in Etuis, 36 Löffel, 30 Messer, 30 Gabeln u. zwei Buttermesser, alle auch mit dem Stempel SEETHALER bezeichnet.                                                                  |
|            | Nr. 282<br>1787/89                   | a-b) Verg. Kelch u. vasenförm. Weinkanne, bez. 1788. Gumberuskirche Ansbach. Kelch, H 22; Kanne, H 34                                                                                                |
|            | Nr. 284<br>Nr. 283                   | c) Weißsilb. Vorlegelöffel. Frau Menger Wwe. Durlach. L 36 d-f) Senftopf und Salzfässer. Otto Merkens Köln. H 12 resp. 3                                                                             |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1038       |                     | "BRUG<br>LOCHER" Johann Jakob Bruglocher, Hausbesitzer<br>1809—1846, Vorgeher 1820 † um 1846.                                                                                          |
|            | Nr. 284             | a-b) Zwei Leuchter (1791-1793). † Dr. A. Hervey Budapest.                                                                                                                              |
|            | Nr. 311<br>1820     | c) Platte unter einem verg. Namenschild von 1821. Angehängt<br>am Pokal der Augsburger Brauerzunft von Chr. Drentwett<br>dem Jüngeren. Vgl. Nr. 987 p. Maximilian-Museum Augsburg.     |
| 1039       |                     | Wahrscheinlich Jeremias Balthasar Hecken-<br>auer (Heggenauer), Vorgeher 1798, Geschworener<br>1801, Zeichenmeister 1803 † vor 1809.                                                   |
|            | Nr. 285<br>1793/95  | Weißsilb. Leuchter (1793-1795). Silberkammer Darmstadt. H 22<br>Zwei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                       |
| 1040       | Nr. 285<br>1793/95  | 24 Gabeln, 21 Eß-, 7 Vorlege- und 3 Potagelöffel.<br>Silberkammer Darmstadt.                                                                                                           |
| 1041       | Nr. 285<br>1793/95  | "PAG" Teilvergoldeter »Louis XVIMeßkelch«. »Dreiteiliger<br>Aufbau mit Akanthusrosetten.« H 30<br>Kath. Kirche in Weißenau O.A. Ravensburg.<br>Arbeiten 1912 S. 52 Nr. 1 Taf. LXXVIII. |
| 1042       |                     | Joh. Nepomuk Seethaler, geboren 1778, Meister 1796                                                                                                                                     |
| 1043       |                     | † 1835, und Joh. Nepomuk Stippeldey, 1805 als Ge-<br>schworener erwähnt † 1828? Auf diese beiden Meister sind<br>die zwei folgenden Stempel zu verteilen.                              |
| 1044       | Nr. 292<br>1802     | Vergold. Kelch mit Inschrift und 1814. H 26,6  Munster Überlingen. Sieben weitere Arbeiten nachweisbar.                                                                                |
| 1045       | . Nr.?              | "I Zwei weißsilb. dreiarm. Leuchter. Silberkammer Dannstadt.<br>MS" Acht weitere Stücke nachweisbar.                                                                                   |
| 1046       |                     | Jakob Samuel Allgöwer, erwähnt 1809.                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 289             | a) Weißsilb. Leuchter. Silberkammer Darmstadt. H 20                                                                                                                                    |
|            | Nr. 287?<br>1797/99 | b) Teilvergoldeter Becher mit Gravierung. H 15 Kunstgewerbe-Museum Berlin. Gest. Mitteilung von Herrn Geheimrat Prof. Dr. J. Lessing Berlin.                                           |
| 1047       | Nr. 290<br>1800     | a-b) Weißsilb. Teekanne mit Elfenbeingriff u. Wasser-  densent kessel mit Spirituskocher. Beide Stücke auch mit  SEETHALER Nr. 1015 gestempelt. Silberkammer Darmstadt.                |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1047       | Nr. ?                              | c-f) Zwei weißsilb. bauchige Deckelgefäße und zwei durch-<br>brochene Körbehen mit Glaseinsatz. Beide Stücke auch mit<br>SEETHALER Nr. 1015 gestempelt. Silberkammer Dannstadt.                                                                              |
| 1048       | Nr. 291<br>1801                    | "IG" Vergleiche die folgende Marke:  im Oral Zwei weißsilb. ovale Salzfässer mit Löwenköpfchen. 1882 Gebr. Moppert Baden-Baden.  L 8 Weiteres Tafelgeschirr nachweisbar.                                                                                     |
| 1049       | Nr. 298<br>1808                    | Vielleicht mit der obigen Marke: Weißsilb. durchbrochene, ovale Zuckerschale mit Glaseinsatz. Silberkammer Dannstadt. L 13,5 Etwa 80 weitere Stücke nachweisbar.                                                                                             |
| 1050       | Nr. 291<br>1801<br>Nr. 293<br>1803 | Johann Rudolf Haller, erwähnt 1809—1846.  a) Weißsilberner Leuchter.  Marienkapelle Würzburg. Kunstdenkm. Bayern III 12, 1914 S. 274.  b-r) 16 weißsilb. Leuchter, kantiger Schaft nach oben verjüngt, mit Besitzermonogramm. Silberkammer Darmstadt. H 27,5 |
| 1051       | Nr. 293<br>1803<br>Nr. ?           | "FK" a-b) Zwei weißsilb. Spargelzangen m. Monogr. L 22,5<br>im Rechteck Silberkammer Darmstadt.<br>Wahrscheinlich mit derselben Marke:<br>c) Zuckerschale in Vasenform mit zwei Henkeln. Monogr.<br>Aukt. Fürst v. Hanau Köln 1889, Kat. Nr. 232.            |
| 1052       | Nr. 294<br>1804<br>Nr. 294<br>1804 | a) Weißsilb. Gemüseschüssel mit zwei Löwenköpfen.<br>Fürstenmonogr.u.1804. Silberkammer Darmstadt. Dm 25<br>b-d) Zwei Ölständer, Empire, und mehrere große und kleine<br>ovale Platten. Silberkammer Darmstadt.                                              |
| 1053       | Nr. 294<br>1804                    | Johann Friedrich Negges, erwähnt 1809-1834.  a-ee) 30 weißsilb. Leuchter, verjüngter Schaft, 14 seitig.  Silberkammer Danustadt. H 18                                                                                                                        |
| 1054       | Nr. 293<br>1803                    | GCN Mitglied der Familie Neuß.<br>a-c) Zwei Handwaschbecken mit Kanne, bez. 1805.<br>Becken, 40,5                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 308<br>1817                    | Schatzkammer St. Peter Salzburg. Osterr. KTopogr. XII 1913 S. 53 Nr. 2. d) Kleine weißsilb. Terrine m. den Stempeln » Seethaler«, » 14-2-2«. Silberkammer Munchen. Fünf weitere Stücke nachweisbar.                                                          |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- reichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1055       |                     | "CHRISTEINER" Georg Sigm. Christeiner, Hausbesitzer 1809—1832.                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 299<br>1809     | Zuckerkörbchen, durchbrochen. †J.H.Jeidels Frankfurt a.M. L 19,5                                                                                                                                                  |
| 1056       | Nr. 300<br>1809     | "MU" a) Verg. Untertasse. Mitte emailliert, Rand m. getrieb. i abgrund. Ornamenten. Fugger-Museum Augsburg. Dm 11                                                                                                 |
|            | Nr. 306<br>1815     | b-c) Zwei weißsilberne Leuchter mit achtseitigem Nodus auf<br>dreiseitigem Fuß.<br>Graf Heinrich Wenckheim Wien. Ausstellung alter Goldschmiedearbeiten<br>Wien 1907, Katalog Nr. 306.                            |
|            |                     | Zwei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                  |
| 1057       | Nr. 304<br>1813     | "ML" Michael Laminet, erwähnt 1809—1813.  Teilvergold durchbrochener Schild m. späterer Inschr.  von 1856 am Drentwettschen Zunftbecher der Augsburger Brauer. Vgl. Nr. 987 p. Maximilian-Museum Augsburg. H 18,5 |
| 1058       | Nr. 313<br>1822     | "NEUS" Verg. Becher m. Unterteller. Schießpreis von 1824.<br>Schatzkammer München. Kat. Schauß 1879 B 90. H 24                                                                                                    |
| 1059       | Nr. 315<br>1824     | Vergoldeter Kelch, klassizierende Form mit Reben.  Domkirche Passau. H 29                                                                                                                                         |
| 1060       | Nr.?                | Teilvergold. Kreuzpartikelmonstranz mit getriebenen Muscheln und vergoldetem Strahlenkranz.  Pfartkirche z. hl. Jakobus d. Ä. in Obertrum. Österr. KTop. X Salzburg-Lánd I 1913 S. 340.                           |
| 1061       | Nr. 316<br>1825     | "KRÖNER" Johann Georg Kröner, erwähnt 1819-55. Zwei weißsilb. durchbrochene Untersätze, als Hallen gebildet. Kommerzienrat A. F. Butsch Augsburg. H II Zwei weitere Stücke nachweisbar.                           |
| 1062       | Nr. 330<br>1839?    | "MUESMAN" Joseph Mueßmann, erwähnt 1824-55. Vergold. neugotischer Kelch. H 29  Domschatz Bamberg.                                                                                                                 |
| 1063       |                     | Silberhändler Jos. (Anton) Seethaler, geb. 1799, heiratet 1836 † 1868. Ob er seine Ware wie ein früherer Silberhändler des gleichen Namens zu stempeln pflegte, ist mir nicht bekannt.                            |

### AURICH (Hannover)

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen                 | Meister-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1064       | Nach Führer<br>Hist. Mus.<br>Dresd. |                     | Beschauzeichen 16. Jahrh. Vgl. auch Aschaffenburg.                                                                                 |
| 1065       | A                                   |                     | Beschauzeichen 19. Jahrhundert.                                                                                                    |
| 1066       | Nr. 1064                            | Fehlt               | Zwei silberne Wagschalen, in den Schubfachern des<br>Untersatzes einer Uhr von 1587.<br>Histor. Museum Dresden. Führer 1899 S. 28. |
| 1067       | Nr. 1065                            | CCRUON              | Löffel mit Stempel 12(lötig). 1887, Hotel Cohn Nordersey.                                                                          |

### MARKGRAFSCHAFT BADEN

Die Goldschmiedeordnung von 1715 verlangt 13lötiges Silber und daß alles von 4 Lot an vor der Vergoldung (vom Verfertiger) mit seinem gewohnlichen eygnen Zeichen und Stampff . . . und . . . auch mit Unserer Statt (darinn ein jeder gesessen) Zeichen bezeichnet werden möge.

Lands-Ordnung der Fürstenthummer und Landen der Marggraffschaften Baden und Hachberg, Durlach 1715 S. 174/75 S II und III.

#### BADEN-BADEN

1456 wird Beschau- und Meisterzeichen vorgeschrieben:

Und dieselben zwen (der ander goltschmidt, mit einem Richter des Gerichts zu Baden) sollent dann sollich gemachde (stuck), ob es gerecht funden wirdet, zeichen mit der Statt Baden Zeichen, und der goltschmidt, der das gemacht hatt, soll es darnach auch zeichnen, mit seinem gewohnlichen Zeichen.

Eingeführte Arbeit durfte nicht gestempelt werden.

Ordnung der Goldtschmidt 1456. Altes Statutenbuch von Baden (im Besitze der Stadt Baden) S. 245. Die Abschrift verdanke ich dem G.-L.-Archiv Karlsruhe. Es sollen damals in Baden nur zwei Goldschmiede vorhanden gewesen sein. Vgl. Zeitschr. f. d. Geschichte des Oberrheins III 1852 S. 154. Aufträge für bedeutendere Arbeiten wurden wohl zunächst nach Straßburg gegeben. Vgl. Marc Rosenberg im Kunstgewerbeblatt II S. 41 mit Abb.

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister-<br>zeichen    | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1068       | 2                   |                        | Beschauzeichen 16. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                           |
| 1069       | 7                   |                        | Beschauzeichen 16./17. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                       |
| 1070       | 1                   |                        | Beschauzeichen 17. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                           |
| 1071       |                     |                        | Beschauzeichen 18./19. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                       |
| 1072       | 囱                   |                        | Beschauzeichen 19. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                           |
| 1073       | Nr. 1068            | Holzl<br>Kathol        | Altar- und Vortragekreuz von Silberblech über einem kern. Hinterglasmalerei. 16. Jahrh. H 51 isiche Silfiskirche Baden-Baden. Der † Prof. F. Mone will (nach Filteilung) in der Meistermarke einen Hund erkannt haben und |
| 1074       |                     | deutet<br>Markg        | sie auf <b>Sebastian Hundt</b> , der auf dem Leichenzuge<br>raf Philipps II. (Zeichnung im General-Landesarchiv zu Karlsruhe) mit<br>seichnung Goldtschmid Burger und des Gerichts zu Baden dargestellt ist.              |
| 1075       | Nr. 1070            | 6                      | <ul> <li>a) Spruchband mit Stifterinschrift, Wappen und 1684<br/>an einer Augsburger Monstranz.</li> <li>Katholische Stiftskirche Baden-Baden.</li> </ul>                                                                 |
|            | Nr. 1070            |                        | b) Vergoldetes monstranzartiges Gefäß. H 14 Katholische Stiftskirche Baden-Baden.                                                                                                                                         |
| 1076       | Nr. 1071            | "I:B"<br>i. Herzschild | Silberner Eßlöffel. 18/19. Jahrhundert. L 19,4<br>Privathesitz Karlsruhe.                                                                                                                                                 |
| 1077       | Nr. 1072            | "DS"                   | Weißsilb. Schnallen an zwei Sporen. 19. Jahrhundert.<br>Großherzog von Baden, Schloß Baden.                                                                                                                               |

# **BAMBERG**

| Lf<br>Nr. | Vor der Stempelung                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|           | Ernst Bassermann-Jordan und M. W. Schmid, Der Bamberger Domschatz 1914, verweisen die folgenden vor die Steinpelung fallenden Stücke nach Bamberg: |  |  |  |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Meister Gegenstand Eigentümer                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                         |                                                                                                                                          |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1078       | Einband des Amalrich-Glossars, opus interasile. 9. Jahrhundert. Domschatz (Bibliothek?) Bamberg. A. a. O. Nr. 31 Taf. XVII B. |                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                         |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 1079       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                         |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 1080       | Rahm                                                                                                                          | en, Grund vergoldet, vom<br>Herstellung wohl in Bam<br>St. Michael nach 1024.<br>Bibliothek Bamberg. A. a. O. 1                                                                                                                | Vorde<br>berg,                                           | erdeckel<br>vielleich                                                   | des Sakramentars A II 52.<br>t im Benediktinerklostei<br>H 22,5                                                                          |  |  |  |
| 1081       |                                                                                                                               | ltar von Watterbach um<br>National-Museum München. A.                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                         | H 43,5                                                                                                                                   |  |  |  |
| 1082       |                                                                                                                               | eliquiar des hl. Vitus, get<br>Domschatz Bamberg. A. a. O.                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                         |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 1083       | a) Mo                                                                                                                         | nas Rockenbach. nstranz mit dem hl. Nagr Thomas Rockenbach 1485 Nr. 1122 u. 1123b. Domsch de Deckel eines Evangelis STIFT ST. STEPHAN Pritish Museum London. Bass too Abb. 65, 66 S. 49 Vgl. W Quartpublikation 1902 Nr. 87, 8 | 3/86. Natz Bami<br>ars, la<br>IN B.<br>sermann<br>addesd | Vollständ<br>berg. A.a.<br>ut Inschi<br>AMBER<br>Jordan u<br>on Bequest | lige Umarbeitungen siehe<br>O. Nr. 79 Taf, XXII A B S. 34.<br>r. stammend: AUS DEM<br>G, 1803 AUFGELOST.<br>nd Schmid, a. a. O. Nr. 199, |  |  |  |
|            |                                                                                                                               | Besch                                                                                                                                                                                                                          | hauz                                                     | eichen                                                                  |                                                                                                                                          |  |  |  |
|            | Beschau-<br>zeichen                                                                                                           | Zeithestimmung                                                                                                                                                                                                                 | Lf.<br>Nr.                                               | Beschau-<br>seichen                                                     | Zeitbestimmung                                                                                                                           |  |  |  |
| 084        | 0                                                                                                                             | Beschauzeichen 15. bis<br>16. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                     | 1089                                                     | <b>B</b>                                                                |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 085        | 0                                                                                                                             | Beschauzeichen<br>um 1600.                                                                                                                                                                                                     | 1090                                                     | <b>B</b>                                                                | Beschauzeichen 17. bis                                                                                                                   |  |  |  |
| 086        | <b>®</b>                                                                                                                      | Beschauzeichen 1618.                                                                                                                                                                                                           | 1091                                                     | 0                                                                       | 18. Jahrhundert.                                                                                                                         |  |  |  |
|            | ATA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | -                                                                       | H                                                                                                                                        |  |  |  |
| 1087       | 3                                                                                                                             | Beschauzeichen 1626.                                                                                                                                                                                                           | 1092                                                     | A                                                                       | J                                                                                                                                        |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeitbestimmung                                                                                                                                | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Zeitbestimmung                                                               |  |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1094       |                     | Beschauzeichen<br>18. Jahrhundert.                                                                                                            | 1102       | Ŋ                   |                                                                              |  |
| 1095       | B                   | Beschauzeichen                                                                                                                                | 1103       | •                   | Beschauzeichen 18. bis                                                       |  |
| 1096       |                     | Anfang 18. Jahrhundert.                                                                                                                       | 1104       |                     | 19. Jahrhundert.                                                             |  |
| 1097       |                     | Beschauzeichen Mitte                                                                                                                          | 1105       |                     |                                                                              |  |
| 1098       | 8                   | 18. Jahrhundert.                                                                                                                              | 1106       | <b>B</b>            | Beschauzeichen 1830.                                                         |  |
| 1099       |                     | Beschauzeichen Ende                                                                                                                           | 1107       | 0                   | Feingehaltszeichen                                                           |  |
|            | <b>6</b>            | 18. Jahrhundert.                                                                                                                              | 1108       | 8                   | 18. Jahrhundert.                                                             |  |
| 1100       |                     | Beschauzeichen 18. bis                                                                                                                        | 1109       | 0                   | Feingehaltszeichen                                                           |  |
| 1101       | N.S.                | 19. Jahrhundert.                                                                                                                              | 1110       | 0                   | früh<br>19. Jahrhundert.                                                     |  |
|            |                     | Meister-<br>zeichen Meis                                                                                                                      | ster —     | Gegenstan           | d - Eigentümer                                                               |  |
| 1111       | Nr. 1084            | Nicht<br>vorhanden Vergoldeter K<br>auf dem Knauf. Email<br>J. B. Broili Mühlbach. Aus                                                        | liertes    | Wapper              |                                                                              |  |
| 1112       | Nr. 1084            | Addinguiden B                                                                                                                                 | seite.     | Der sch             | otischem Laubwerk, Gra-<br>nlanke Fuß trägt das Be-<br>irche Bamberg. H 65,5 |  |
| 1113       | Nr. 1084            | Nicht vorhaudes Vergoldeter Kelch auf sechspassigem Fuß. Die zugehörige Patene mit demselben Beschauzeichen. H 19 Johanneskirche Schweinfurt. |            |                     |                                                                              |  |
| 1114       | Nr. 1084            | menten, bezeichnet 154                                                                                                                        | 3.         |                     | leicht gravierten Orna-<br>H 16,5<br>Ndtischen Museum Bamberg.               |  |
| 1115       | Nr. 1080            |                                                                                                                                               |            |                     | of), erwähnt 1594—1602.<br>enkirche Bamberg. H 26                            |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister Gegenstand Eigentümer                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1116       | Nr. 1085            | "R" Vergold. Pokal. Geschweifte Kuppa mit getriebenen Ornamenten. Albert Ullmann Frankfurt a. M. 1906. H 22                                                                                                |
| 1117       |                     | Vielleicht Georg Mahr(r), 1615 und 1616 als<br>Lieferant für den Domschatz in Bamberg erwähnt.                                                                                                             |
|            | √r. 1086            | Vergoldetes Ciborium, Ornamente mit Engelsköpfen, bezeichnet<br>1618. Am Deckel Inschrift. H 43<br>Liebfrauenkirche Bamberg. Loch im Bericht über den Historischen Verein<br>zu Bamberg 1888 Bd. 50 S. 68. |
| 1118       |                     | Vielleicht Erhardt Scheffner, der aber nach dem Epita-<br>phium der Liebfrauenkirche Bamberg schon 1608 gestorben ist.<br>Möglicherweise handelt es sich um einen gleichnamigen Sohn.                      |
|            | Ohne 3              | Marken a) Goldener Kelch mit Ornamenten und emaillierten                                                                                                                                                   |
|            |                     | Medaillons, zwei davon mit Wappen, Inschriften und 1626.<br>Bezeichnet "E. SCHEFNER ME FECIT IN                                                                                                            |
|            |                     | BAMBERG 1626. WIGT 215 CRONA". H 21,7<br>Liebfrauenkirche Bamberg. Loch im Bericht über den Historischen Verein<br>zu Bamberg 1888 Bd. 50 S. 69.                                                           |
| 1119       |                     | Wahrscheinlich derselbe Meister.                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 1087            | b) Vergoldete Platte mit emailliertem Wappen, Inschrift<br>und 1626. L 25,7                                                                                                                                |
|            | Nr. 1087            | c-d) Dazu zwei teilvergold. Meßkännchen. H 13 Liebfrauenkirche Bamberg.                                                                                                                                    |
| 1120       | Nr. 1088            | Weißsilberne Henkelkanne mit graviertem Wappen,<br>Initialen und 1639. H 16,6                                                                                                                              |
|            |                     | Am Boden ist neben den anderen Marken auch eine hohe<br>Krone eingeschlagen, vielleicht ein Inventarstempel.<br>Herzog von Edinburg in Koburg. Ausst. Würzburg 1893, Kat. Nr. 19.                          |
| 1121       | Nr. 1091            | a) Vergoldeter Ananaspokal. Griff eine kalt emaillierte<br>Winzerfigur. 1905: v. Pannwitz München. H 28,5                                                                                                  |
|            | Nr.1091?            | <ul> <li>b) Teilvergoldeter Abendmahlskelch, Sechspaßfuß und sechs-<br/>eckiger Nodus. Inschrift von 1649.</li> <li>Pfarrkirche Menzingen. Kunstdenkmäler Baden IN 1 S. 107.</li> </ul>                    |
| 1122       |                     | J. K. Heim.                                                                                                                                                                                                |
|            | Urkundlich          | 1705 Neufassung in Kelchform der Monstranz mit hl. Nagel<br>von Th. Rockenbach Nr. 1083a.                                                                                                                  |
|            |                     | Domschatz Bamberg. Bassermann-Jordan u. Schmid, Bamberger Domschatz S. 34.                                                                                                                                 |

| Nr.  | Beschau-<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1123 |                     | Wahrscheinlich Johann Paul Rössel, erwähr                                                                                                                                                                                                                                      | nt  |
|      | Nr. 1090            | a) Postament zu einer weißsilbernen Marienfigur mit Christu<br>kind. Gewand und Postament mit Laubwerk. Inschri<br>von 1696. Ganze H 200<br>Die Kronen von dem Augsburger Meister Caspar Ri<br>von Rissenfels. Nr. 633b. Jakobskirche Bamberg.                                 | ift |
|      | Urkundlich          | b) 1726 Umarbeitung der obigen, bereits von J. K. Hei<br>Nr. 1122 restaurierten Monstranz mit dem hl. Nagel, unt<br>Verwendung der ältesten von Th. Rockenbach star<br>menden Fassung. Vgl. oben Nr. 1083 a.<br>Domachatz Bamberg. Bassermann-Jordan u. Schmid a. a. O. S. 34. | er  |
| 1124 | Nr. 1091            | Ziervergoldetes Meßgerät mit getriebenen Blumen. Liebfrauenkirche Bamberg. L 34                                                                                                                                                                                                |     |
| 1125 | Nr. 1091            | Vergoldeter Kelch mit getriebenem Laubwerk. I<br>schrift von 1714. H 26<br>Liebfrauenkirche Bamberg. Loch im Bericht über den Historischen Vere<br>zu Bamberg 1888 Bd. 50 S. 69.                                                                                               | , 5 |
| 1126 | Nr. 1092            | Ziervergoldetes Ciborium mit getriebenem Laubwer  Jakobskirche Bamberg. H 30                                                                                                                                                                                                   |     |
| 127  | Nr. 1094            | Weißsilbernes Ex voto mit Marienbild in orname<br>tiertem Rahmen. Liebfrauenkirche Bamberg. H 46                                                                                                                                                                               |     |
| 128  | Nr. 1095            | Teilvergoldete Monstranz mit Glasslüssen. H 64 Martinskirche Bamberg.                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1129 | Nr. 1096            | a) Vergoldeter Kelch.                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| - 1  | Nr. 1096            | b) Vergoldetes Meßgerät. Dom Bamberg. L 31                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 1130 |                     | Vielleicht Johann Ernst Bayer (Böger? erwähnt 1733-1735.                                                                                                                                                                                                                       | P), |
|      | Nr. 1097            | Vergoldeter Kelch. Dom Bamberg. H 26                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 1131 | Fehit               | Mit dem Feingehaltszeichen 13 Nr. 1108. Weißsilbernes Postament nebst zwei Obelisken. Jakobskirche Bamberg. H 151                                                                                                                                                              |     |
|      |                     | Jakobskirche Bamberg. H 151                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen                                                                     | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1132       | Nr. 1099            |                                                                                         | Vielleicht Rudolf Weißenfeld, erwähnt 1797/98. Zwei weißsilb. Kostümköpfe. Ex voto? H 9,5 u. 10 auenkirche Bamberg.                                                                                |
| 1133       | Nr. 1101            | 9                                                                                       | Weißsilbernes Wickelkind als Ex voto. L 14,8 Liebfrsuenkirche Bamberg.                                                                                                                             |
| 1134       | Nr. 1102            | S                                                                                       | Weißsilbernes Wickelkind als Ex voto. L 20 Liebfrauenkirche Bamberg.                                                                                                                               |
| 1135       | Nr. 1104            | ES                                                                                      | a-c) Drei weißsilberne Ex voto: Fuß, Auge und Herz.<br>Liebfrauenkirche Bamberg.                                                                                                                   |
| 1136       | Nr. 1105            | M                                                                                       | Weißsilb. kniender Mann als Ex voto H 9,5<br>Liebfrauenkirche Bamberg.                                                                                                                             |
| 1137       |                     | a) Rest 13. Ji FLI Domss b) Relic Ersat FLI c) Relic Dem ältere Beide d) Weiß "FI Obere | im Domschatz Bamberg. Bassermann und Schmid a. a. O. S. 1 Nr. 1 u. 2. Ssilb. Ex voto, kniende weibl. Figur, mit der Bezeichnung "EISCHMAN" und dem Feingehaltszeichen 13. Pfarre Bamberg. H 11,5   |
| 1138       | Nr. 1106            | "IPH"<br>im Oval                                                                        | Vergold. Kelch mit durchbrochenen weißsilbernen Ornamenten, Emails und Steinen. Inschrift und 1830. Frauenkirche München. H 29,5                                                                   |
| 1139       | Nr. 1105            | cw                                                                                      | Sechs weißsilberne Altarleuchter. Inschrift von 1853.  Martinskirche Bamberg. H 117                                                                                                                |
|            |                     | 1916 er<br>und Scl                                                                      | den Kunstdenkmälern Bayerns, und zwar in den bis<br>schienenen Bänden, und bei Ernst Bassermann-Jordan<br>mid, Der Bamberger Domschatz 1914, sind etwa 20<br>belte Bamberger Arbeiten verzeichnet. |

### BAUTZEN (Sachsen)

Die Goldschmiedeordnungen von 1572 und 1574, vielleicht auch die von 1567, alle im Altertums-Museum Bautzen, bestimmen, daß alles, was 13 Lot fein und über 8 Lot schwer ist, mit dem Stadtzeichen gezeichnet werden soll. Eine Arbeit mit so frühem Beschauzeichen ist mir jedoch nicht bekannt geworden.

Zur Verkütung des unterschleiffs und contravention wieder vorstehenden articul soll iedes mahl einer von denen innungseltesten die schau der gearbeiteten waare über sich haben, welcher denn alles gemachte silber genau probiren, dasjenige, was richtig an gehalt und swölfflöthige probe ist, mit dem geordneten stempel zeichnen.

Revidirte und verbesserte innungsarticul derer gold und silber arbeiter in Budißin 1725 § 4 u. fast wörtlich wiederholt in der Ordnung v. 1772. Beide Handschriften im Altertums-Mus. Bautzen.

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen                           | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1140       | <b>(1)</b>          | R                                             | eschauzeichen 18. Jahrh.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1141       | Carlo B. U.         |                                               | -or junio                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1142       | Nr.?                | Ohne Maß<br>nach B u.<br>KDenkm.<br>Dom St. 1 | Versilb. Taufbecken von Kupfer mit figuralem<br>Mittelstück, umgeben von den vier Evangelisten.<br>Inschrift von 1640. Dm 58,5<br>Peter Bautzen. Bau- und Kunstdenkm. des Königreichs Sachsen<br>en S. 42 Fig. 50.                                                              |
|            | Nr.?                | gelisten<br>Deckel.                           | berne achteckige Hostiendose mit gravierten Evan-<br>. Auf vier Delphinenfüßen ruhend, Kruzifix auf dem<br>Inschrift von 1646.<br>Peter Bautzen. Bau- und Kunsidenkm. des Königr. Sachsen 33 S. 42.                                                                             |
|            | Nr.?                | schrift v<br>Städt. Sch                       | berner Adler mit vergoldeter Krone u. gravierter In-<br>von 1658. Anhänger einer Schützenkette. H 16,5<br>hützenanstalt Bautzen. Bau- und Kunstdenkm. des Königreichs<br>33 S. 22 Fig. 210.                                                                                     |
| 1143       | Nr. 1140            | Stadt Bau<br>Leipzig 1                        | Terg. Fassung eines Nautilus mit (kalt?) emailliertem Aufsatz. Stifterinschrift von 1701. H 46 stren. Ausstellung München 1876, Katalog Nr. 298. Ausstellung 897, Katalog Nr. 59. Ausstellung Dresden 1906, Katalog Nr. 100. Kunstdenkm. des Königr. Sachsen 33 Bautzen S. 220. |

| Beschau-<br>zeichen  | Meister-<br>zelchen                                        | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 1141<br>Nr. 1141 | Ohne Maß<br>nach B u.<br>KDenkm. b<br>vierung<br>Städtisch | s) Vergold. Patene mit graviertem Kruzifixus. Inschrift von 1722. Dm 16,5 Kirche in Postwitz. Bu. KDenkin, des Königr. Sachsen 32 S. 227. D) Weißsilb. ovales Schild mit mythologischen Graen und Inschrift von 1723. H 19 e Schützenanstalt Bautzen. Bau- und Kunstdenkmäler des Königr. 33 S. 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 1141?            | Ohne Maß<br>nach B u.<br>KDenkm.                           | viertes Wappen, Inschrift und 1725. H 22<br>Kirche in Kittliu. Bau und Kunstdenkm. des Königt. Sachsen<br>34 Lobau 1910 S. 252/53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nr. 1140             | Museum                                                     | ilberner Ehrenbecher von 1734.<br>Bautzen. Bau- und Kunstdenkm. Sachsen 33 Bautzen 1909 S. 221.<br>tere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nr.?                 | Ohne Maß<br>nach B u.<br>K. Denkm                          | Vergold. Kelch, an Fuß und Kuppa Muschelwerk.<br>Inschrift von 1755. H 26,5<br>Dom St. Peter Bautzen. Bu. KDenkm.d. Königr. Sachsen 33 S., 38.<br>Vier weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nr.?                 | Ohne Maß<br>nach B u.<br>KDenkm.                           | s) Vergold. Kelch von 1765 mit reichem Muschel-<br>werk. H 23,8<br>Dom St. Peter Bautzen, Bu. KDenkm. d. Königr. Sachsen 33 S. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nr. 1141             | Städtisch                                                  | <ul> <li>D) Zierschild.         H 14,6         ie Schützenanstalt Bautzen. Bau- und Kunstdenkm. des Königr         33 1909 S. 229.     </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nr. 1141             | c) Teilver<br>von 17<br>Städtisch                          | gold. Schild. Kartusche in Rokokoform mit Inschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Nr. 1141 Nr. 1141 Nr. 1141 Nr. 1140 Nr. 1140 Nr.?          | Nr. 1141  Nr. 1140  Nr. 1141  Chee Man nach B. u. K. Denkm. Nach B. u. L. u. |

### BAYERN

»In Bayern herrschte der Punzierungszwang und es durften nur Goldwaren vom mindestens 380/1000 und Silberwaren in mindestens 800/1000 Feingehalt in Verkehr gebracht werden. ← Richard Bürner, Der Feingehalt der Gold- und Silberwaren 1897 S. 3.

### BAYREUTH

Das Beschauzeichen ist mir nicht bekannt. Viele Goldschmiedenamen sind mitgeteilt von Friedr. K. Hofmann, Die Kunst am Hofe der Markgrafen von Brandenburg. Studien zur deutschen Kunstgeschichte Heft 32 1901.

## BERGEDORF (Hamburg)

Scheint kein Beschauzeichen gehabt zu haben; die Meister des 19. Jahrhunderts machten Schmucksachen und stempelten sie mit einem Meisterzeichen. Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Bericht von 1905 im Jahrbuch der Hamburger Wissenschaftlichen Ausstellung XXII 1904, Hamburg 1905 S. 40 f.

#### BERLIN

Ausführlich bearbeitet von Friedrich Sarre, Die Berliner Goldschmiede-Zunft, Berlin 1895. Das Künstlerische ist dort S. 119-129 behandelt. Wegen Juwelierarbeiten und Golddosen siehe weiter unten Nr. 1184, 1186, 1197, 1198 und 1216.

| Lf.<br>Nr. | Beschauzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1148       | Auch soll kein goltschmidt ethwas vonn silber Arbeitt auss seinen laden gehen lassen dan sol es mit der Stadt und des Meisters seichen von den geschworen altermeister(n) gezeichnet und dar auff geschlagen werden  Goldschmiedeordnung von 1555 Arl. 12, 1597 Arl. 7. Sarre S. 136 und 150.  Beschauzeichen, zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts.  Sollen die Stempel sowol des Goldtschmiedes, der die Arbeit verfertiget, als des gemeinen Stadt-Zeichens sauber geschnitten 2d auff die Arbeit rein ausgestempelt werden, damit jedweder es wol erkennen möge, von welchem die Arbeit herkommen.  Edikt vom 18. Mai 1676 Absatz 4 bei Sarre a. a. O. S. 167 mit Hinweis auf Mylius, Corpus constitutionum marchicarum V2 643-646 XV.  Der in nachetchender Bestimpung voorgesehangen Stempslung. |

nachstehender Bestimmung vorgesehenen Stempelung scheint keine Folge gegeben worden zu sein.

So soll auch ein jedes Stück, sei es Gold, Silber, Zinn oder Kupfer, mit seinem gerechten Zeichen und zwar nehst dem gemeinen Stadtund Meisterzeichen, auch mit dem Zepter oder Adler samt einverleibter und jahrlich zu verändernder Jahreszahl gestempelt . . . werden.

Reglement vom 18. Juli 1693 Art. 7 bei Sarre a. a. O. S. 172 mit Hinweis auf Mylius, Corp. const. march. V2 249.

| Lf.<br>Nr. | Beschauzeichen                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1149       | E E                                                         | Beschauzeichen, erste                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hälft                                                           | e des 18                                                                                      | . Jahrhunderts.                                                                                                                                                                                            |
|            | Altmei<br>in dest<br>das Si<br>Meister<br>importi<br>schwor | Vannenhero dem ersten 1<br>vird, das Stadt-Zeichen e.<br>ster der Ciselier-Stich ger<br>to bessern Credit gesetzt<br>lber recht befunden wor<br>rs Zeichen, so es aber fa<br>ire, mit Exprimirung de<br>nen Altmeisten gezeichne<br>ieneral-Privilegium vom 21. M.<br>linweis auf Mylius, Corp. const. | her au<br>nacht<br>werde<br>den, s<br>iner a<br>r Zah<br>t, und | fzuschla<br>worden,<br>en möge<br>so sol es<br>als Zwöl,<br>al 13, 14,<br>l darauf<br>An. XVI | gen, bis von dem Neben-<br>damit das hiesige Silber<br>und wenn sodann<br>mit der Stadt und des<br>f-Lötig, wie viel solches<br>15 Lötig von dem ge-<br>geschlagen werden<br>bei Sarre a. a. O. S. 184 mit |
| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen                                         | Zeitbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lf.<br>Nr.                                                      | Beschau-<br>reichen                                                                           | Zeitbestimmung                                                                                                                                                                                             |
| 151        |                                                             | Beschauzeichen seit<br>1735 oder früher?                                                                                                                                                                                                                                                               | 1153                                                            |                                                                                               | Beschauzeichen seit<br>1735 oder früher?                                                                                                                                                                   |
|            |                                                             | Jünger                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e Se                                                            | rie:                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| 154        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1159                                                            |                                                                                               | Beschauzeichen 18. bis<br>19. Jahrhundert.                                                                                                                                                                 |
| 155        | <b>E3</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1160                                                            |                                                                                               | )                                                                                                                                                                                                          |
| 156        |                                                             | Beschauzeichen, zweite<br>Hälfte des 18. Jahr-                                                                                                                                                                                                                                                         | 1161                                                            | 0                                                                                             | Beschauzeichen 19.<br>Jahrhundert.                                                                                                                                                                         |
| 157        |                                                             | hunderts.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1163                                                            | 4                                                                                             | Mit den Jahren<br>oder mit dem                                                                                                                                                                             |
| 158        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1164                                                            | I                                                                                             | Zeichenmeister<br>wechselnde<br>Zeichen des<br>18.—19. Jh.                                                                                                                                                 |

| Lf.<br>Nr.        | Beschau-<br>reichen | Zeitbestimmung Li                                                                         | Beschau<br>zeichen | Zeitbestimmung                                                                        |                |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 165<br>166<br>167 | 6-6-47              | Mit den Jahren oder mit dem Zeichenmeister wechselnde Zeichen des 18.—19. Jh.             | -                  | Mit den Jahr<br>oder mit de<br>Zeichenmeist<br>wechselnde<br>Zeichen de<br>18.—19. Jh | em<br>ter<br>e |
|                   |                     | Meister-<br>seichen Meister -                                                             | - Gegenstand -     | - Eigentümer                                                                          |                |
| 170               | Nr. 1148            | Georg Rebent:<br>Ziervergoldeter ko<br>Silberkammer Des                                   | nischer Mün:       | -                                                                                     |                |
| 171               |                     | Daniel Männlid<br>nach Berlin, 1665 (<br>ältester, † 1701.                                |                    |                                                                                       | -              |
|                   | Nr. 1148            | a) Vergoldete Münzkanne,                                                                  | nach 1679. 1       | Museum Kassel. H 3                                                                    | 3 1            |
|                   | Nr. 1148            | b-c) Zwei teilvergoldete Mü<br>Schloß Berlin, Rittersaal.                                 | nzkannen, ein      | e nach 1678. H 2                                                                      | 22,5           |
|                   | Nr.?                | <ul> <li>d) Weißsilberne Münzkanne<br/>Schloß Berlin, Rittersaal.</li> </ul>              | mit zwei H         | Ienkeln. H 5                                                                          | 57             |
|                   | Nr. 1148            | e-f) Zwei verg. zweihenkelig<br>Schloß Berlin, Rittersaal. Seie<br>Nr. 51 und 52 Taf. 24. |                    |                                                                                       | 39<br>5. 64    |
|                   | Nr. 1148            | g-h) Zwei konische Münzbe                                                                 | cher. Schloß B     | erlin, Rittersaal. H 2                                                                | 1 5            |
|                   | Nr.?                | i-k) Zwei glatte Kettenflas<br>Schloß Berlin, Rinersaal. Sei-                             |                    | H 4 Taf. 23.                                                                          | 12             |
|                   | Nr. 1148            | l-m) Vergoldete konische B<br>A. Liubawin St. Petersburg 18                               |                    | avierungen. H 2                                                                       | 20,5           |
|                   | Nr. 1148            | n) Vergoldete Hostienbüchs<br>1885: J. Jacobson St. Petersbu                              |                    | mail auf dem Dec<br>H                                                                 | kel<br>4       |
|                   | Nr. 1148            | o) Vergoldete Fassung eine<br>Herzogl. Cumberlandsche Silbe                               |                    |                                                                                       | 6              |
|                   | Nr. 1148            | p) Silberfassung einer Elfe<br>1885: † George Agath Bresla                                |                    | mit Schraubendec                                                                      |                |
|                   |                     | Sieben weitere Stücke nac<br>zahlen von 1674 bis 16                                       |                    |                                                                                       |                |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1        | Nr. 1148            | PAST Joachim Ast der Altere, Bürger 1658.  a) Münzbecher, nach oben erweitert. Schloß Berlin, Rittersaal. H 19,5 b) Vergold. reichprofijierter Becher. Ehemals Zunft- oder Gesell- schaftsstück. †Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885. H 50                                                                             |
| 1173       |                     | Bernhard Weidemann, Hofgoldschmied 1659,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 1150<br>Nr.?    | <ul> <li>a) Konischer Münzbecher. H 28         Schloß Berlin, Rittersaal. Sarre, Die Berliner Goldschmiedezunß 1895 Taf. VII.     </li> <li>b) Kelch auf sechsteiligem Fuß.         Evangelische Pfartkiche Politizig bei Meseritz. Kunstdenkmäler der Provinz Posen III, Kohte, Reg. Bezirk Posen (1896) S. 125.     </li> </ul> |
| 1174       | Nr. ?<br>Nr. 1148   | Vielleicht Joachim Sigismund Widemann, erwähnt 1704.  a) Teilvergoldeter Becher mit Münzen bis 1661. H 12 Hersog von Cumberland. Auktionskatalog von Lepke, Berlin 1892 Nr. 60. b) Teilvergoldete Platte mit Zügen und Ranken. Dm 66 Silberkammer St. Petersbarg.                                                                 |
| 1175       | Nr.?                | Hans Jürgen Dasenig, Bürger 1665.  Nach Sarre Ovale Hostienbüchse mit getriebenen Blattornamenten.  H 5,5 Märkisches Provinzial-Museum Berlin. Sarre a. a. O. S. 60 Nr. 28.                                                                                                                                                       |
| 1176       | Nr. 1148            | Joachim Grim der Jüngere, Bürger 1676.  Runder Teller, Rand gewellt mit Blumen. Dm 33  Minister v. Wedell-Piesdorf Berlin. Sarre S. 61 Nr. 31 Taf. VIII.                                                                                                                                                                          |
| 1177       | Nr. 1148            | "IGP" Zwei verg. Becher, graviert m. Inschr. v. 1681. H 16,7<br>im Oral Hallorenschatz, Halle Saale. Kurzwelly, Silberschatz der Halloren<br>Nr. 3 und 4.                                                                                                                                                                         |
| 1178       | Nr.?                | "ERF" a) Weißsilb. Patene, gestiftet 1683.  Kirche in Hermersdorf, Kr. Lebus. Kunstdenkmäler der Provins Brandenburg VI 1 S. 137.                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr. 1148            | b) Ziervergoldete Hostiendose mit Barockblumen.<br>Evang. Pfarkirche Raake, Kr. Oels. Ausstellung im Schlesischen Museum<br>Breslau 1905 Nr. 681.                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr.?                | c) Hostienbüchse. Anfang des 18. Jahrhunderts.<br>Kirche in Nieder-Jesar, Kr. Lebus. Kunstdenkmäler der Provinz Bran-<br>denburg VI 1 S. 159.                                                                                                                                                                                     |

| Mr.  | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen                        | Meister — Gegenstand — Eigentitme                                                                                                                                                                                                                                                    | er                                                                |
|------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1179 | Bär                 | Nach Sarre                                 | Pokal der Berliner Maurerinnung von 168<br>Märkisches Provinzial-Museum Berlin. Sarre S.                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
| 1180 | Nr. 1149            | Grüner<br>Das G                            | Bernhard Quippe, Bürger 1689. Id<br>von Geh. Regierungsrat Professor Dr. J. Le<br>t, von einem Faun gehalten. ABB. TAF. Nr.:<br>Gewölbe Dresden. Gruner, Das Grüne Gewölbe 1862<br>rütne Gewölbe 1877 Täf. 9, Galvano. Sare S. 61 1<br>Grünes Gewölbe 1921 S. 60: Entwurf von Baltha | essing Berlin.<br>26. H 30<br>Taf. 5. Graesse,<br>Nr. 33 Taf. VI. |
| 181  |                     | <b>M</b>                                   | Joachim Ast der Jüngere, Bürger 16 bis 1721.                                                                                                                                                                                                                                         | 93, erwähnt                                                       |
|      | Nr. ?               |                                            | oldeter konischer Münzbecher mit nicht daz<br>el. Nach 1695. Silberkammer Dessau.                                                                                                                                                                                                    | rugehörigem<br>H 20                                               |
|      | Nr. 1148            |                                            | silberne ovale Dose, mit Laubwerk getrie<br>Drey München 1883.                                                                                                                                                                                                                       | eben.                                                             |
| 1182 |                     | SM                                         | Vielleicht Siegismund Meißner, B                                                                                                                                                                                                                                                     | ürger 1694.                                                       |
|      | Nr. 1148            | burg.<br>Museu                             | er Münzbecher des Amtes der Kleinbötte<br>Inschrift von 1694.<br>m für Kunst und Gewerbe Hamburg. Sarre S. 61 N<br>itere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                         | H 14                                                              |
| 183  |                     | O.THE                                      | Wahrscheinlich Otto Thiele, Bürger                                                                                                                                                                                                                                                   | 1698.                                                             |
|      | Nr. 1148            |                                            | eines Halberstädter Pokales.<br>de Gemeinde Halberstadt.                                                                                                                                                                                                                             | H 50                                                              |
| 184  | Ohne h              | et joaill<br>schreibu<br>Grünen<br>VI 81b, | Jean Louis Giradet (Gerardet), of ier 1700—1711. Sarre S. 86 Nr. 204. Nngen von Juwelierarbeiten an Giradet im Gewölbes 1915 S. 247 VI 81a und VI 8 S. 250 VI 94, auch S. 146 VI 16. Vgl. u. 1198.                                                                                   | /gl. die Zu-<br>Führer des<br>3 d, S. 249                         |
| 185  |                     | OM                                         | Otto Männlich, Hofgoldschmied 170                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 1704.                                                          |
| i    | Nr. 1151            |                                            | e vergoldete Platte.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dm 60                                                             |
|      | Nr. 1151            |                                            | ere einfach profilierte Salzfässer.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| ا    | Nr. 1149            | c) Weiß MAI                                | silberner Spiritus-Réchaud, bezeichnet NNLICH".                                                                                                                                                                                                                                      | "OTTO<br>H 12,8                                                   |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen- | Meister-<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                    |             |           |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 186        |                      | 1730 erv            | Johann Christian Lieberkühn, gel<br>Bürger 1703, Altmeister 1717, als Hofg<br>wähnt, † 1733. Sein Porträt, gestochen von<br>zeichnet ihn als vorsevre et joailliere. | oldsch      | mied      |
|            | Nr. 1152             | Zwei                | dem Stempel 4 Nr. 1163.<br>kleinere weißsilberne, gehenkelte Münzl<br>hahn (nach 1707).                                                                              | cannen<br>H | mit<br>52 |
|            | Nr. 1153             | hahn                | e weißsilberne Münzkanne mit zwei Henkeli<br>(nach 1719).<br>Berlin, Rittersaal.                                                                                     | und :       | •         |
| 187        |                      | B                   | Thomas Rehwandt, Bürger 1704.<br>Nr. 36.                                                                                                                             | Sarre       | S. 61     |
|            | Nr. 1148             |                     | ei teilvergoldete Flaschen mit Wappen.<br>Berlin, Rittersaal.                                                                                                        | Н           | a. 37     |
|            | Nr. 1148             |                     | humpen auf drei Kugelfüßen, nach 1684.<br>d Kaiserin Friedrich auf Schloß Friedrichshof. Sarre                                                                       | S. 61 1     | Nr. 36.   |
|            | Nr. 1148             | d) Löffe            | l. Märkisches Provinzial-Museum Berlin. Sarre S. (                                                                                                                   | 52 Nr. 3    | 6.        |
| 188        | Nr. 1148             | BEUD                | <ul> <li>a) Vergoldete Münzkanne mit Deckel.</li> <li>Schloß Berlin, Rittersaal. Nicolai, Nachrichten sin »Gesammelte Studien« für Ant. Springer, Berli</li> </ul>   | 5. 53. 1.   |           |
|            | Nr. 1148             |                     | oldete Münzkanne mit Deckel.<br>al-Museum München. Abgebildet bei Obernetter, Na                                                                                     |             | 19,5      |
|            | ;                    | c) Fassi            | ang einer Elfenbeinkanne.<br>Jacobson St. Petersburg.                                                                                                                | Н           |           |
| 189        |                      | 30                  | Salomon Gondrian, Bürger 1707, ans<br>Sarre S. 62 Nr. 38.                                                                                                            | ässig 1     | 704?      |
|            | Nr. 1148             | Haml                | scher Münzbecher des Amtes der Klein<br>burg. Mit Inschrift.<br>m für Kunst und Gewerbe Hamburg.                                                                     | böttch<br>H | er in     |
|            | Nr. 1148             | b) Vergo            | oldeter Kelch, bezeichnet 1706.<br>ches Provinzial-Museum Berlin. Sarre S. 62 Nr. 38.                                                                                |             | 22,5      |
| 1190       |                      | -                   | Nach Sarre S. 63 Nr. 43 Joh. Christian<br>Bürger 1751, erwähnt 1755 und 1778, ehie<br>Charles Lefeire, heiratet 1728, beid<br>für die folgenden Stücke.              | er viell    | eicht     |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>selchen | Meister - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1190       | Nr. 1148            | a) Vergold, konischer Münzbecher mit grav. Ranken.<br>Kaiser Franz-Josef-Museum Troppau, früher bei Losis Bamber<br>in Berlin.                                                                                                                        |                          |
|            |                     | <ul> <li>Konischer vergoldeter Becher.</li> <li>1883 Gebrüder Heilbronner Munchen.</li> </ul>                                                                                                                                                         | H 11,5                   |
|            | Nr. ?               | c) Salzfaß. Silberkammer Dresden.                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 1191       | Nr. 1149            |                                                                                                                                                                                                                                                       | ff, Bürger<br>3. erwähnt |
| 1192       |                     | Schloß Berlin, Ritternanl.  Vielleicht einer der beiden folgenden Meis Nach Sarre sie für die aufgezählten Arbeiten nicht zu f Johann Daniel Sandrath, Bürger 1727, erwähnt i                                                                         | früh sind:               |
|            |                     | Jacob Sandrart, erwähnt 1731 und 1739.                                                                                                                                                                                                                | 1/55, Ouer               |
| - 1        |                     | Sarre, Berliner Goldschmiede-Zunft S. 62 Nr. 40.                                                                                                                                                                                                      |                          |
|            | Nr. 1155            | a) Suppenterrine mit getriebenem Rokokoornament.<br>Graf Gerhard Dönhoff. Sarre im Jahrbuch der Königl, preuß.<br>lungen 1893 S. 11 Abb. S. 12 und Sarre, GS. Zunft S. 123 Ab                                                                         |                          |
|            | Nr. 1155<br>Bär     | <ul> <li>b) Suppenterrine mit getriebenem Weinlaubornan<br/>Rokokomotiven.</li> <li>Dr. G. Reichenheim Berlin. Sarre im Jahrbuch der Königl. pr<br/>samml. 1893 S. 11 Abb. S. 13 u. Sarre, GSZunft Taf. XI.</li> <li>c) Streuzuckerbüchse.</li> </ul> | nent und                 |
|            | mit D               | Exzellenz v. Bode Berlin. Sarre, Berliner Goldschmiede-Zunft S                                                                                                                                                                                        | . 63 Nr. 40.             |
| 1193       | Nr. 1148            | Vergoldeter Kelch, aus der Berliner Wai<br>stammend.<br>Märkisches Provinzial-Museum Berlin. Sarre S. 63                                                                                                                                              |                          |
| 1194       |                     | Johann Friedrich Holtzinger, Hofgol<br>1731 † 1743. Sarre, Berliner GS. Zunft S. 9;<br>Vergoldeter Münzbecher. Silberkammer Dessau.                                                                                                                   |                          |
| 195        |                     | Jean Godet, erwähnt 1732 † 1796, oder J<br>Godet, erwähnt 1738. Vgl. die folgende                                                                                                                                                                     |                          |
| ľ          | Nr. 1160            | a) Weißsilberne Teemaschine mit Spiritusbrenner. Silberkammer Dessau.                                                                                                                                                                                 | H 49.5                   |
|            | Bär<br>mit G        | b) Weißsilberne Lichterkrone. Iddische Gemeinde Halberstadt.                                                                                                                                                                                          | H 50                     |

| Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | DET Ein Meister der Familie Godet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ;                   | c) Vergoldetes Kaffeeservice. Eremitage St. Petersburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bär<br>mit F        | d) Zwei runde Zuckerschalen.<br>Silberkammer Berlin. Sarre, Berliner GSZunft S. 63 Nr. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bär<br>mit G        | e) Weißsilberne ovale Platte. L 33,5<br>† Geh. Kommerzienrat I. Pinkus Neustrdt O.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | Mit den beiden obigen Marken sind noch 7 Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Daniel Baudesson der Jüngere, ca. 1730-1780. Sarre S. 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | Jean François Reclam der Jüngere, 1732-1817. Sarre S.100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | Da ich nicht imstande bin, die folgenden drei Dosen einem bestimmten Meister zuzuschreiben — signiert sind sie nicht, denn in Berlin war Goldstempelung vielleicht gar nicht üblich — mögen sie unter den Namen der zwei leitenden Berliner Golddosenfabrikanten ihren Platz finden. Vielleicht kommt auch Jean Louis Giradet, oben Nr. 1184, in Betracht.                                                            |
|                     | a—c) Drei goldene Dosen mit Email und Edelsteinen, anscheinend alle Geschenke Friedrichs des Großen. Großherog von Hessen, Großherog von Mecklenburg-Schwerin und Herzog von Anhalt. Ausst. Darmstadt 1914. Kat. Ausgabe R. S. 353—55 Nr. 95. 97 und 98. Georg Biermann, Deutsches Barock 1914 1 S. 370. Uber die Dosen, die Friedrich der Große besessen oder in Berlin hat anfertigen lassen, vgl. Sarre S. 128/29. |
|                     | Christian Lieberkühn, 1733, erwähnt als<br>Hofgoldschmied 1738 † nach 1764.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 1151            | <ul> <li>a) Weißsilbernes Tafelservice. Nach Sarre 520 Stück erhalten.<br/>Eine Terrine davon bei Sarre Taf. IX.</li> <li>Silberkammer Berlin. Sarre S. 60 Nr. 30.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nr. 1154            | b) Tablett in Blattform.  E. Possart Berlin. Sarre S. 61 Nr. 30 Taf. X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nr. 1149            | c) Ofenschirm mit Fürstenmonogramm (1719—1765). H 180<br>Kunstgew Mus. Berlin. Gefl. Mitt. der Direktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | Vielleicht mit derselben Marke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nr.?                | d) Suppenterrine mit Wappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | ?  Bär mit F  Bär mit G  Nr. 1151  Nr. 1154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>reichen      | Meister — Gegenstand — Eigen                                                                                                   | ttimer                   |
|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1200       | Bär u. ?            |                          | Johann Ludwig Mahler, Mei<br>Altmeister 1737.<br>n Buchstaben K.<br>1886: Exzellens Freifrau v. Freydorf Karlsruhe.            | Dm 23.5                  |
| 1201       | Nr.?                | EN A                     | Joachim Hübner, Bürger 1737, e<br>a) Münzbecher, auf dem Deckel Herz a                                                         | rwähnt 1778.             |
|            | Nr. ?               | l '                      | scher Münzbecher. Silberkammer Berlin.<br>eitere Arbeiten nachweisbar.                                                         |                          |
| 1202       |                     | CLP<br>Nach Sarre        | Christian Ludwig Pintsch, Bür<br>mann 1777. Sarre S. 63 Nr. 44.                                                                | ger 1738, Älter-         |
|            | Nr. 1155            |                          | age mit einem Aufsatz in der Mitte.<br>Reichenheim Berlin. Sarre S. 124 Abb. 4 n. Taf                                          | XII.                     |
|            | Nr.?                | Sarre,                   | chter und Tafelgeräte.<br>Ausst, von Kunstwerken aus dem Zeitalter Fried<br>nigl. preuß. Kunstsamml. 1893 I S. 11/12.          | rich d. Gr. in Jahrb.    |
| 1203       | Nr. 1154            | "IG<br>· H"<br>in Eiform | <ul> <li>a) 40-50 Jagdbecher, niedere, bauch<br/>Teil davon vom Straßburger Gol<br/>Straus. Silberkammer Darmstadt.</li> </ul> |                          |
|            | Nr. 1155            | und                      | 3silb. ovale Schale mit leicht getrieb. R<br>Blüten.<br>h. Kommerzienrat J. Pinkus Neustadt O.S.                               | anken, Blättern<br>L 15  |
| 1204       | Bär                 | ALL OF                   | a) Weißsilberner Altarleuchter mit Ins<br>Nikolaikirche Lüneburg.                                                              | chrift von 1745.         |
|            | Bär                 | 1 '                      | silberne Jardinière mit Bären als Füßen,<br>Monogramme halten.                                                                 | welche Wappen<br>L 80    |
|            | Bär                 | c-f) Vie                 | er weißsilb. Terrinen, Rokoko.                                                                                                 | H 26 u. 29.              |
| 1205       | Nr.1151?            | MÜL                      | Zwei weißsilberne Leuchter, Rokoko<br>E. A. Balaschow St. Petersburg. Silberau<br>burg 1885, Katalog Nr. 140 und 141.          |                          |
| 1206       | Nr. 1154            | MUL                      | a) Vergoldeter Münzbecher.                                                                                                     | H 9,5                    |
|            | Nr. 1154            |                          | <ul> <li>b) Weißsilb.konischer Becher m. eingel<br/>J. Jacobson St. Petersburg 1885.</li> </ul>                                | assenen Münzen.<br>H 9,7 |
|            | aber mit B          |                          | oldeter Münzbecher auf eingezogenem                                                                                            | 71/                      |

| Lr.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eigentüm                                                                                               | er      |                |
|------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 1206       | Nr. 1154            | d) Verg             | oldeter Münzbecher.                                                                                                           | н       | 9,2            |
|            | Nr. 1155            |                     | hter mit grav. Wappen. Rokoko.<br>Kommerzienrat J. Pinkus Neustadt O.S. 1891.                                                 | Н       | 16             |
|            | Nr. 1155            | ,                   | silberne ovale Terrine, Rokoko.<br>Ierrinann Wien. Ausstellung Wien 1889, Kat. Nr. 783                                        |         | 46             |
| 1207       | Nr. 1156<br>Nr. ?   | MÜL<br>LER          | a) Weißsilberner Speisenwärmer. Silberka<br>b) Weißsilberner Eßlöffel. Privatbesits Kar                                       |         | erlin.         |
| 1208       | Nr. 1158            |                     | Mit dem Stempel "P" Nr. 1164.<br>Weißsilberne Terrine mit Deckel.<br>A. A. Polowsow St. Petersburg 1885.                      | н       | 43             |
| 1209       |                     | Nach Sarre          | Johann Christian Kiesel, eventuell Vornamen (1743).                                                                           | mit and | derem          |
|            | Bär<br>mit ?        |                     | ose mit getriebenem Ornament.<br>ches Provinzial-Museum Berlin. Sarre S. 64 Nr. 45                                            | Н       | 9              |
| 1210       | Nr. 1159            | Gräfin              | Potworowska Partzesczewo, Berlin. Sarre S. 64 Nr.                                                                             | amtes   | 1777           |
|            | Bär<br>mit ?        | Märkis              | oldete Weinkanne, aus der Berliner Wais<br>ches Provinzial-Museum Berlin. Sarre S. 64 Nr. 47.<br>eitere Stücke nachweisbar.   |         | ne.<br>27      |
| 211        | Nr. 1155            | Weißsilb            | Vielleicht Peter Rivander, Bürger t<br>berner Becher mit leicht getriebenen Rokoko<br>hèque nationale Paris.                  |         | enten.<br>13,6 |
| 212        | Nr.?                | a) Mit o            | Vielleicht Jeremie Humbert, geb.<br>dem Stempel "A" im Kreis und "L" is<br>silb. Saucière. Silberkammer Berlin.               |         | adrat.         |
|            | Nr. 1154            | Blume<br>Paul R     | oldete Deckelterrine init getriebenen und<br>en und Vögeln.<br>Litter v. Schoeller Wien. Ausst. alter Goldschmied<br>fr. 347. |         |                |
| 213        |                     | STOL                | Friedrich Jacob Stoltze, B<br>Zeichenmeister 1778, Ältermann 17                                                               | -       | 1767,          |
|            | 8                   |                     | Deleticiniteister 1//0, Attentianii 1/                                                                                        | 80.     |                |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1213       |                     | b-c) Zwei zweiarmige Leuchter. Dr. G. Reichenheim Berlin. Sarre S. 66 Nr. 56 u. Taf. XIV.                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 1158            | d-e) Zwei weißsilberne Terrinen mit Initialen. H 26<br>Silberkammer Dessau.                                                                                                                                                                                                                                |
| 1214       |                     | Gasser, erwähnt 1770.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr.?                | Nach Sarre Konischer Münzbecher. RegRat Dr. Sarre Magdeburg. Sarre S. 66 Nr. 57.                                                                                                                                                                                                                           |
| 1215       |                     | Gabriel Lindenberg, Bürger 1773.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 1155            | Weißsilb. Münzbecher mit getrieb. Blättern. H 11,2<br>† George Agath Breslau 1885.                                                                                                                                                                                                                         |
| 1216       |                     | "SAHLER." Vielleicht Otto Christian Sahler, geboren in Augsburg 1722 oder 1727, lebte in Dresden nach 1747, in Berlin nach 1770, gestorben nach 1797. Der Meister scheint in keiner der genannten Städte zünftig gewesen zu sein. Vgl. die überholte Arbeit des Verfassers im Kunstgewerbeblatt II S. 159. |
|            | Nr.?                | Fassung einer Steindose.  Georg Bonnor London. Ausgestellt 1877 im Victoria und Albert-Museum London.                                                                                                                                                                                                      |
| 1217       |                     | "ECH" Wahrscheinlich Esaij Carl Hoffmann, Bürger im Rechteck 1787. Sarre S. 110 Nr. 593.                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Bär<br>mit G        | Essig- und Olständer mit Initiale und 1793. H 25<br>Mitt. von Hofjuwelier Franz Apell Erfurt.                                                                                                                                                                                                              |
| 1218       |                     | "GENTZMER"(GERTZMER?). Wahrscheinlich Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                     | Ferd. Gontzmer, Bürger 1788. Sarre S. 110 Nr. 598.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 1149            | <ul> <li>a) Thoraschild nebst zwei Aufsätzen:</li> <li>Synagoge Königsberg. E. v. Czihak, Die Edelschmiedekunst, Düssehlorf 1902</li> <li>S. 89 Nr. 218.</li> </ul>                                                                                                                                        |
|            | Nr. ř               | b-g) Sechs Thoraschilde, getrieben. Ende 18. Jh.<br>Synagoge Lissa. Kunstdenkm. d. Prov. Posen III 1896 S. 221.                                                                                                                                                                                            |
| 1219       |                     | Johann Gottlieb Kohlheim, Bürger 1792. Sarre<br>S. 111 Nr. 613.                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 1149            | Mit dem sechseckigen Stern Nr. 1165.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 1                   | Weißsilberne ovale Platte mit Fürsten-Monogramm. L 37,5                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Lf.<br>Nr. | Beschan-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen                              | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1220       |                     |                                                  | Carl Vogel, erwähnt 1797.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Bär<br>mit H        |                                                  | nne mit Silberdrahtverzierung. H 21,5<br>aatsanwalt Bartels Kassel. Ausstellung Kassel 1884, Kat. 1729.                                                                                                                                                                                                                             |
| 1321       | Nr. 1155            | EGE<br>Nach Sarre                                | Zwei Gefäßständer. Dr. G. Reichenheim Berlin. Sarre S. 67 Nr. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1222       | Nr. 1160            | "WB"<br>im Rechteck                              | Weißsilb. Essig- und Olständer mit gepreßten Empire-<br>ornamenten. Landesgewerbe-Museum Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1223       | Nr. 1161            | Skirre                                           | Mit dem Stempel A Nr. 1166. Zwei Leuchter, Empire. Geh. RegRat Prof. Dr. Lessing Berlin. Sarre S. 67 Nr. 62. H 41                                                                                                                                                                                                                   |
| 1224       |                     | "HOSS<br>BER                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr.?                | Die S<br>Corr<br>b) Mit o<br>runde               | ihm geliefert das Taufgerät des Königl. Preuß. Hauses. chüssel entworfen von Schinkel, die Kanne von Peter lelius. Erstmals gebraucht 1831. Garnisonskirche Poisdam. der Feingehaltsbezeichnung > 12 Löt « Weißsilbs glatte: Dose, die aufgesetzten Silberreliefs bezeichnet: »L. D FEC.* Sammlung des Verfassers, Karlsrube. H 3,5 |
|            | Nr. 1161            | 24 tei<br>d) "Glas<br>Prinze<br>Fisch<br>Englisc | dem Stempel A Nr. 1166.<br>lige vergoldete Toilette 1836: Silberkammer Dannstadt,<br>ubensschild", Patengeschenk Friedr. Wilh. IV. für den<br>en v. Wales, Entwurf von Cornelius, modelliert von<br>er. 1840. Dm 88<br>übes Königshaus London. Verz. der Photographien v. KunstgewMus.<br>Nr. 206. ABB. TAF. 26.                    |
| 225        |                     | Fr. En                                           | nil Gerike, erwähnt 1833-1861 (1883).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ì                   |                                                  | a) Zwei weißsilb. Kannen, gestiftet 1859 und 1861.<br>kirche zu Malchow. Kunst-u. Geschichtsdenkm. des Großh. Mecklen-<br>chwerin V 2 1902 S. 412 Nr. 11 u. 12: Pvon Fr. Emil Gerike Berlins.                                                                                                                                       |
| 226        | Nr. 1160            | GERIKE<br>BERLIN                                 | h) Mehrere Schalen Teller Lauchter und andere                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 227        | Nr. 1161            | Feingeh                                          | CKE." c) Mit den Kontrollzeichen A und U und dem<br>altstempel 12 I.O. Ovale Schüssel.<br>arat O. v. Essen Breslau. Ausst. im Schles. Mus. Breslau 1905 Nr. 683.                                                                                                                                                                    |
|            | ,                   |                                                  | d) Vergold. Kelch mit Deckel. Inschrift und 1833.<br>Qualitz, Amtsger. Bützow. Kunst- und Geschichtsdenkmäler des<br>Mecklenburg-Schwerin IV 1901 S. 118.                                                                                                                                                                           |

| Nr.  | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>reichen                                                                                                  | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                             |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1228 |                     | Jean George Humbert † 1837, arbeitet seit 1830 mit seinem Sohn George Humbert, der 1863 stirbt. Vgl. Sarre S. 92/93. |                                                                                                               |
|      | Nr. 1101            |                                                                                                                      | mpel A Nr. 1166. Dreiarmiger Leuchter.<br>Rat Jul. Lessing Berlin.                                            |
| 1229 | Nr. 1161            | HSCHART                                                                                                              | Weißsilb. Henkelkanne mit Münzen v. Friedrich<br>Wilhelm III. und IV. 1837. H 41<br>Schloß Berlin. Rittersal. |

### BEUTHEN A. D. ODER (Schlesien)

|     | Vgl. Erwin Hin<br>VI 1912 S. 94-96.<br>Beschauzeichen: |    |             | esiens Vorzeit N.F.<br>die folgenden vier |
|-----|--------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------|
| 230 | 13                                                     | 80 | 9           |                                           |
| 232 | um<br>1732.                                            |    | im<br>1770. | um<br>1775.                               |

### BEVENSEN (Hannover)

1234 1826 wird bestimmt, daß die Goldschmiede aus der Umgegend von Lüneburg, so von Bevensen, Bleckede, Winsen, zur Probe nach Lüneburg kommen sollen. Mithin sind auch wahrscheinlich Arbeiten dieser Orte mit dem Halb mond gestemoelt.

Stadtarchiv Lüneburg, Acia generalia, Goldschmiede I (alte Signatur).

#### BIBERACH A. R.

Allgemeine Bemerkungen über die Blüte der Goldschmiedekunst in Biberach während des 17. und 18. Jahrhunderts finden sich bei J. S. Sponsel, J. M. Dinglinger und seine Werke, Dresden 1905 S. 7.

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeitbestimmung                                                                                      | Lf.<br>Nr.                              | Beschau-<br>zeichen       | Zeitbestimmung                                                                                                                |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1235       | 6                   | Beschauzeichen                                                                                      | 1238                                    |                           | Beschauzeichen Mitte<br>des 18. Jahrhunderts.                                                                                 |
| 1236       | 3                   | 17. Jahrhundert.                                                                                    | 1239                                    |                           | Beschauzeichen                                                                                                                |
| 1237       |                     | Beschauzeichen Mitte<br>des 18. Jahrhunderts.                                                       | 1240                                    |                           | 18.—19. Jahrhundert.                                                                                                          |
|            |                     | Meister-<br>selchen Mei                                                                             | ster —                                  | Gegenstand                | - Eigentümer                                                                                                                  |
| 1241       | Nr. 1235            | Nach Pazaurek<br>† um 1635.                                                                         | wohl                                    | Johann                    | (Baptist) Schönfeld,                                                                                                          |
|            |                     | mit Figuren und Ins<br>Kath. Pfarrkirche Biberac<br>Arbeiten 1912 S. 36 Ta                          | chrift.<br>h. Aus<br>. XLII.<br>er in l | st. Stuttgar<br>Kunst- ur | chitektonischer Aufbau<br>H 115<br>t 1911. Pazaurek, Alte GS.<br>d Altertumsdenkin. Wärttem-<br>Beilage d. Staats-Anseig. für |
| 242        |                     | Nach Pazaurek<br>1572 bis nach                                                                      |                                         | cht <b>Ha</b> i           | ns Jakob Schönfeld,                                                                                                           |
|            | Nr. 1235            | , ,                                                                                                 | (Wtirtte                                |                           | Inschrift u. 1614. H 20,5<br>Pazaurek, Alte Goldschmiede-                                                                     |
|            | Nr. 1235            | b) Vergoldeter Pokal, g<br>und Fruchtgehängen<br>† Geh. Kommerzienrat J.                            |                                         |                           | lwerk mit Engelsköpfen<br>H 17<br>s.s.                                                                                        |
| 1243       | Nr. 1236            | gehänge un                                                                                          | d Girla                                 | ınden.                    | Engelsköpfen, Frucht-<br>L 21<br>tellung Stuttgart 1911.                                                                      |
| 244        |                     | Ferdinand Schönfe<br>Siegelschneider u. Golds<br>erwähnt, nennt Bolzentl<br>feld † 1709, wird als C | chmie<br>al, Me                         | d Fr. Schö<br>daillen S   | önfeld, 1654 in Augsburg<br>. 197. Ein Ferd. Schön-                                                                           |
|            |                     | Sechs Leuchter, Kruzifi<br>geflügelten Engelskö                                                     |                                         |                           |                                                                                                                               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen                 | Meister Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1244       |                                     | "FECIT D <sup>NB.</sup> FERDINANDUS SCHÖNFELD,<br>AURIFABER AUGUSTANO-BIBERACEN-<br>SIS ANNO 1686."<br>Stadtkirche Biberach. B. Pfeiffer in Besondere Beilage des Staats-Anzeigers<br>für Württemberg 1997 Nr. 17 und 18 S. 279. Kunst- und Altertumsdenk-<br>miller Württemberg 4 1 S. 52. |
| 1245       | Nr. 1235                            | Teilvergold. Strahlenmonstranz mit durchbrochenen Blattornamenten und Steinen. Am Fuß vier gra- vierte Medaillons. H 67 Kath. Kirche Maselheim. Ausstellung Stuttgart 1911.                                                                                                                 |
| 1246       | "Biberacher<br>Beschau-<br>zelchen" | "SA<br>b" Vergoldeter Kelch mit Stifterinschrift von 1713.<br>Pfarrkirche Bärenthal. Zingler und Laur, Bau und Kunst-<br>denkmäler Hohenzollerns (1896) S. 187.                                                                                                                             |
| 1247       | Nr. 1237                            | Weißsilb. Beschlag eines handschriftlichen Buches<br>von 1747. Evang. Pfarrkirche Biberach. Ausstellung Stuttgart 1911.                                                                                                                                                                     |
| 1248       | Nr. 1238                            | "FT J"  1. Hersschild Wergold. Kelch mit aufgesetzten Emails, Steinen und weißsilb. Ranken. H 29,5  Kath. Pfarramt Schussenried. Ausstellung Kirchl. Kunst in Schwaben, Stuttgart 1911.                                                                                                     |
| 1249       |                                     | Georg Christoph Natter, 1734-1777. "G. C. NATTER FECIT."                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Fehlt                               | a) Weißsilb. Buchbeschlag mit Stifterinschrift von 1770.<br>Evang. Pfarramt Biberach. Ausstellung Stuttgart 1911. Bau- und Altertums-<br>denkmäler Württemberg 4 I S. 118.                                                                                                                  |
| 1250       | Nr. 1239                            | "NATTER" Mit dem Feingehaltstempel 13.<br>im Rechteck b-c) 2 weißsilb. bauch. Abendmahlskannen. Empire.<br>Evang. Pfarrkirche Biberach. Ausst. Stuttgart 1911. H 35                                                                                                                         |
| 1251       | Nr. 1240                            | Neuer Fuß an einem weißsilb. gotischen Reliquiar.  Wengenkirche Ulm.  H 66                                                                                                                                                                                                                  |
| 1252       |                                     | Ropp. A. Bopp, wahrscheinlich Messerschmied.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1253       | ?                                   | Messer mit vergoldeter Klinge, zu einem Reise-<br>besteck gehörend. 19. Jahrh. Messer L 20<br>1890: Ludw. Paar Karlsruhe.                                                                                                                                                                   |

# BISCHOFSWERDA (Sachsen)

| Lf.<br>Nr.   | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>seichen | Meister —                                                        | Gegenstand Eigent     | tmer              |              |
|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 1254<br>1255 |                     |                     | Kelch, bez. 1703.<br>Kirche in Schmölln.<br>Bautzen 1908 S. 281. | Bau- u. Kunstdenkm. F | H<br>Cönigr. Sach | 20<br>sen 32 |

### BLAUBEUREN (Württemberg)

| Lf.          | Heschau-        | Meister-  | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                               |  |  |  |
|--------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nr.          | zeichen         | zeichen   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 1256<br>1257 | Wappen-<br>bild | "I<br>AF" | »Kelch mit Girlanden. Auf der Unterseite: Zur Statt<br>Kirch Blaubeuren. Anno 1795. Zeichen Blau-<br>beuren und I, «<br>Kunst- und Altertumsdenkm. Würstemberg 4 I 1914 S. 375. |  |  |  |

### BLECKEDE (Hannover)

Siehe Bemerkung oben unter Bevensen Nr. 1234.

### **BOCHOLT** (Westfalen)

| Lf.<br>Nr. | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1258       | Meckenem, Vater des Israhel von Meckenem, 1457 der einzige<br>Goldschmied in Bocholt. Geisberg, Anfange des deutschen Kupfer-<br>stichs (1910) S. 115 f.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1259       | Israhel von Meckenem, Kupferstecher und Goldschmied, Sohn des obigen Meisters. Geb. in den vierziger Jahren. Um 1457 kommt er mit seinem Vater nach Bocholt, kehrt dorthin 1475 von der Wanderschaft zurück und läßt sich als selbständiger Goldschmiedemeister nieder. Gest. 10. November 1503 in Bocholt. Geisberg a. a. O. S. 122 ff, der ihm folgende Goldschmiedearbeiten zuschreibt: |
|            | <ul> <li>a) Agnus-Dei-Kapsel. 1470. NatMus. Munchen. Geisberg a. a. O. S. 124f. Taf. 70.</li> <li>b) Schützenkleinod der Gilde des hl. Hermetus aus dem Dorf Warbeyen (zwischen Kleve und Emmerich).</li> <li>Cluny-Museum Paris. Geisberg a. a. O. S. 125 Taf. 71.</li> </ul>                                                                                                             |

## BRAUNSBERG (Ostpreußen)

Vgl. E. v. Czihak, Die Edelschmiedekunst in Preußen I-III 1903-1908. Jos. Colberg, Ermländische Goldschmiede, Braunsberg 1907. Beides nicht exzerpiert.

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeitbestimmung                                                                                                                                                                                                          |                             | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeitbestimmung                          |  |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|--|
| 1260       |                     |                                                                                                                                                                                                                         | uzeichen<br>684             | 1262       | 穩                   | Beschauzeichen<br>um 1740.              |  |
| 1261       | a                   | Beschauzeichen<br>um 1740.                                                                                                                                                                                              |                             | 1263       |                     | Beschauzeichen<br>spät 18. Jahrhundert. |  |
|            |                     | Meister-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                     | М                           | eister — ( | Gegenstand -        | - Eigentümer                            |  |
| 1264       | Nr. 1262            | Haus-<br>marke                                                                                                                                                                                                          | Blumen g                    | etrieben   |                     | t Vögeln und großen<br>und 1684. H 13   |  |
|            |                     | Fraglich o                                                                                                                                                                                                              | b nach Bra                  | unsberg    | gehört:             |                                         |  |
| 1265       | Nr.1262?            | "H?" V<br>im Viereck                                                                                                                                                                                                    | ergoldeter<br>Nicolaikirche |            |                     | sancemotiven.                           |  |
| 1266       | Nr. 1263            | Febli Vergold. Pokal mit barockem Rankenwerk. H 22<br>Frauenkloster S. Andreas in Sarnen. Dürrer, B u. KDenkm. des Ki<br>Unterwalden, Beil. z. Anz. f. schweiz. Altertumskunde. N.F. B XVII S. 6<br>Nr. 10 Taf, XLI, 2. |                             |            |                     |                                         |  |

#### BRAUNSCHWEIG

Das Vorhandensein einer bedeutenden niedersächsischen Goldschmiedewerkstätte, etwa seit dem 11. Jahrh. und möglicherweise mit dem Sitz in Braunschweig, wird durch die Denkmäler des Welfenschatzes, welcher früher dem
Braunschweiger Dom gehörte (jetzt Wien-Penzing), wahrscheinlich gemacht.
Vgl. Neumann, Der Reliquienschatz des Hauses Braunschweig-Lüneburg, sowie
die Besprechung im Repertorium für Kunstwissenschaft 1891 S. 500 und die
Zusammenfassung von O. v. Falke in der Illustrierten Geschichte des Kunstgewerbes I (1907) S. 247.

| Lf.<br>Nr. | Arbeiten vor der Stempelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|            | Neumann nimmt etwa folgende Goldschmiede- und Kupferarbeiten,<br>die in die Zeit vor der Stempelung fallen, für Braunschweig in Anspruch :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 1267       | Romanisches Standkreuz aus vergold. Kupfer, auf Einflüsse von Dinant<br>zurückgeführt. Nr. 4. Abb. S. 104, 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 1268       | Drei Reliquienarme. Nr. 43-45. 1213. Jh. Abb. S. 264-266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 1269       | Getriebener und teilweise gravierter Oberdeckel des Plenars von 1326.<br>Nr. 39. Abb. S. 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 1270       | Turmförmiges, kupfervergold. Ostensorium. Nr. 70. 14. Jh. Abb. S. 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 1271       | Monstranz, vergoldete Bronze. Nr. 59. 1415. Jh. Abb. S. 287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 1272       | Kupferschmelz-Agraffe am Haupt des hl. Blasius. Nr. 42. Spät 14. Jh. Abb. S. 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 1273       | Gravierte Rückseite des Agnus Dei. Nr. 77. Spät 15. Jh. Abb. S. 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 1274       | Arm des hl. Babylas. Nr. 51. Um 1467. Abb. S. 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 1275       | Rückseite des tafelförmigen Reliquiars. Nr. 37. 1516. Jh. Abb. S. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|            | Außer den mehrfach zitierten B u. Kunstdenkm. des Herzogtums Braunschweig und dem Katalog der Ausstellung alter Goldschmiedewerke braunschweigischen Ursprungs oder Besitzes, Braunschweig 1906, vgl. auch Chr. Scherer, Die Goldschmiedeausstellung im Herzogl. Museum 1906 in > Braunschweigisches Magazin < 1907 S. 73 ff. Diese Literatur ist von mir durchaus nicht systematisch verarbeitet. Zu den Feststellungen der späteren Meister und ihrer Arbeiten dienten mir |  |  |  |  |  |

der Güte des Herrn Dr. Mack, Stadtarchivar in Braunschweig, verdanke.

Bestimmungen über Stempelung.

hauptsächlich die Exzerpte aus Braunschweiger Archivalien, welche ich

Unde wat de goltsmede also makeden, dat scholden ore mestere tekenen.

Wilkur des gemeinen Rates 1395, Handschrift im Stadtarchiv zu Braunschweig. Thom dridden j. e. w. [juwe (= eure, Ew.) erbare wisheiten] vor gudt ansehen, dat henforder dat sulver, wen idt gemaket is, mit j. e. w. laswen (Löwen) und des meisters marck scholde vorteickent werden, . . . .

Entwurf einer Goldschmiedeordnung vom 17. Juli 1556, Handschrift im Stadtarchiv zu Braunschweig.

Zum dritten soll hinfurder alles silber, so verarbeitet, mit des Erbarn Rats und des meisters wapen und zeichen getzeichnet werden. Goldschniedeordnung vom 30. November 1562, Handschrift im Stadturchiv zu Braunschweig.

| l.f.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                        | Zeitbestimmung                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1276        | Nach Sick.<br>Vielleicht<br>aber<br>Schildform<br>Nr. 1278 | Beschauzeichen Ende des 16. Jahrhunderts.<br>Sick, Notice sur les ouvrages en or et en argent dans le nord<br>Kopenhagen 1884 Nr. 50. |
| 1277        | 8                                                          | Beschauzeichen 16.—17. Jahrhundert.                                                                                                   |

.... Der Goldschmied soll .... auf alle von ihm verfertigte Arbeit, .... sein Zeichen schlagen, auch durch den Altmeister des Ortes .... das Wappen der Stadt, da er wohnet, mit der Jahrzahl, welche in dem Stempel des Rathswappens mit begriffen sein soll, allemal aufschlagen lassen.

Taxordnung von Braunschweig-Lüneburg 1646 Art. 32. Berlepsch in Chronik der Gewerke Bd. III S. 281.

Diese Bestimmung, die eine Jahreszahl im Beschauzeichen verlangt, scheint in den ganzen braunschweig-lüneburgischen Landen nicht befolgt worden zu sein, dagegen führt man später einen Jahresbuchstaben ein. Vgl. übrigens auch Bremen.

|      | Beschau-<br>zeichen | Zeitbestimmung                                 | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen      | Zeitbestimmung             |
|------|---------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1278 |                     | Beschauzeichen<br>17. Jahrhundert.             | 1282       | Nach Meier               | Beschauzeichen<br>um 1690. |
| 1279 | E                   | Beschauzeichen zweite<br>Hälfte des 17. Jahrh. | 1283       | N. Siebern               | Beschauzeichen<br>um 1695. |
| 1280 | S Nach Meier        | Beschauzeichen<br>um 1680—1690.                | 1284       | 20                       | Beschauzeichen             |
| 1281 |                     | Beschauzeichen<br>Ende 17. Jahrhundert.        | 1285       | Nach Meier<br>Nach Meier | um 1695—1700.              |

.... die Ehrliche Gilde dero Zeichen Puntzen, |: worin der Löwe geschnitten und zur Zeichnung der Arbeit von langen Zeiten her verordnet ist : | den beeydigten Gildemeistern anvertrauet (ist) ....
Ordnung der Goldschniedegilde zu Braunschweig 1701 April 15 Art. 33. Handschrift im Stadtarchiv zu Braunschweig.

| l.f.<br>Nr. | Reschan-<br>seichen | Ze                   | ithestimmung                                         | Lf.<br>Nr.          | Beschau-<br>zeichen                      | Zeitbestimmung                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1286        | Be Nach Meier       |                      | chauzeichen<br>um 1705.                              | 1289                | Nach Meier                               | Beschauzeichen                                                                                                                                      |
|             |                     |                      |                                                      | 1290                | Nach Meier                               | um 1750.                                                                                                                                            |
| 1287        |                     |                      | chauzeichen                                          | 1291                | ()<br>Nach Meier                         | Beschauzeichen<br>um 1770                                                                                                                           |
| 1288        | 8                   | Anfang               | des 18. Jahrh.                                       | 1292                | ohne Maß                                 | Beschauzeichen<br>um 1790—1800.                                                                                                                     |
|             | Verwen              | dung ni              |                                                      | es is               | t denselb                                | at die Zeit der amtlichen<br>en die Zeitangabe bei-<br>Stücken ergibt.                                                                              |
| 1293        | - "А                | ", Jahre             | sbuchstabe<br>1698-1710                              | 1300                | Nach 1                                   | Jahresbuchstabe                                                                                                                                     |
| 1294        | "B                  | 44                   | , 1700-1722                                          |                     | .vaen e                                  |                                                                                                                                                     |
| 1295        | "C                  | "                    | , 1710                                               | 1301                | "P                                       | ,, 1783                                                                                                                                             |
| 1296        | "D                  | 44                   | , 1712-1730                                          | 1302                | "Q                                       | ., 1777-1799?                                                                                                                                       |
| 1297        | "E                  |                      | , 1716-1730                                          | 1303                | "R                                       | " " 1765                                                                                                                                            |
| 1298        | "F                  |                      | " früh 18. Jh.                                       | 1304                | "S                                       |                                                                                                                                                     |
| 1299        | "H                  | 66                   | , 1737                                               | 1305                | "T                                       | ,, 10001                                                                                                                                            |
| 1306        | Nr. i               | (ach Meier<br>abgebi | Petrikirche Jerr<br>Braunschweig                     | cheim I<br>I, P. J. | Kreis Helmst<br>Meier, Krei              | inschr. u. 1577. H 20<br>edt. Bau- u. Kunstdenkmäler<br>is Helirstedt S. 353. Knauf<br>nschweig 1906, Kat. Nr. 170.                                 |
| 1307        | Nr.i                | E Iach Meier         | Braunschweig 1                                       | sdorf K             | reis Braunsc<br>Meier, Krei              | ift (1613). H 23<br>hweig. Bau- u. Kunstdenkm.<br>s Braunschweig S. 263. Aus-<br>1906, Katalog Nr. 118.                                             |
| 1308        | Nr. 1276            |                      | Pferd nach<br>Schloß Rosenbe<br>Sick, Notice etc., K | dem l               | Ringe stee<br>enhagen. Il<br>gen 1884 Nr | uppe, Christian IV. zu<br>chend. 1595/96.<br>lustrierter Führer S. 18 u. Abb.<br>50 (vgl. S. 18 u. 19), teilt die<br>cher die Initialen HB zu lesen |

| Lf.<br>Nr. | Reschau-<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1308       |                     | sind. Vielleicht deuten sie auf Heinrich Beust, der nach Nyrop, Dansk<br>guldsmedekunst S. 41, ein von Christian IV. beschäftigter Braunschweiger<br>Goldschmied ist. Es scheint mir diese Vermutung mehr für sich zu haben,<br>als die von mir früher im Kunstgewerbeblatt 1886 S. 172 ausgesprochene. |
| 1309       | Nr. 1277            | BB Vergoldeter getriebener Pokal mit Deckel. H 31,3 National-Museum Budapest. Silberausstellung Budapest 1884.                                                                                                                                                                                          |
| 1310       | Nr.?                | Weißsilberner Kelch mit sechsseitigem Fuß. Stifter- inschrift von 1615 H 19 Kirche in Glentorf Kreis Helmstedt. Pau- und Kunstdenkmäler Braunschweig I S. 248.                                                                                                                                          |
| 1311       |                     | SB Wohl Samuel Becker, nachweisbar 1566—1601.  Ausstellung im Museum Braunschweig 1906, Katalog Nr. 17.                                                                                                                                                                                                 |
|            | Nr.?                | ? a) ›Kelch, spätgotisch, 1589 gestiftet, mit drei email-<br>lierten Wappen am Fuß.« H 22,5<br>Katharinenkirche Braunschweig. Ausst.i. Mus. Braunschweig 1906, Kat. Nr. 17.                                                                                                                             |
|            | Nr. 1277            | muschel gebildet. ABB. TAF 27. H 26,5<br>Museum Kassel. v. Drach, Ältere Sülberarbeiten zu Kassel 1888 Taf. XI.                                                                                                                                                                                         |
|            |                     | Wahrscheinlich von demselben Meister:                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr.?                | c) Vergoldetes Trinkgefäß in Gestalt eines Hahnes, aus einer<br>Nautilusmuschel gebildet. H 32<br>Grünes Gewölbe Dresden. Führer 1915 S. 96 III 153.                                                                                                                                                    |
| 1312       |                     | Wahrscheinlich Adam Höppener (Hoepner Nach Meier oder Hoppen), Meister 1607,08, erwähnt 1633.                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nr.?                | a) Vergoldeter Kelch mit Inschrift und 1616. H 21 Kirche in Lucklum Kreis Braunschweig. Bau- und Kunstdenkmäller Braunschweig II, P. J. Meier, Kreis Braunschweig S. 85.                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | b) Kelch mit Wappen, Inschrift und 1624. H 18 Kirche in Kremlingen Kreis Braunschweig. A. a. O. II 62. Zwei weitere Stücke nachweisbar.                                                                                                                                                                 |
| 1313       |                     | Adam Wegener, Meister 1644, erwähnt 1647, oder Adam Wagner, erwähnt 1675—1681. Vielleicht ein und dieselbe Person.                                                                                                                                                                                      |
|            | Nr.?                | a) Deckelkanne. H 26                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                     | Kirchein Lucklum Kreis Braun-chweig. B. u. KDenkm, Braunschweig II S.85.                                                                                                                                                                                                                                |

| Lf.<br>Nr. | Reschau-<br>zeichen | Meister- reichen Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1313       | fehlt               | b) Ziervergoldeter Kelch mit Inschrift und 1651. H 21<br>Kirche in Bortfeld, Kreis Braunschweig. A. a. O. II 256.<br>Weitere neun Arbeiten, teilweise mit Jahreszahlen von 1652<br>bis 1694. Bau- und Kunstdenkmäler Braunschweig I, II und III.                                                      |
| 1314       | Nr.?                | "FB" Weißsilberne Hostienbüchse mit getriebenen Blumen,<br>graviertem Wappen u. Initialen. 17. Jahrh. Dm 8,5<br>Kirche in Glentof Kreis Helmstedt. Bau- und Kunstdenkmäler Brauu-<br>schweig 1 248. Ausstellung Museum Braunschweig 1906 Nr. 138, wo das<br>Stuck Friedrich Boden zugeschrieben wird. |
| 1315       |                     | BK Berendt Knop(f), Meister 1649/50, erwähnt 1686.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr.?                | a) Taufschüssel mit breiten Rippen. Wappen, Stifter-<br>inschrift und 1670. Dm 71<br>Hauptkirche Wolfenbüttel. Bau- u. Kunstdenkmäler Braunschweig III 1, 66.<br>Ausstellung im Museum Braunschweig 1906, Katalog Nr. 220.                                                                            |
|            | Nr.?                | b) Vergoldeter Kelch. 1685. H 17 Ordenskirche Stipplingenburg Kreis Helmstedt. A. a. O. I 284.                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 1279            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1316       | Nr. 1279            | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr.?                | b) Vergoldeter Kelch mit Stifterinschrift von 1670. H 20,5<br>Kirche in Rautheim Kreis Braunschw. B. u. KDenkm. Braunschw. II 117/18.                                                                                                                                                                 |
|            | Nr.?                | c) Teilvergold. Abendmahlskanne mit grav. bibl. Darstellung.  Johanniskirche Wolfenbüttel. B. u. K. Denkin. Braunschw. III 96. H 27                                                                                                                                                                   |
| 1317       | Nr. 1279            | Teilvergoldeter konischer Becher mit naturalisierten Blumen graviert. 1890 Karl Offermann Köln. H 9,5                                                                                                                                                                                                 |
| 1318       |                     | "ZB" Zacharias Boden, Meister 1667/68, erwähnt 1719.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr.?                | in langitichem Vierpaß  a) Vergoldeter Kelch, gestiftet 1694. H 25 Walpurgiskirche Helmstedt. B u. KDenkm. Braunschweig 179.                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. ?               | b) Vergoldeter Kelch. H 19,5<br>Kirche in Erkerode Kreis Braunschweig. B u. KDenkin. Braunschw. II 29.                                                                                                                                                                                                |
| 1319       |                     | "IW" Joh. Wagner, tätig 1678—1693.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 1280            | Weißsilb. Kanne, barock, m. Ausguß u. Inschr. H 14,5<br>Kirche in Holzminden, B. u. K. Denkin, Braunschw. IV 1907 S. 416.                                                                                                                                                                             |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1320       | Nr.?                | "B<br>IB" Wahrscheinlich Johan Baltzar Bock(e)len,<br>im Kleeblatt Meister 1689/90, erwähnt 1729/30.<br>Hostienbüchse von 1704 mit dem Jahresbuchst. A. L 13<br>Pfarrkirche Königslutter, Kreis Helmstedt. B.·u. KDenkin. Braunschw. I 233.<br>Weitere Arbeiten nachweisbar.                   |
| 1321       | Nr. 1282            | Kelch u. Patene, barock, mit Inschr. u. 1691. H 23 Kirche in Lesse. B u. K. Denkm. Braunschweig III 2 S. 339. Nach Meier                                                                                                                                                                       |
| 1322       | Nr. 1284            | a) Vergoldeter Kelch, barock, H 21 Kirche in Linden. B u. KDenkm. Braunschweig III 2 S. 67.                                                                                                                                                                                                    |
| 1323       | Nr. 1283            | b) Vergoldete Patene mit Inschrift von 1694. Kirche in Apelern. B. u. K. Denkin. RegBez. Kassel III S. 27. Sieben weit. Arbeiten, teilw. m. den Jahreszahlen 1668, 1696 u. 1697 in Bau u. Kunstdenkmäler Braunschweig II u. III.                                                               |
| 1324       | Nr.?                | Wahrscheinlich Andreas Seitz, Meister 1691/92, erwähnt 1709.  Ovale Hostiendose mit getriebenen großen Blumen. L 12  Kirche in Vallstedt. B. u. KDenkmäler Braunschweig II S. 300 Fig. 117.                                                                                                    |
| 1325       | Nr.?                | Sieben weitere Stücke nachweisbar.  "AR" Wahrscheinlich Andreas Ropenack. Meister im Oral 1695—1697, erwähnt 1722.  a-b) Mit dem Jahresbuchstaben B.  Zwei vergoldete Kelche. H 19 u. 22  Kirche in Lehre, Kreis Braunschweig. B u. KDenkm. Braunschweig II 68.  Weitere Arbeiten nachweisbar. |
| 1326       | Nr. ?               | Vielleicht Ludewich Spitta, Meister 1699, 1701?<br>erwähnt noch 1762.<br>a) Mit dem Jahresbuchstaben A.<br>Vergold. Kelch mit Initialen, graviertem Wappen und 1704.<br>Stephanskirche Helmstedt. Bu. KDenkm. Braunschweig 172. H 26,5                                                         |
|            | Nr. 1288            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1326       |                     | Weitere Arbeiten mit derselben Meistermarke in Bau- und Kunst-<br>denkmäler Braunschweig Bd. I, II und III passiin, sowie im Katalog der<br>Ausstellung in Museum Braunschweig 1906 passin.                                                                                                                                      |
| 1327       |                     | Herman Georg Mirus, Meister 1699. Mit dem Jahresbuchstaben E.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. ?               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. :               | Weißsilberner Kelch. H 26,5<br>Kirche? in Dunsen, Kreis Holzminden. Geft. Mitteilung von Herrn Prof.<br>P. J. Meier Braunschweig.                                                                                                                                                                                                |
|            |                     | Weitere Arbeiten, teilweise mit der Jahresbezeichnung 1720,<br>1728 und 1729, nachweisbar.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1328       | Nr. 1286            | Vergold. Kelch, barock, mit Inschr. u. 1704. H 24 Kirche in Nenndorf. B. u. KDenkm. RegBez. Kassel III S. 77. Nach Meier                                                                                                                                                                                                         |
| 1329       |                     | "M Vielleicht Georg Matthias Eimbke, Meister 1709,<br>im Dreisas heiratet 1712, erwähnt 1727.                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr.?                | a) Hostiendose, gestiftet 1712. Dm 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Nr.?                | <ul> <li>b) Mit dem Jahresbuchstaben D. Weißsilberner Löffel.<br/>Kirche in Oelper, Kreis Braunschweig. B. u. K. Denkm. Braunschweig II 108.</li> <li>Weitere Arbeiten mit derselben Meistermarke nachweisbar.</li> </ul>                                                                                                        |
| 1330       | Nr.?                | Gottfried Johan Boden, Meister 1709.  a-b) Mit dem Jahresbuchstaben B.  Zwei Altarleuchter mit getriebenen Ranken und Blättern Wappen, Inschrift und 1722.  Kirche in Wendhausen, Kr. Braunschw. B. u. K. Denkm. Braunschw. II 232.  Weitere Arbeiten, teilweise mit den Jahreszahlen 1716(?), 1729.  1746 und 1757 nachweisbar. |
| 1331       |                     | "WG" Wilhelm Gravenhorst, Meister 1709, crwähnt<br>im Oval 1726 (1743?).                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr.?                | Patene von 1727 mit dem Jahresbuchstaben D. Kirche in Stöckheim, Kreis Braunschweig. Bu. KDenkin. Braunschw. II 203                                                                                                                                                                                                              |
| 1332       |                     | "M" Conrad Nikolaus Hasse, Meister 1713, erwähnt im Dreipaß 1733.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nr.?                | Weißsilb. Kelch, gestift. 1717, mit dem Jahresbuchstaben D<br>Kirche in Hemkenrode, Kreis Braunschw. Bu. KDeakm. Braunschw. II 39                                                                                                                                                                                                |

| Lf.<br>Nr. | Reschau-<br>reichen | Meister-<br>zeichen       | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                            |  |
|------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1333       | Nr. 1290            | Nach Meier<br>ohne Maß    | Heinr. Julius Walkerding, nachweisbar 1740-72.  Mit d. Jahresbuchst. K. Nr. 1300. Kelch. H. 20,5  Kirche in Kaierde. B. u. K. Denkm. Beaunschweig V. S. 462. |  |
| 1334       | Nr.?<br>Nr.?        | & Kirche                  | a) Teilvergoldete Hostiendose und<br>b) Patene mit Inschrift und 1745. Dm 13,2<br>in Nenndorf. Bau- und Kunstdenkmäßer Braunschweig III S. 77.               |  |
| 1335       | GG                  |                           |                                                                                                                                                              |  |
| 1336       | Nr. 1292            | ohne Maß                  | Johann Baltasar Meyer, Meister 1771, erwähnt 1794, oder Johann Burchard Mühe, Meister 1791. Mit dem Jahresbuchstaben Q. Leuchter. H 23Rat Lessing Berlin.    |  |
|            |                     |                           | ußerdem sind unter anderen noch die folgenden<br>bekannt, von welchen Werke erhalten sind:                                                                   |  |
| 337        |                     | "ICS"<br>im Oyal          | Joachim Conrad Schmey, Meister 1721, erwähnt 1769.                                                                                                           |  |
| 338        |                     | "ZU<br>Z"                 | Zacharias Ulrich Zuckschwerdt, Meister 1728, erwähnt 1753.                                                                                                   |  |
| 339        |                     | "IL<br>M"<br>imHerzschild | Johann Ludwig Meyer, Meister 1741? erwähnt bis 1771.                                                                                                         |  |
| 340        |                     | "RGS"                     | Reinhold Gottfried Spitta, Meister 1743 † 1768.                                                                                                              |  |

### BREDSTEDT (Schleswig-Holstein)

Lſ.

Meister - Gegenstand - Eigentümer

1341 "JOH. HUEP" Johan Huep, geb. 1630, heiratet 1677 † 1712.

a) Kelch mit sechsteiligem Fuß. Laurentiuskurche Langenhorn, Kreis Husum. Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schlewig-Holstein I 474.

Vermutlich von demselben Meister:

b) Krankenkelch (1683). Nikolaikirche Bordelum, Kreis Husum. A. a. O. I 439.

### BREMEN

In den Kunstdenkmälern der Provinz Hannover V, Reg. Bez. Stade 1908 sind viele Bremer GS-Arbeiten unter Wiedergabe von Stadt und Meisterzeichen aufgezählt. Ich habe dem Buch nur einige Beschauzeichen entnommen.

Die Bestimmungen über Goldschmiedestempelung in Bremen lassen sich vorläufig mit den erhaltenen Beschauzeichen nicht in Einklang bringen. Es bleibt mir daher nichts anderes übrig, als die Verordnungen nach Focke wiederzugeben und die Beschauzeichen ohne Zusammenhang mit den Schriftquellen, soweit es möglich ist, chronologisch zu ordnen. Vgl. übrigens auch Braunschweig S. 270.

1633... wurden, wie es scheint, ... die Arbeiten nach erfolgter Prüfung mit dem Ratsschlussel, darinnen die Jahrahl des Jahres mit in stehen soll, gezeichnet, später sollte man die beschaute und probirte Arbeit mit einem absonderlichen Bremer Schlüssel signirens....

1664... Auf 13 löthige Silberarbeiten solle der Stadt Wappen und die Jahreszahl der Verfertigung geschlagen werden.

1683 . . . »baten die Goldschmiede . . . jedem Meister zu gestatten, selber den Schlüssel auf seine Arbeiten zu schlagen Der Rath gab nacht.

1816 »wurde . . . gestattet . . . . 12 löthiges Silber zu verarbeiten mit der

Anweisung . . . mit dem Gehaltsstempel und dem Schlüssel zu bezeichnen«.

J. Focke, Bremische Werkmeister aus älterer Zeit, Bremen 1890 S. X und XI.

| Lf.<br>Nr. | Heschau-<br>reichen  | Zeitbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Zeitbestimmung                       |  |  |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1342       | 8                    | Beschauzeichen 17. Jh                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1347     | Nach<br>KDenkm.     | Beschauzeichen<br>um 1700.           |  |  |
| 1343       | Nach<br>K - Denkm.   | Beschauzeichen<br>um 1650.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1348       | Nach<br>K. Denkm.   | Beschauzeichen<br>um 1720.           |  |  |
| 1344       | Nach<br>KDenkm.      | Beschauzeichen um 1600.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1349       | Nach<br>KDenkm.     | Beschauzeichen<br>um 1750.           |  |  |
| 1345       | Nach<br>KDenkm       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1350       | Nach<br>KDenkm.     | Beschauzeichen<br>um 1800.           |  |  |
| 1346       |                      | Beschauzeichen<br>17.—18? Jh.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1351       | KI Y                | Beschauzeichen 19 Jh.                |  |  |
|            |                      | Meister-<br>zeichen M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eister —   | Gegenstan           | d — Eigentümer                       |  |  |
| 1352       | Nr. 1342             | Pokal. Rüstkammer                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Moskau.    | Katalog             | H 57.7<br>Filimonow II 1884 Nr. 926. |  |  |
|            | Nr. 1346<br>Nr. 1346 | 5 E3 a) Pokal. H 33.3                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                     |                                      |  |  |
| 1354       | Nr. 1346             | 1777                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                     |                                      |  |  |
| 1355       | Nr. ?                | "B" Teilvergold. konischer Zunstbecher der Schlosser u. Schmiede mit später gravierten Wappen, Kränzen, Girlanden u. 1786. Bezeichnet: "Dan. Alb. Ernsting sculp." (geb. 1750, in Bremen seit 1780 † 1820). H 25,6 Gewerbe-Museum Bremen. Mitteilungen des Gewerbe-Museums II 1887 Nr. 1 S. 1-5 mit Abb. |            |                     |                                      |  |  |
| 1356       | Nr. 1350             | Nach Kirche in Rhade. K. Denkm. der Prov. Hannover V S. 206,                                                                                                                                                                                                                                             |            |                     |                                      |  |  |
|            | Nr. 1351             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |                                      |  |  |

| I.f.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1358        | 0                   | M. H. Wilkens, Gründer der Firma M. H. Wilkens<br>& Söhne, 1782—1869. »Die Firma führte einen Halbmond.                                                                                                   |
| 1359        | 7                   | Als dieser in den Reichs-Silberstempel aufgenommen wurde,                                                                                                                                                 |
| 1360        | ×                   | entstand die neue Fabrikmarke, die >Balancierpressec, wohl<br>eine Erinnerung an die frühere Eigenschaft der Firma als<br>Münzstätte des bremischen Staates. Wilkens, Silberpresse 1 1919 Dezembernunmer. |

#### BRESLAU

Auf erschöpfendem urkundlichen Material ist Erwin Hintze: Die Breslauer Goldschmiede, Breslau 1906, aufgebaut, im folgenden einfach Hintzes zitiert. Es konnte nicht meine Aufgabe sein, die 200 Stempel, die Hintze mustergültig mitteilt, zu wiederholen oder die 800, ja mit Lesarten, Gesellen und fremden Meistern fast 1800 Namen zu exzerpieren. Ich habe mich in der Hauptsache darauf beschränkt, nur diejenigen Meister, Werke und Marken mitzuteilen, die mir durch eigene Aufnahmen bekannt oder durch die Abbildungen bei Hintze einem größeren Kreise zugänglich gemacht worden sind. Für das Faksimile und die Deutung der Marken konnte ich mich in den meisten Fällen auf Hintze stützen. Vgl. die Besprechung seines Buches von E. W. Braun in Kunst u. Kunsthandw. 1906 526 ff. und v. Czihak im Kstgew-Bl. 1907 125 ff. sowie Hintze und Masner, Goldschmiedearbeiten Schlesiens, Breslau 1911.

Unter der Überschrift 'Gefaße und Geräte aus geschichtlicher Zeit vor Einführung der Stempelung« hat der Katalog der Ausstellung von Goldschmiedearbeiten im Schlesischen Museum für Kunstgewerbe und Altertümer in Breslau 1905 eine Gruppe von 120 Stücken zusammengestellt, von welchen ein Teil in Breslau entstanden sein wird. Vgl. auch Hintze und Masner Taf. 1-15.

Einen der wichtigsten Gegenstände, das Dorotheen-Reliquiar von ca. 1425, Katalog Nr. 125, hat Erwin Hintze in <sup>3</sup>Schlesiens Vorzeit<sup>1</sup> N.F. II 59 ff. mit geistreicher, wenn auch nicht zwingender Stilkritik für Ofen in Anspruch genommen. Vgl. die Abb. in Hintze und Masner Taf. 4.

Die Emaillierung an der Krone der hl. Dorothea ist zum Ausgangspunkt einer Breslauer Drahtemailschule gemacht worden, welcher etwa zehn der zahlreich vorhandenen Kelche mit Drahtemail zugeschrieben werden; davon befinden sich sechs in Breslau und je einer aus Knittelfeld (Steiermark), jetzt bei Morgan, New York, Preiskretscham (Gleiwitz), Pelplin (Reg.-Bez. Danzig) und in Wien beim † Baron Nathaniel (?) v. Rothschild. Vgl. auch Hintze und Masner, Goldschuiedearbeiten Schlesiens S. 4 mit Abb.

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gege                                                                                                                                        | bnasen                  | - Eigent                        | limer                                                                                                    |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1361       | Geff. Mitt.<br>von Hintze                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stempelung ist die Fas<br>Museum für Kunstgewe<br>dem Augsb. Beschauzeic                                                                    | sung<br>rbe B<br>hen äl | am Hed<br>Ireslau.<br>nnelt, pa | bisher noch unerklärter<br>lwigskrüglein im Schles,<br>Der eine Stempel, der<br>ßt nicht zu dem, was wir |  |  |  |
| 302        | von Augsb. Stempelung wissen, auch die Hausmarke ich in Augsburg nicht finden. Abgeb. bei Hintze u. M. Taf. LIX, wo auf verwandte Augbs. Arbeiten hingewiesen                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                         |                                 |                                                                                                          |  |  |  |
| 363        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hintze mögen auch die folg<br>ld. Pazifikale in Form ein                                                                                    |                         |                                 |                                                                                                          |  |  |  |
| 303        | inso                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chrift von 1374.  Stiftskirche Liebenthal, Kr. Leten Schlesiens 1911 S. 2 und T                                                             | owenbe                  |                                 | H 42,3                                                                                                   |  |  |  |
| 364        | Pazifikale in Form eines Stehkreuzes. Fuß aus vergoldetem Kupfer,<br>Kreuz aus vergoldetem Silber. Mit S*ifterinschrift. H 51<br>Kath. Pfartkirche Peiskretscham O.S. Katalog der Ausstellung von Goldschnied-<br>arbeiten schlesischen Urspranges oder aus schlesischen Beitze. Breslau. 1905 Nr. 130. |                                                                                                                                             |                         |                                 |                                                                                                          |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beschauzeichen.                                                                                                                             |                         |                                 |                                                                                                          |  |  |  |
|            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erörterungen über den Anfang einer Stempelung finden ihren                                                                                  |                         |                                 |                                                                                                          |  |  |  |
|            | Ausdruck in einer Anfrage des Rates von Breslau an den Rat von                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                         |                                 |                                                                                                          |  |  |  |
|            | Nürnberg, welcher unterm 28. Juni 1516 das Wesen der Nürnberger<br>Stempelung dartut. Vgl. unten s. v. Nürnberg.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                         |                                 |                                                                                                          |  |  |  |
|            | 1532 werden die Barren mit der stadt gemercke gezeichnet. Liber definitionum 1 152-154. Breslau, Stadurchiv. Eine Stempelung der ausgestührten Goldschmiedearbeiten wird                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                         |                                 |                                                                                                          |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bald darauf eingeführt:                                                                                                                     |                         |                                 |                                                                                                          |  |  |  |
|            | das sy<br>mayste<br>zayche                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1539 bestimmen die Arti<br>lber viersechn lott fein<br>er neben dem W der ste<br>enn daneben schlagen soll<br>.iber definitionum I 184—185. | haldt<br>idt si         | durcha<br>aychen                | us, vnnd das auch ider<br>auch sein gemerck vnd                                                          |  |  |  |
|            | Beschau-<br>reichen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zeitbestimmung                                                                                                                              | Lf.<br>Nr.              | Beschau-<br>zeichen             | Zeitbestimmung                                                                                           |  |  |  |
| 365        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beschauzeichen                                                                                                                              |                         |                                 | Beschauzeichen                                                                                           |  |  |  |
| . 505      | Hinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | von (1539) 1542 bis 1553.                                                                                                                   | 1368                    | Hintre                          | Mitte 17. Jh. Hintze Taf. II Nr. 5 ca. 1645 bis ca. 1655.                                                |  |  |  |
| -          | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beschauzeichen<br>von 1553 bis früh 17. Jh.                                                                                                 | 1369                    | W                               | Beschauzeichen<br>zweite Hälfte des 17. Jh                                                               |  |  |  |
| 1366       | Hintee                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                         |                                 | zweite mante des 17. Jn                                                                                  |  |  |  |
| 1366       | Hintre                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beschauzeichen<br>früh 17. Jh.                                                                                                              |                         | Hinze                           | bis nach 1721.                                                                                           |  |  |  |

| 1371 | "W"                                                                                   | Falsches Beschauzeichen um 1687.  1687: mit einem frembden W beseichnete(s) silber, so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                       | doch die hiesige W-probe gar nicht hat, soll in Breslau nicht mehr eingeführt werden.  Liber definitionum IX 239 b-240a. Hintze S. 198 Nr. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | arbeite su ein nebens hiesige alsz s I stand mung wende Es wi Bressl zvie nii seichen | in 1677 wurde gestattet, auch 12- und 13 lötiges Silber zu veren, aber es Sol die arbeit von diesem (geringhaltigen) silber einem kenn- und mercklichen unterscheide dess virsehenlötiger ist dem probirstiche mit einem absonderlichen puntsen ohne dasz istadt-W und zwar ohne unterscheid, ob selbte gleich mehr wölflötig, auf einerley art und weise gezeichnet werden. Aber dehnitionum IX 45-46b. Hinte S. 19 und 196 Nr. 31.  Dieses Zeichen für geringhaltige Ware von 12 und 13 Lot bein dem Johanneskopf, der zugleich mit dieser neuen Bestimoder wenigstens bald nach derselben für die Stempelung vertworden ist. 1687 ist er schon seit einiger Zeit in Gebrauch. In dausdrücklich gestattet, nebenst dem 14 lötigen silber, als ausschen ordinar-proba, auch auf begehren und bestellen 13-löthiges cht weniger zum verkauf 12-löthiges silber unter dem biszherigen in des johanneshaubts verfertligen zu dürfen. |
| 1372 |                                                                                       | Beschauzeichen, welches nach Hintze Taf. II in 19 verschiedenen<br>Variationen vorkommt. Ende des 17. Jh. bis 1842.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 373  | Histor                                                                                | Beschauzeichen für 13 lötiges Silber. Nach Hintze S. 19 wurde<br>es etwa seit 1710 benutzt, jedenfalls bis 1795, denn nach<br>einem Typus dieses Jahres gibt Hintze Taf. II Nr. 28 seine<br>Abbildung, welche wir hier nebenstehend wiedergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 374  | Johannes<br>kopí, 13<br>u. Jahreszahl                                                 | >Seit 1721 schnitt man eine Zeitlang außerdem bei den<br>13 lötigen Silberarbeiten neben der "13" in den Stempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 375  | <b>©</b>                                                                              | noch die Jahreszahl ein.« Hintze S. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                       | Beschauzeichen seit 1843.<br>Hintze S. 19 und Taf. II Nr. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Der Rat berichtet an das Königl. Oberamt unterm 31. Oktober 1716, daß zu dem Beschauzeichen itzo auch zu noch mehrer verhättung alles unterschleifs annoch ein besonderer buchstaben durch den Zeichenmeister dazu geschlagen wurde. Hinte S. 202 Nr. 47.

| Lf.<br>Nr. |                     | Zeitbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lf.<br>Nr.                                                                                                              | Zeitbestimmung                                |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1377       |                     | Jahresbuchstabe nach<br>Hintze 1710-1712.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1383                                                                                                                    | Jahresbuchstabe nach<br>Hintze 1758-ca.1760.  |
| 1378       | F                   | 1 mile 1/12-1/21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1384                                                                                                                    | Jahresbuchstabe nach<br>Hintze ca. 1761-1776. |
| 1379       | 8                   | Jahresbuchstabe nach<br>Hintze 1721-ca.1727.<br>Jahresbuchstabe nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1385                                                                                                                    | Jahresbuchstabe nach<br>Hintze 1776-ca 1791.  |
| 1380       | Him                 | Hintze ca. 1727-1737.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1386                                                                                                                    | Jahresbuchstabe nach<br>Hintze 1839-1849.     |
| 1382       | 6                   | Jahresbuchstabe nach<br>Hintze 1746-1758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1387                                                                                                                    | Jahresbuchstabe nach<br>Hintze 1849-1861.     |
|            | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen Meis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ter — Ge                                                                                                                | genstand — Eigentümer                         |
| 1388       | Nicht<br>vorhanden  | lichkeit seines bischbechers (siehe unt a) Sogen. »Brieger Becel Brieg im Jahre 1538 auf die Hochzeit ve emailliert in den Fobenen figuralen Darst Medaillen und der M. 10.44 of VS. FECT.  In der Gestalt, in Baron Karl v. Rothschiwar er durch mehrfache sowie Erweiterung der Zustand verändert, in der Budapester Silberau Inschrift ist schwer zu hat man Frantz Bari S. 40), oder Wentzel G. | Stempeen) nachere, wedem Herehrt wormen dellungen leilungen welcheld in I Ergänz Emaill welchen entziffer tel, Me oldse |                                               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1388       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ein Monogramm, sondern nur eine Hausmarke erkennen wollen. Es sind aber sicher Initialen und gehen auf den ausführenden Goldschmied VA oder AV, während in der Inschrift der entwerfende Meister genannt sein mag. ABB. TAF. 28 u. 29. † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885. Silberausstellung Budapest 1884, Katalog harmadik terem S. 151 Nr. 5, mit Abbildung S. 154. Palaky, Molinier und Radsisca, Chefsed'ceuvre d'orfèvrerie à l'exposition de Badapest 1884. S. 97 - 100 nebst Talet. H. Latsch, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien II 297. Hintze, Die Breslauer Goldschmiede, Breslau 1906 S. 40a. Wernicke in der Schlesischen Zeitung vom 26. Juli 1890. v. Crihak im Kunstgewerbeblatt 1906 S. 125. |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die folgende Marke ist der obigen sehr ähnlich, aber sie hat einen etwas anderen Duktus und scheint etwas größer zu sein. Immerhin könnte das folgende Stück, das ganz glatt gearbeitet ist, von derselben Hand sein wie das obige, ungemein reich verzierte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1389       | Nr. 1365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | b) Sogen. Riebischbecher, vergold. glatter konischer Becher mit eingelassener Medaille von 1530 auf Heinrich Riebisch und seinem Wappen sowie Stifterinschr. v. 1542. Sehles. Mus. für KstGew. Breslau. H 16,5 Vgl. Hintze S. 40b, wo demselben Meister noch zugeschrieben werden: ein Löffel (S. 40c) ohne Marken u. ein Kelch (S. 40d), der anschein. wie der Riebischbecher gestempelt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1390       | Fehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vielleicht Hans Vogt d. Ä., Bürger 1498 † um 1535.  Kelch auf sechspass. Fuß mit Wappen und Stifter- inschrift von 1516.  Schlesisches Museum für Kanstgewerbe Breslau. Hintze S. 174. Schlesiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1391       | Fehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oswald Rothe, Bürger 1503 † 1522.  Hintze S. 144/145 führt vier Arbeiten von ihm aus den Jahren 1512—1518 an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1392       | The second secon | Andres Heidecker, Bürger 1509, 1533 noch erwähnt.  Hintze u. Masner, Goldschmiedearbeiten Schlesiens S. 13 und 14, führen fünf Arbeiten dieses Meisters mit den Jahreszahlen 1512—1517 an. Vgl. Taf. XIX u. XX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lf.<br>Nr | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>seichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1393      | Fehlt               | "ES"<br>im Oval     | Wahrscheinlich Erasmus Schleupner, Bürger<br>1524, vorher vielleicht bischöfl. Hof-Goldschmied.                                                                                                                   |
|           |                     | drei Dr             | intze u. Masner a. a. O. S. 11/12 führen versuchsweise<br>ahtemailkelche aus den Jahren 1518—1524 als Werke<br>Meisters ein.                                                                                      |
| 1394      | Nr. 1365            | E                   | a) Hälfte eines Doppelpokals. H 26,6<br>Riisikammer Moskau. Kat. I slimonow II 1884 S. 223 Nr. 1050.                                                                                                              |
|           | Nr.1 366?           | Hintze              | b) Reliquiar mit dem Haupt der hl. Hedwig, datiert 1553.<br>Katholische Pfarrkirche St. Bartholomäi Trebnitz. Hintze S. 20.<br>Hintze u. Masner Taf. XXI.                                                         |
| 1395      | Nr. 1366            | •                   | Vergold. Fassung eines Nußbechers. H 18,7<br>Prof. W. A. Musin-Puschkin St. Peteraburg 1904.                                                                                                                      |
| 1396      |                     | Hinter              | Jeronimus Orth, Meister 1554 † 1584 oder 1585. Identifizierung von Hintze S. 132/33.                                                                                                                              |
|           | Nr. 1366            | schri<br>Kath.      | o. Rauchfaß mit gotischen Motiven. Grav. Wappen, Inft und 1561. H 31<br>Pfartkirche St. Mariä Sagan. Hintze S. 133a u. Fig. 30. Kunstdenkm.<br>iden III, Lutsch, Reg Bez. Liegnitz S. 156, wo 1567 angegeben ist. |
| 1397      |                     |                     | s Wolff, in Breslau 1560–1580 als Medailleur tätig, ußerhalb des Zunstzwanges. Lit. bei Hintze S. 181.                                                                                                            |
| 1398      |                     | <b>E</b>            | Eucharius Riher, Meister 1557 † 1585.                                                                                                                                                                             |
|           | Nr. 1366            | Insch<br>Schler     | a) »Fassung eines mittelalt. arab Hedwigsglases. « Mit<br>nr. u. Wappen, anscheinend 1567 gefertigt. H 23,4.<br>Masser Taf. XXII. Hintze a. a. O. S. 143. Hintze                                                  |
|           | Nr.?                | b) Urae             | e, Mausoleum Graz, Geft. Mitt. von Herrn Bergrat J. J. Joos Wien,                                                                                                                                                 |
| 1399      |                     | Histor              | Hans Schönaw, Meister 1567 † 1608, oder<br>Hans Strich der Ältere, Meister 1582 † 1616.                                                                                                                           |
|           | Nr. 1366            | Orna                | assung eines Muschelbechers. Am Lippenrande geätztes<br>ument. † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885. H 30                                                                                              |
|           |                     | Zwei w              | reitere Arbeiten. Hintze S. 166 a und b.                                                                                                                                                                          |
| 1400      |                     | Hintze              | Augustin Heyne der Mittlere, Meister 1571 oder                                                                                                                                                                    |
|           |                     |                     | 1572 † 1601. Identifizierung von Hintze S. 81. Vgl.<br>e Bedenken von v. Czihak im Kunstgewerbeblatt 1907                                                                                                         |

| l.f.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen                             | Meister                                                     | - Gegenstand - Eigenttimer                                                                                                                                                           |  |  |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1400        | Nr. 1366            | erstes a mit<br>Edelmetalla                     | eum für Kunstgew<br>t Abbildung S. 81<br>rbeiten der Sammli | chen getrieben. H 13,8<br>erbe und Altertümer Breslau. Hintze S. 82<br>Fig. 20. Früher Sammlung S. Fürth Mainz.<br>ing Fürth 1856 Fig. 16. Vorher Sammlung<br>titonskatalog Nr. 728. |  |  |
|             |                     | Drei weitere                                    | Arbeiten. His                                               | ntse S. 82b und c.                                                                                                                                                                   |  |  |
| 1401        |                     |                                                 |                                                             | eister 1573 † 1609. Identifizierung                                                                                                                                                  |  |  |
|             |                     | Limite                                          | Hintze S. 127                                               |                                                                                                                                                                                      |  |  |
|             | Nr. 1300            | Am Fuß                                          | Gedenkmünze                                                 | och. Ornamenten u. künstl. Steinen.<br>u. Medaille. Um 1600. H 63<br>m. Böhmen XXVII 1910 S. 224. Hintze S. 127.                                                                     |  |  |
|             | Nr. 1360            |                                                 |                                                             | it getriebenem Rollwerk. Spätere                                                                                                                                                     |  |  |
|             |                     | Inschrift<br>Privatbesitz                       | von 1638 und<br>Christiania. Früher                         |                                                                                                                                                                                      |  |  |
|             |                     | Zwölf weite                                     | ere Arbeiten.                                               | Hintze S. 127-130 a-m. Vgl. auch Hintze<br>eiten Schlesiens Taf. XXVII-XXX.                                                                                                          |  |  |
| 402         |                     | Joachim Hiller, Meister 1573 † 1613. Identifizi |                                                             |                                                                                                                                                                                      |  |  |
|             | Nr. ?               | a) Ziervergo                                    | ldeter und kalt                                             | emaillierter Büttenmann. H 26<br>ondon. Victoria und Albert-Museum, Loan                                                                                                             |  |  |
| 1403        | Nr.:                | SIGN                                            |                                                             | b) Kaiserpokal, neu vergoldet,<br>reich getrieben mit Ornamen-                                                                                                                       |  |  |
|             |                     | 27,70                                           | d.                                                          | ten, Masken, Fruchtgehängen                                                                                                                                                          |  |  |
|             |                     | \$                                              | "                                                           | und drei Schützenfähnrichen.                                                                                                                                                         |  |  |
|             |                     | H.                                              | 16                                                          | Auf dem Deckel österreich.                                                                                                                                                           |  |  |
|             |                     | Ę                                               |                                                             | Doppeladler u. zwei Schützen.<br>Geschenk v. Kaiser Rudolf II.                                                                                                                       |  |  |
|             | ĺ                   | DE.                                             | 3                                                           | Mit Beschauzeichen, Meister-                                                                                                                                                         |  |  |
|             |                     | TA                                              | The same                                                    | marke u. Verfertigerinschrift.                                                                                                                                                       |  |  |
|             |                     | FENACI.                                         | 1016 841<br>1016 841                                        | Schles. Mus. für KGewerbe Breslau,<br>Ausst. Breslau 1905, Kat. 181. Hintze<br>S. 86, Hintze u. Masner Taf. XXV.                                                                     |  |  |
|             |                     |                                                 |                                                             | bar, Hintze S. 85 u. 86 mit Abb. Hintze<br>eiten Schlesiens Taf. XXVI.                                                                                                               |  |  |
| 404         |                     | (B) Ca                                          | spar Bende                                                  | l, Meister 1575 † 1599.                                                                                                                                                              |  |  |
| 1           | Nr. 1 366.          | Pierpont Mo                                     | rgan New York. Fr                                           | sung eines Nautilus. Griff figural.<br>üher Samunlung Gutnann Berlin. Abgebildet<br>trbeit des Christoph Bock.                                                                       |  |  |
| - 1         | Nr.?                |                                                 |                                                             | 78 und Kelch. Hintze S. 42 a und b.                                                                                                                                                  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- seichen Meister — Gegenstand — Eigenttmer                                                                                                                     |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 405        |                     | Lazarus Mesenhammer, Meister 1579 † 1614.                                                                                                                              |
|            | Nr. 1366            | a) Verg. Kanne. Fürst Jussupow St. Petersburg 1904. H 35                                                                                                               |
|            | Nr. 1366            | b) Vergoldete Kanne mit Figuren zwischen Rankenornament. Prof. W. A. Musin-Puschkin St. Petershurg 1904. H 20,5                                                        |
|            | Nr. 1366            | c) Weißsilb. Löffel. H. Ratzersdorfer, Antiquitätenhandlung, Wien 1884.                                                                                                |
| 1406       |                     | Veit Koch, Meister 1580 † 1619. Identifizierung von Hintze S. 101.                                                                                                     |
|            | Nr.?                | a) Vergold. Deckelpokal, getriebene Engelsköpfe und Früchte                                                                                                            |
|            |                     | zwischen Rollwerk. H 40                                                                                                                                                |
|            |                     | Sammlung Fröhling Bonn. Auktion Heberle Köln 1890, Kat. Nr. 605 mit Abb.                                                                                               |
|            | Nr. 1366            | ,                                                                                                                                                                      |
|            | Nr. 1366            | <ul> <li>c) Vergoldete Deckelkanne, der Henkel mit Herme, auf dem<br/>Deckel Löwe mit Palme.</li> <li>H 17</li> <li>Generalleutnant v. Heyl Darmstadt 1897.</li> </ul> |
|            | Nr.?                | d) Vergoldete Deckelkanne. H 15,3                                                                                                                                      |
|            |                     | Sammlung Scharf Wien. Auktion Heberle Köln 1888, Kat. Nr. 49 mit Abb<br>Vier weitere Arbeiten. Hintze S. 101a-d.                                                       |
| 1407       |                     | Christoph Stimmel, Meister 1584 † 1627. Identifizierung von Hintze S. 164.                                                                                             |
|            | Nr. 1366            | Weißsilberner Buchbeschlag. Druck von 1591. L 23<br>Gotisches Haus in Wörlitz.                                                                                         |
|            |                     | Drei weitere Arbeiten. Hintze S. 164 a-c.                                                                                                                              |
| 1408       |                     | Georg Hoffmann, Meister 1586 † 1609. Vgl. auch<br>Hintze und Masner, Text S. 40.                                                                                       |
|            | Nr. 1367            | a) Vergoldeter Becher. Kuppa eiförmig, mit Punkten in                                                                                                                  |
|            |                     | Rauten dekoriert. J. Jacobson St. Petersburg 1885. H 26,7                                                                                                              |
|            | Nr. 1366            | b) Vergoldeter Kelch mit Inschrift von 1607. H 22<br>Evangelische Pfarrkirche Triebusch Kreis Guhran. Hintze S. 89 a.                                                  |
|            | Nr.?                | c) Vergold. Deckelkanne mit sechs Spiegelfeldern. H 13<br>Auktion Lepke Berlin 1915, Katalog 1736 Nr. 563.                                                             |
| 1409       |                     | Daniel Mohner, Meister 1591 † 1616. Dater nach Hintze S. 120.                                                                                                          |
|            | Nr. 1366            | Teilvergold. Kanne mit senkrechten Rippen (Pfeifen) am Kor<br>pus, ferner Wappen und Besitzer-Initialen. H 18                                                          |

| Mr.  | Beschau-<br>zeichen | Meister - Gegenstand - Eigenstamer  Priedrich Schoenau, Meister 1598 † 1627.                                                                                              |  |  |  |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1410 |                     |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|      | Nr. 1366            | Hintse a) Fassung eines Nußbechers. H 33 Herzogl. Museum Gotha.                                                                                                           |  |  |  |
|      | Nr. 1366            | b) Vergold. Spitzbecher mit Diamantbuckeln, Inschrift u. 1616.<br>Eremitage St. Petersburg. H 24,5                                                                        |  |  |  |
|      | ;                   | c) Teilvergold. zylindrischer Becher mit geätzten Ornamenten.  † Lorenz Gedon München. Auktionskatalog 1884 Nr. 143. H 9                                                  |  |  |  |
|      | Nr. 1366            |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|      |                     | Drei weitere Stücke, davon eines mit der Jahreszahl 1624.<br>Hintze S. 155 h, c und e.                                                                                    |  |  |  |
| 1411 |                     | Caspar Pfister, Meister 1598 † 1635.                                                                                                                                      |  |  |  |
|      | Nr.1366?            | a) Vergoldeter Becher mit biblischer Darstellung,<br>Inschrift und 1601. H 12<br>Catalogue of the Antiquities exhibited at Ironmonger's Hall 1861, London<br>1861 S. 572. |  |  |  |
|      | Nr. 1366            | •                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|      | Nr. 1366            |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 1412 |                     | Mattheus Jachmann d. Ältere, Meister 1602 † 1626.                                                                                                                         |  |  |  |
|      | Nr. 1366            | Teilvergoldete achtseitige Kanne. H 14,5<br>Osterr. Museum f. K. u. Gew. Wien. Ausst. Wien 1907, Kat. Nr. 356                                                             |  |  |  |
| 1413 |                     | Hans Volgnadt, Meister 1605 † 1622. Die Bedenken, welche v. Czihak im Kunstgewerbeblatt 1907<br>S. 126 gegen diese Zuschreibung äußert, scheinen mir nicht zwingend.      |  |  |  |
|      | Nr. 1366            | 9                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|      | Nr. 1366            | b) Teilvergoldete Deckelkanne mit Treibarbeit. H 18  † George Agath Breslau 1885.                                                                                         |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen  | Meister-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                             |  |  |  |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1413       | Nr. 1366<br>Nr. 1366 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n 1606. Kath. Pfarrkirche St. Katharina Lomnitz. Hintze S. 174<br>1. Adalbertkirche Breslau. Hintze S. 174 b. |  |  |  |
| 1414       |                      | (T) Fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | abian Nitsch, Meister 1602 † 1630.                                                                            |  |  |  |
|            | Nr. 1366             | Deckel auf einem mit N gestempelten Pokale von<br>22,5 cm Höhe. Im Deckel Wappen von 1618.<br>Dr. A. Figdor Wien 1884. Ehemalige Sammlang Minutoli. Hintse S. 126 d.<br>Vier, vielleicht fünf weitere Stücke, davon zwei mit den Jahres-<br>zahlen 1607 und 1609. Hintse S. 126/27 a-c und e-f. Vgl. auch<br>Hintse und Masner Taf. XXXVI. |                                                                                                               |  |  |  |
| 1415       |                      | 11.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aniel Petzold der Altere, Meister 1610 † 1633<br>e Daten nach Hintze S. 135.                                  |  |  |  |
|            | Nr. 1366             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ete Deckelkanne mit gravierten Feldern. H 14<br>nant v. Heyl Darmstadt 1897.                                  |  |  |  |
| 1416       |                      | Fr Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | idrich Vicke, Meister 1615 † 1666.                                                                            |  |  |  |
|            | Nr. 1366             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Niedrige Deckelkanne mit Rollwerk getrieber<br>nitialen. P. A. Kotschubey St. Petersburg 1885. H 15           |  |  |  |
|            | Nr. 1367             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | it Inschrift von 1620. H 17,<br>useum Breslau. Hintse S. 170 a.                                               |  |  |  |
| 1417       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | spar Drogen (Dröger), Meister 1620 † 1651, ode<br>ristoph Dietrich, Meister 1659 † 1667.                      |  |  |  |
|            | Nr. 1368             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nnen vergold. Doppelbecher in Tonnenform.<br>alog Heberle Köln, April 1907 Nr. 411. H 11                      |  |  |  |
| 1418       |                      | Cab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | corge Nitsch, Meister 1623 (1617?) † 1645<br>htze S. 127.                                                     |  |  |  |
|            | Nr. 1367             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ale Sargschilde mit Emblemen u. 1643. L 38,<br>Gelb., Glocken- und Zinngießer-Innung Breslau.                 |  |  |  |
| 1419       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ans Boxhammer, Meister 1623 † 1655. Identierung von Hintze S. 48.                                             |  |  |  |
|            | Nr. 1367             | a) Achtseitige Kanne mit figuralen Gravierungen in den glatten<br>Feldern. H 18,6<br>Baron Adalbert Redl Budapest. Silberausst, Budapest 1884, Kat. negyedik<br>terem S. 23 Nr. 35.                                                                                                                                                        |                                                                                                               |  |  |  |
|            |                      | <ul> <li>Abendmahlslöffel, datiert 1630.</li> <li>Schles, Museum für Kunstgewerbe Breslau. Hintze S. 48 a.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>reichen | Meister-<br>seichen                          | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1420       | Nr. 1366            |                                              | Ziervergold. Reliquienmonstranz mit Christus u. Maria.<br>Stifterwappen, Inschrift, Initiale und 1629. H 39<br>nkapelle (Marktplatz) Werzburg. Fränkische Ausst. Würzburg 1893,<br>Nr. 303. Gehört nach briefl. Mitt. von Prof. Hintze nicht hierher.                                                                                                                       |
| 1421       |                     | Hintre                                       | Hans Jachmann der Ältere, Meister 1638 † 1685.<br>Daten nach Hintze S. 90. Vgl. Joachim Hiller oben<br>Nr. 1402.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 1368            |                                              | Henkelschale. A. S. Drey München 1883. H 5,8<br>eitere Arbeiten, datiert 1644 und 1665. Hinus S. 91a und b.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1422       | "W"                 |                                              | Fassung mit Inschrift von 1653 an einem Hedwigs-<br>glas. H 17<br>lische Pfarrkirche St. Bartholomäi Trebnitz. Ausst. im Schles. Museum<br>unstgewerbe Breslau 1905, Kat. Nr. 251. Hintze S. 134-                                                                                                                                                                           |
| 1423       | Nr. 1369            | Chevr                                        | Teilvergoldete Deckelkanne mit getriebenen Blättern.<br>Inschrift. H 15<br>a Kadischa Altofen. Millenniums-Ausstellung Budapest 1896. Katalog<br>storischen Hauptgruppe Nr. 2439.                                                                                                                                                                                           |
| 1424       |                     | Steinscl D. Vo D. Vo Daniel Wrat Grüne Grüne | 1 Vogt, Meister 1665, Goldschmied, Medailleur und nneider † 1674. Hietse S. 172. gt F. 4 Reliquienkästchen mit geschnittenem gr F Parise Vogt F. bergkristall in Gold gefaßt u. emailliert. Die Meisterbezeichnungen nur auf den islauset kristallplatten. H 9 se Gwölbe 1877 Bl. 65. Hinte in Schlesiens Vorz. N.F. VI Abb. S. 97. seiner Medaillen siehe Hintze S. 172/3. |
| 1425       | Nr. 1639            | ABB<br>Kath.                                 | Christian Mentzel der Ältere, Meister 1668 † 1699.  a) Vergold. Monstranz, Wurzel Jesse mit Weinstock. figuren, Steine u. Email. Wappen m. Umschrift u. 1671.  TAF. 30. H 104,5 Pfarrkirche Heinrichau. Hintze S. 114a Abb. Taf. VI. Hintze und r Taf. XXXIX.                                                                                                               |
|            | Nr. 1369            | und<br>36 Stüc<br>und                        | ergold. nach oben erweiterter Becher, mit Landschaften<br>Blumen getrieben. A. S. Drey München 1883. H 22,5<br>ke schreibt Hintze S. 114-117 a-ll dem älteren Mentzel<br>vier Stücke S. 117 a-d dem jüngeren Meister dieses<br>ens zu. Vgl. auch Hintze und Masner Taf. XL.                                                                                                 |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister Gegenstand Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1426       | Nr. 1369            | GH Gottfried Heintze, Meister 1673 † 1707. Identifizierung von Hintze S 77 ff.  a) Teilvergoldeter Pokal mit Horizontalprofilierungen und weit über den Lippenrand vortretendem Deckel. Dekoration in Flachrelief. † Baron Nathaniel v. Rothschild Wien (Valla) 1884. H 39  b) Teilvergoldete Kanne. Der Zylinder mit figuraler Treib-                     |
|            | Nr. 1369            | b) Teilvergoldete Kanne. Der Zylinder mit ngurater Treib-<br>arbeit auf Futter aufgesetzt. Wappen, Initialen und In-<br>schriften. P. A. Kotschubey St. Petersburg 1855. H 22,3<br>40 weitere Arbeiten sind bekannt. Daruster viele bei Hintze S.77 u.78.<br>Vgl. auch Hintze und Masner Taf. XLL.                                                         |
| 1427       | Nr. 1372            | Thomas George Wartig, Meister 1676 † 1708.<br>Hintze S. 175.<br>Zwei teilvergoldete Löffel, an den Griffen Köpfe.<br>† George Agath Breslau 1885.                                                                                                                                                                                                          |
| 1428       |                     | Thomas Kuntze, Meister 1683 † 1724. Identifizierung von Hintze S. 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 1372            | Teilvergoldete Flasche. H 33  † Baron Karl v. Rothschild Frankfurt a. M. 1885.  Ferner vier weitere Stücke.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1429       |                     | Gottfried Heyner, Meister 1682 † 1716. Hintze S. 82 ff. versucht diese Identifizierung.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 1369            | Hintre a) Weißsilb. Willkomm der Breslauer Fleischerinnung Alte Bänke, in der Art des Thelotschen Meisterbechers. Inschr. u. 1696. Angehängt 2 Schilde, I Medaille, I Münze. H 42 Schleisisches Museum für K. Gewerbe Breslau. Ausst. Darmstadt 1914. Kat. S. 349 Nr. 86. G. Biermann. Deutsches Barock 1914 Bd. I Abb. 618. Hintre und Masner Taf. XLIII. |
|            | Nr. 1372            | b) Ziervergoldetes Deckelkännchen. H 12,2<br>J. Rosenbaum Frankfurt a. M. 1898. Jetzt vielleicht bei Kommerzienrat<br>Max Pinkus Neustadt O.S.<br>Zehn weitere Arbeiten. Hintze S. 83 und 84 a-k.                                                                                                                                                          |
| 1430       |                     | Gottfried Körner, Meister 1685 † 1722. Identifizierung von Hintze S. 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Nr. 1372            | Mit dem Jahresbuchstaben B Nr. 1378.  Vergoldeter Löffel. Griff mit Maskarons.  1885 P. A. Kotschubey St. Petersburg.  Drei weitere Arbeiten bekannt.                                                                                                                                                                                                      |

| Lf.<br>Nr. | Beschan-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen                                                      | Meister — Gegenstand — Eigentlimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1431       | Nr. 1372            | liegt einvon Pfar<br>Mit dem<br>Getriebe<br>stück in<br>Domsel<br>Dieses | Tobias Plackwitz, Meister 1688, Ältester 1702 † 1727. Identifizierung von Hintze S. 138. Vor mir e ausführliche biographische Arbeit über den Meister rer Paul Bretschneider-Wartha. (Manuskript.)  Jahresbuchstaben B Nr. 1379. ne Reliquienbüste des hl. Vincentius mit Schmuck- Diamanten und Saphir. »Vom Jahre 1723«. H 100 hatz Breslau. Ausst. Darmstadt 1914 Ausgabe B S. 363 Nr. 120. Stuck und sieben weitere sind bei Hintze S. 138/39 erwähnt. Vgl. lintze und Masser Taf. XLIV.                                                        |
| 1432       |                     | mit N<br>u. Em<br>anhän<br>Schles.<br>Schles.<br>S. 348<br>Hintze        | Elias Grische (Kriesche), Meister 1689 † 1714. Identifizierung von Hintze S. 69.  Willkomm in der Art des Thelotschen Meisterstücks amen u. 1690. Deckelbekrönung ein Mann mit Ochse nallschild mit Monogramm u. 1690. Schild u. Medaillen gend.  H 37.5  Museum für Kunstgewerbe Breslau. Hintze S. 69 a. Ausstellung Museum Breslau 1905 Nr. 328. Ausstellung Darmstadt 1914, Katalog Nr. 85. G. Biermann, Deutsche Barock 1914 Bd. 1 Abb. 617. — und Masner, Goldschmiederheiten Schlesiens Taf. XLII. ittere Stücke. Hintze S. 69b, c, d und e. |
| 1433       | Nr. 1372            | Teilverg J. Jacol b) Konis Silbera Drei we                               | Christoph Müller, Meister 1689 † 1735. Identifizierung nach Hintze S. 121.  em Jahresbuchstaben B Nr. 1378.  old. konischer Becher mit getrieb. Ranken. H 24  soon St. Petersburg 1885.  scher Becher mit Gravierung u. Inschriften. H 12,5  usstellung Budapest 1884.  itere Arbeiten, zwei davon mit den Jahreszahlen 1693  1719. Hintze S. 121 a-c.                                                                                                                                                                                              |
| 1434       |                     | Münz<br>b-c) Zw<br>mit 2<br>Schles.<br>Kat. S.                           | Christian Winckler, Meister 1690 † 1706. Identifizierung von Hintze S. 178. silberne Deckelkanne mit Blattranken und eingelassenen en. Generalleutnant v. Heyl Darmstadt 1897. H 16 rei weißsilb. durchbrochene Totenschilde der Wagner, Zunftemblemen und Inschrift von 1694. H 48 Mus. für KGew. Breslau. Hintze S. 178 b. Ausst. Damstadt 1914, 346 Nr. 84. G. Biermann, Deutsches Barock 1914 Bd. I Abb. 620. enbüchse von 1693. Hintze S. 178 a.                                                                                               |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1435       |                     | Gottfried Ihme, Meister 1691 † 1737. Identifizierung von Hintze S. 94.                                                                                                                                                                          |
|            | Nr. 1372            | a) Mit dem Jahresbuchstaben B für 1721—1727 Nr. 1379.<br>Weißsilberner Deckelbecher mit Laubwerk und Muscheln.<br>Kommerzienrat Max Pinkus Neustadt O.S. H 22,5                                                                                 |
|            | Nr. 1369            | b) Mit dem Jahresbuchstaben B für 1721—1727 Nr. 1379. Vergoldeter Münzbecher mit Wappen.  H 5,3 Silberausstellung Budapest 1884.                                                                                                                |
|            |                     | c) Teilverg. Becher mit roman. Laubwerk. KGewMus. Stockholm.                                                                                                                                                                                    |
|            |                     | Zwölf weitere Arbeiten bekannt. Darunter sehn bei Hintze S. 94/95 a-k                                                                                                                                                                           |
| 1436       |                     | Andreas von Nordt, Meister 1698, erwähnt bis<br>1710. Identifizierung von Hintze S. 130.                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 1372            | a) Konischer Münzbecher. Winterpalais St. Petersburg. H 24,5                                                                                                                                                                                    |
|            | Nr. 1372            | b-c) Fassung zweier Nußbecher. Eremitage St. Petersburg. H 23                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 1372            | d) Teilvergoldete Kanne und                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 1372            | e) Teilverg. Pokal. J. u. S. Goldschmidt Frankfurt a.M. 1883. H 19,8                                                                                                                                                                            |
|            | Nr. 1372            | f) Kelch von 1705. Bernhardinkirche Breslau. Hintze S. 130 a.                                                                                                                                                                                   |
| 1437       | Nr. 1 37 2?         | "MP<br>B"<br><sup>im Rund</sup> Steigender Hirsch auf ovalem Untersatz. H 33,3<br><sup>Rüsikammer</sup> Moskau. Katalog Filimonow 1885 Nr. 2324.                                                                                                |
| 1438       |                     | Christian Heintze, Meister 1701 † 1732. Identifizierung von Hintze S. 76.                                                                                                                                                                       |
|            | Nr. 1372            | Teilvergoldeter konischer Becher mit flachgetriebenem Or-<br>nament. H 10,3<br>Freiherr v. Tucher Nürnberg. Ausst. Nürnberg 1835, Katalog Nr. 801.<br>Fünf weitere Arbeiten, teilweise mit den Jahreszahlen 1710<br>und 1711. Hintze S. 76 a-e. |
| 1439       |                     | Tobias Schier, Meister 1702 † 1733. Identification von Hintze S. 149.                                                                                                                                                                           |
|            | Nr. 1372            | Mit dem Jahresbuchstaben B für 1721-1727 Nr. 1379.                                                                                                                                                                                              |
|            |                     | Weißsilb. Buchdeckel mit durchbroch. Laubwerk. H 14,5<br>† Baron Horace v. Gunzburg St. Petersburg 1885.                                                                                                                                        |
|            |                     | 14 weitere Arbeiten mit den Jahreszahlen 1706-1718.<br>Hintze S. 149 und 150 a-h und k-p.                                                                                                                                                       |

| Lf.<br>Nr.   | Beschau-<br>seichen | Meister- zeichen Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1440         |                     | Carl Wilhelm Hartman, Meister 1706 † 1729 Hindate Identifizierung von Hintze S. 73.                                                                                                          |
|              | Nr. 1372            | a) Mit dem Jahresbuchstaben A Nr. 1377. Teilvergoldetes Kännchen, faßförmig. H 12,3 Kommerzienrat Max Pinkus Neustadt O.S.                                                                   |
|              | Nr. 1372            | b) Mit dem Jahresbuchstaben A Nr. 1377.  Eiförmiger Pokal mit Griff und Deckel. H 17,9  † J. und H. Jeidels Frankfurt a. M. 1883.  Sieben weitere Arbeiten, einige mit den Jahreszahlen 1707 |
| <b>144</b> 1 |                     | bis 1722. Hintre S. 73 a-g.  Michael Wißmar, Meister 1715 † 1746. Identifizierung von Hintze S. 180.                                                                                         |
|              | Nr. 1369            | Weißsilberner Becher mit eingelassenen Münzen. H 16,5<br>Herzogl. Silberkammer Dessau.<br>Vier weitere Stücke, darunter ein Kelch von 1726.                                                  |
| 1443         |                     | Hintze S. 180a—d.  Thomas Beyl, Meister 1719 † 1758. Daten nach Hintze S. 44.                                                                                                                |
|              | Nr. 1370            |                                                                                                                                                                                              |
|              | Nr. 1372            | b) Ziervergoldete Schale, getrieben mit Kinderfiguren. J. und S. Goldschmidt Frankfurt a. M. 1897. Dm 15,5  Drei weitere Arbeiten, darunter eine 1731 bezeichnet. Hintze S. 44 a-c.          |
| 443          |                     | Gottlieb Kuntze, Meister 1719 † 1773. Identifizierung von Hintze S. 107.                                                                                                                     |
|              | Nr. 1370            | Mit dem Jahresbuchstaben F für 1746–1758 Nr. 1382.<br>Weißsilb. Panzergürtel mit runden Nuppen besetzt. L 98<br>Kunstgewerbe-Museum Berlin.                                                  |
| 444          |                     | Zwei Weinbüchschen, datiert 1758 u. 1762. Hintze S. 107a u. b.  Johann Christoph Vogel, Meister 1722 † ca. 1742. Identifizierung von Hintze S. 172.                                          |
|              | Nr. 1372            | a-b) Mit den Jahresbuchstaben C u. D Nr. 1380 u. 1381. Zwei verg, Tummelchen. P.A. Kotschabey St. Petersburg 1885. H 3 Fünf weitere Arbeiten bekannt. Darunter drei bei Hintze S. 172 b-d.   |

| Lf,<br>Nr. | Beschau-<br>seichen | Meister-<br>zeichen                                                                 | Meister — Gegenstand — Eigenttlmer                                                                                                                     |                       |  |  |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| 1445       |                     | Christian Samuel Grische, Meister 1722 † 1741.<br>Identifizierung von Hintze S. 68. |                                                                                                                                                        |                       |  |  |
|            | Nr. 1372            | a) Mit d                                                                            | lem Jahresbuchstaben C.                                                                                                                                |                       |  |  |
|            |                     | Genera                                                                              | oldete Kanne mit Gravierung.  1 Durnowo St. Petersburg 1885.                                                                                           | H 29                  |  |  |
|            | Nr. 1372            |                                                                                     | authecher von 1727 und Kirchenampel von S. 68 a und c.                                                                                                 | 1740.                 |  |  |
| 1446       |                     | <b>GP</b>                                                                           | Claudius Petrus Timmermann. Hingibt folgende Daten: Meister 1730 † 1759.                                                                               |                       |  |  |
|            | Nr. 1372            | Mit dem                                                                             | Jahresbuchstaben F für 1746-1758 Nr. 13                                                                                                                | 82.                   |  |  |
|            |                     |                                                                                     | o. Fassung eines Nautilus, Gravierung und age St. Petersburg.                                                                                          | Initialen.<br>H 27    |  |  |
| 1447       |                     | AP                                                                                  | Wahrscheinlich Augustin Peisker, Mei † 1758. Hintze S. 134.                                                                                            | ster 1732             |  |  |
|            | Nr.?                | a-c) Mit                                                                            | t dem Jahresbuchstaben C für 1727-1737 Ni                                                                                                              | . 1380.               |  |  |
|            |                     | herzfd<br>Graf (                                                                    | rgoldete sechsseitige Stengelpokale mit ge<br>örmigen Ornamenten.<br>Geza Andrássy Budapest. Millenniums-Ausstellung Bud<br>g Nr. 4536, 4552 und 4579. |                       |  |  |
|            | Nr. 1372            |                                                                                     | t dem Jahresbuchstaben D für 1737—1745<br>gold. Tummler. P.A. Kotschubey St. Petersburg 1885.                                                          |                       |  |  |
| 1448       | Nr. 1372            | <b>3</b>                                                                            | Benjamin Hentschel, Meister 1732 † a-b) Mit dem Jahresbuchstaben G Nr. 1384                                                                            |                       |  |  |
|            | 111.13/2            | 7                                                                                   | eißsilberne Leuchter. A. S. Drey München 1883.                                                                                                         |                       |  |  |
|            | Nr 1372             |                                                                                     | t dem Jahresbuchstaben G Nr. 1384.                                                                                                                     | н 19                  |  |  |
|            |                     | Zwei äh                                                                             | nliche Leuchter. Roderich Freiherr v. Walterskircher eitere Arbeiten. Hinze S. 79a-h.                                                                  | Wien 1884.            |  |  |
| 1449       |                     | GI3<br>Hintze                                                                       | George Kahlert der Jüngere, Meist † 1772. Identifizierung von Hintze S. 96.                                                                            | ster 1732             |  |  |
|            |                     | a) Mit d                                                                            | lem Jahresbuchstaben D für 1737-1745 Nr.                                                                                                               | 1381.                 |  |  |
|            | Nr. 1372            | Graf S                                                                              | eter Becher mit sechsseitiger Kuppa.<br>amuel Telecki. Silberausstellung Budapest 1834, Katal<br>S. 141 Nr. 22.                                        | H 16,3<br>log masodik |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen        | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigentlimer                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1449       | Nr. 1372                   | b) Mit dem Jahresbuchstaben F für 1746—1758 Nr. 1382.<br>Jungfrauenbecher, Kostüm des 18. Jahrhunderts. Inschrift<br>und 1757. Aussiellung Lemberg 1894. H 15<br>Vier weitere Arbeiten, eine davon mit der Jahreszahl 1742.<br>Hintze S. 96a, b. d. e.                                                                                 |
| 1450       |                            | Johann Martin Schönfeld, Meister 1735 † 1769.<br>Hintze S. 156.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nr. 1372                   | Mit dem Jahresbuchstaben D für 1737—1745 Nr. 1381. Vergold. Weintonne von vier Löwen getragen, oben Bacchusfigur. Wappen m. Emaillierung u. Schild modern. H 38 Fierpont Morgan New Vork 1902. Ehemal. Sammlung Gutmann Berlin. Geft. Mittellung von E. A. Jones London. J. Epstein in Schlesiens Vorzeit N.F. II 171 mit Abb. S. 172. |
| 1451       |                            | Christian Kretschmer, Meister 1734 † 1758. Identifizierung nach Hintze S. 105.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Nr. 1372                   | Ziervergoldeter Kugelbecher mit Laubwerk. H 15,5<br>Gräfin Uwarow Moskau 1904.<br>Vier weitere Arbeiten. Hintze S. 105a-d.                                                                                                                                                                                                             |
| 1452       | Nr. 1372                   | a) Mit dem Jahresbuchst. F für 1746–1758 Nr. 1382. Weißsilb. ovale, leicht getrieb. Schale. Kommerzienrat Max Pinkus Neustadt O.S.                                                                                                                                                                                                     |
|            | Nr. 1372                   | Weißsilb. getrieb. Salzfaß. J. Drey jun. Munchen 1883. H 8                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1453       | Johannes-<br>kopf          | "E<br>CS"<br>im Schild Mit dem Jahresbuchstaben F für 1746-1758 Nr. 1382.<br>Zwei montierte geschliffene Glaskannen.<br>Frau Geb. Rat Franz Oppenheim Berlin 1918.                                                                                                                                                                     |
| 1454       |                            | "KYSELSKY" Wahrscheinlich Christoph Gottlieb Kischky (Kyschky etc.), Meister 1763 † 1764.                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Nr.:                       | Mit dem Jahresbuchstaben G für 1761—1776 Nr. 1384.  Zwei vergold. Teller mit ornamentiertem Rand. Dm 24  Auktion Lepke Berlin 1915, Katalog 1736 Nr. 566-567 Taf. 20.                                                                                                                                                                  |
| 1455       | Nr. 1375<br>aber<br>mit 47 | KOROCK   Carl Friedrich Korok, Meister 1835 † 1858.<br>  Weißsilb. konisches Becherchen mit holter, vielleicht ganz neuer<br>  Treibarbeit. Kommerzienrat Max Pinkus Neustadt ().S.   H   7.7<br>  Drei weitere Stücke. Hintze S. 103.                                                                                                 |

# BRIEG (Schlesien)

| Lf.<br>Nr. | Zeitbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                     |                                     |                                                                                                                   |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|            | Die Beschau wird in Brieg 1580 eingeführt; die Innungsartikel vom 2. Januar 1580 bestimmen: »Zum dritten sollen alle meister das silber vierzshenn-loettigk vandt nicht geringer arbeitten. Als Beschauzeichen wird das Brieger Stadtwappen, drei Anker, gewählt. Seit 1685 wird auch 12 lötiges Silber zu verarbeiten erlaubt, das Beschauzeichen dafür ist ein B. Mitteilung von Prof. Hintze Breslau. Vgl. Hintze in Schlesiens Vorzeit N.F. VI 1912 S., 98 ff. |                                                                                                                                 |                     |                                     |                                                                                                                   |  |  |  |
|            | Beschau-<br>seichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zeitbestimmung                                                                                                                  | Lf.<br>Nr.          | Beschau-<br>seichen                 | Zeitbestimmung                                                                                                    |  |  |  |
| 456        | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beschauzeichen<br>Ende des 16. Jhs.                                                                                             | 1459                | "B"                                 | Beschauzeichen<br>seit 1685 und 18. Jh.                                                                           |  |  |  |
| 457        | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beschauzeichen<br>16.—17. Jh.                                                                                                   | 1460                | E Histor                            | Beschauzeichen<br>um 1740.                                                                                        |  |  |  |
| 458        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beschauzeichen 17. Jh.                                                                                                          | 1461                | E Hinte                             | Beschauzeichen<br>um 1745.                                                                                        |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meister-<br>seichen Mei                                                                                                         | ster —              | Gegenstand                          | 1 — Eigentümer                                                                                                    |  |  |  |
| 462        | Nr. 1456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | herr erwähnt 10<br>Verg. Kelch mit Gravier                                                                                      | 602. Hi<br>ung u. V | ntze in S<br>Vappen.<br>Ilguth Krei | s Öls. Ausst. im Schles. Museum                                                                                   |  |  |  |
| 463        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nach Hintze:<br>1596. Schles                                                                                                    |                     |                                     | oloch von 1578 bis nach<br>VI S. 100.                                                                             |  |  |  |
|            | Nr. 1457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vergoldete Fassung an einem Nußbecher. Wappen u. Initialen<br>Patriarchen-Schatzkammer Moskau. Kat. von 1883 S. 39 Nr. 12. H 46 |                     |                                     |                                                                                                                   |  |  |  |
| 1464       | Nr.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Teilvergold. K<br>medaillons.<br>Nikolaikirche Brieg. As                                                                        | elch,               | Korb di                             | tiel Weger, 1634.<br>urchbrochen mit Email-<br>H 27<br>esischen Museum für Kunst-<br>chles. Vorz. N.F. VI S. 100. |  |  |  |

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen       | Meister-<br>zeichen                | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1465       |                           | •                                  | Wahrscheinlich Martin Jäckel, heiratet 1652, erwähnt 1679. Schles. Vorz. N.F. S. 100.                                                                                                                                                                                   |
|            | Nr. 1458<br>Drei<br>Anker | Wap<br>b) Weit<br>Stifte<br>Nikole | vergoldete Abendmahlskanne mit Buckeln, graviertem  vpen und Inschrift von 1660. H 33  ßsilberne achteckige Hostienbüchse mit gravierter Blume.  erinschrift von 1675.  nuskirche Brieg. Ausst. im Schlesischen Museum für Kunstgewerbe  un 1905, Kat. Nr. 495 und 496. |
| 466        |                           | Ð                                  | Nach Hintze: Christoph Pfeiler um 1698 † 1713.<br>Schles. Vorzeit N.F. VI S. 100.                                                                                                                                                                                       |
|            | "B"                       | broc<br>Stanis                     | gold. Kelch, am Fuße Girlanden, die Kuppa durch-<br>hen mit Engelsköpfen. 1701. H 22<br>lauskirche Conradswaldau Kreis Brieg. Ausst. im Schles. Museum für<br>gewerbe Brealau 1905, Kat. Nr. 497.                                                                       |
| 1467       |                           | "CO<br>W"                          | Nach Hintze: Christ'an Owesky (?) 1754-1778.<br>Schles. Vorz. N.F. S. 100.                                                                                                                                                                                              |
|            | "B"                       | Gräfin                             | gürtel mit Schlußrosette.<br>a v. Posadowsky-Wehner auf Groß-Pluschnitz O.S. Ausst. im Schles.<br>um für Kunstgewerbe Breslau 1005, Kat. Nr. 408.                                                                                                                       |

# BRUCHSAL (Baden)

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister- Gegenstand - Eigentümer                                                                           |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1468       | Skizze              | Beschauzeichen 17. und 18. Jh.                                                                             |
| 1469       | Nr. 1468            | a) Meßkännchen. Kirche in Bruchsal.                                                                        |
|            | Nr. 1468            | Skizze b) Meßkelch. Kirche in Mingolsheim, Kreis Karlsruhe.                                                |
|            | Nr. 1468            | c) Kelch.                                                                                                  |
|            |                     | Kirche in Weier, Kreis Offenburg. Sämtliche drei Stücke nach Mitteilung des † Prof. F. Mone Karlsruhe.     |
| 1470       | Nr. 1468            |                                                                                                            |
|            |                     | erbunden Vögeln. Als Füße drei sitzende Löwen. H 13  J. Jacobson, Antiquitätenhändler St. Petersburg 1885. |

# BUCHHOLZ (Sachsen)

| Lf.<br>Nr. | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|            | HANS JACOB FRANKE 1670 (Buchholz?)                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|            | Kelch auf sechspassigem Fuß mit getriebenen aufgelegten Ornamenten,<br>Blumen, Engelsköpfen und geschäffenen Glasflüssen. H 24<br>Kirche in Midenau. Bau-u. Kunsidenkmäler des Königr. Sachsen Heft IV. Steche,<br>Amtshauptmannschaft Annaberg S. 82. |  |  |  |  |  |

# **BÜTZOW** (Mecklenburg-Schwerin)

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen         | Meister-<br>reichen | Meister - Gegenstand - Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1472       | 9                           | Beschau             | zeichen 16. Jh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1473       | "B"<br>i. Rechteck          | Beschau             | zeichen 17. und 18. Jh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1474       | Krone<br>"B"<br>i. Rechteck | Beschau             | zeichen 19. Jh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1475       | Nr. 1472                    |                     | > Großer silb. Belt vom Jahre 1504€ und eine Patene.<br>in Bützow. K u. Geschichts-Denkm. Mecklenburg Schwerin 2. Aufl.<br>V S. 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1476       | Nr. 1472                    | ohne Maß            | Vergold. Pokal. Im Innern des Deckels ein getriebener<br>Hirsch, als Deckelbekrönung ein Landsknecht. H 39,5<br>Ludwig Cahn-Speyer Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1477       | Nr. 1473                    |                     | Vier Patenen und eine Hostienbüchse, letztere von 1689.<br>Kirchen in Bützow, Qualitz und Neuenkirchen. K u. Geschichts-<br>Denkin. Mecklenburg-Schwerin 2. Aufl. 1901 IV S. 66, 102 u. 118.<br>ont with white and with the second of the |

# BUNZLAU (Schlesien)

Vgl. Erwin Hintze, Schlesische GSS in Schlesiens Vorzeit N.F. VI 1912 S. 100. Dieser Arbeit entnehme ich das folgende Beschauzeichen:



Beschauzeichen um 1750.

# BURGHAUSEN (Oberbayern).

Beschauzeichen um 1760 konstatiert, aber nicht näher angegeben. Kunstdenkmäler Bayern I 2378.

# CASSEL

siehe Kassel.

## CELLE (Hannover)

1479 Stempelt 1569 betrügerischerweise mit dem Löwen. Siehe Lüneburg.

1479 Stempelt mit einem Pferd. Almanach des Monnaies, Paris 1787 S. 190.

Wegen Stempelung mit dem Stadtwappen u. einer Jahreszahl vergleiche die Taxordnung von Braunschweig und Lüneburg 1646 Art. 32, oben S. 270 zwischen Nr. 1277 u. 1278

# CHAM (Bayern)

Vgl. Rich. Hoffmann und G. G. Hager, Kunstdenkmäler Oberpfalz und Regensburg, Bezirksamt Cham, München 1906, wo aber ein Beschauzeichen nicht nachgewiesen ist.

| Lf.<br>Nr. | Beschau-<br>zeichen | Meister-<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                               |  |  |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1480       |                     |                     | Beschauzeichen? Ende des 17. Jahrhunderts.                                      |  |  |
| 1481       | Nr. 1480            | Fehlt?              | Weißsilberne Hostiendose mit Inschrift von 1690.  Johanneskirche Ansbach.  H 24 |  |  |

| LL.<br>Nr. | Beschau-<br>seichen  | Meister-<br>zeichen | Meister — Gegenstand — Eigentümer                                                                                                                                  |
|------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1482       | "Beschauz.<br>Cham"  | Kirche              | Vergoldeter Kelch mit getriebenem Laub- und Bandwerk. Inschrift und Wappen. H 24 in Cham. KDenkm. des Königreichs Bayers II IV, Hoffmann ager, Bez-Amt Cham S. 30. |
| 1483       | "Beschauz.<br>Cham'i | "LF"<br>Kirche      | Vergold. Kelch mit getriebenem Laub- u. Bandwerk. in Sattelpeilnstein. KDenkm. Bayern II IV, a. a. O. S. 132. H 24                                                 |

# CLEVE (Rheinprovinz)

31694 erging eine kurfürstliche Verordnung über die Goldschmiedearbeit für das Herzogtum Cleve und die Grafschaft Mark, das Fürstentum Minden und die Grafschaft Ravensburg . . . . . . . . . . . . . bestimmt, daß jedes Stück von Gold, Silber, Zinn oder Kupfer mit seinem gerechten Zeichen und zwar nebst dem gemeinen Stadt- und Meisterzeichen, auch mit einem Zepter oder Adler samt einverleibter und jährlich zu verändernder Jahreszahl gestempelt, solche Stempel sauber geschnitten und auf die Arbeit rein ausgestempelt werden, damit ein Jedweder es wohl erkennen möge von welchem die Arbeit herkommen.

E. v. Czihak, Die Edelschmiedekunst in Preußen, Düsseldorf 1903 S. 26.

## COBLENZ

siehe Koblenz.

## COBURG

siehe Koburg.

CÖLN

siehe Köln.

## COESFELD

siehe Koesfeld.

## **COTTBUS**

siehe Kottbus.

# CRAILSHEIM (Württemberg)

| Lf.<br>Nr. | Beschauseichen  Nr. 1484 | Meister-<br>seichen Meister — Gegenstand — Eigenttimer                                                                       |   |              |  |  |  |  |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--|--|--|--|
| 1484       |                          | Beschauzeichen 17. Jh.                                                                                                       |   |              |  |  |  |  |
| 1485       |                          | a) Teilvergoldete Hostiendose. 1646. H 11,5 Pfarramt Langenburg. Abb. bei Pazsurek, Alte GS-Arbeiten 1912 Taf. XLIX.         |   |              |  |  |  |  |
|            | Nr. 1484                 | <ul> <li>b) Vergoldete Abendmahlskanne. 1659.</li> <li>Pfarramt Langenburg.</li> </ul>                                       | H | 23,5         |  |  |  |  |
|            | Nr. 1484                 | <ul> <li>vergoldete Abendmahlskanne. 1666.</li> <li>Pfarramt Obersontheim. Ausstellung Kirchl. Kunst in Schwaben,</li> </ul> |   | 25<br>11911. |  |  |  |  |



Nach J. v. Schlosser

Schatzkammer Wien

R<sup>3</sup> 30a Aachen, Hans von Reutlingen Um 1500



Nach Rosenberg

Münster Alt-Breisach

R³ 48 Alt-Breisach, Petrus Berlin aus Wimpfen 1496

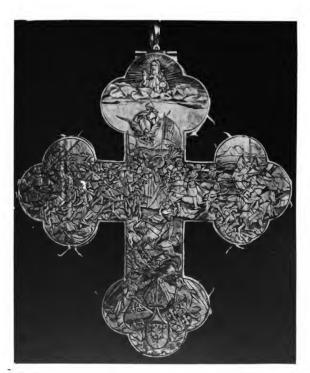

Nach Halm

Ulrichskirche Augsburg

R<sup>3</sup> 116 Augsburg, Nikolaus Seld, 1490-1526 1494



Nach v. Drach Museum Kassel

R³ 332 Augsburg, Stephan Kipffenberger, 1529-1541

TAFEL 5



Phot. Wiha Wien

Slg. Kaiserhaus Wien

R<sup>3</sup> 370e Augsburg, David Altenstetter, 1573-1617 1610?



Nach Pulsky u. A.

National-Museum Budapest

R³ 423c Augsburg, Matthaeus Wallbaum, 1 590-1630 oder 1632 1595-1620



Nach Museumsphotographie

Schloß-Museum Berlin

R³ 428u Augsburg, Matthaeus Wallbaum, 1590-1630 oder 1632 Frühwerk



Augsburg, Ulrich Ment, 1593?-1632? oder Valentin Michael, 1593-1624 Um 1615

TAFEL 9



Nach Luthmer

Elemats K. v. Rothschild, Frankfurt a. M.

R<sup>3</sup> 503a Augsburg, Melchior Gelb, 1617?-1654 Um 1610



Nach Photographie Angerer-Wien

t Nath. v. Rothschild, Wien

R<sup>3</sup> 506a Augsburg, unbekannter Meister >ED« Um 1619

## TAFEL II



Nach Pulsky u. A.

Piaristenkirche Klausenburg

R³ 508a Augsburg, Hans Christof Fesenmaier, 1619-1664 1642



Nach Jones

Pierpont Morgan t, New York

R<sup>3</sup> o14g Augsburg, Joachim Frieß † 1620 1605-1610



Nach Auktion Rothschild

Ehemuls K. c. Rollischild, Frankfurt a. M.

R³ 568 o Augsburg, Ludwig Biller? 1678-1720



Nach Schürmann und Luthmer

Silberhammer Darmstaat

R³ 573t-u Augsburg, vielleicht Johann Ludwig Biller I, 1684-1732 Um 1700



Nach Schürmann und Luthmer

Neues Palais Darmstadt

R<sup>3</sup> 580a Augsburg, Albrecht Biller, um 1690-1720 1696-1700

TAFEL 16



Nach Foelkersam

Winterpalais St. Petersburg

R<sup>3</sup> 582c Augsburg, Johann Jakob Biller, 1714-1723 1716-1719



Nach Mönster för Konstindustri

St. Jakobskirche Stockholm

R³ 621d Augsburg, Johann Jäger† 1669 oder Jakob Jäger† 1673 Um 1660?



Nach Graesse

Grünes Gewölbe Dresden

R3 651 ss Augsburg, Christian Drentwett II, 1667-1705 1696-1705



Nach Rosenberg

Großherzog von Baden

R³ 780n Augsburg, Michael Heckel, 1685-1726 1697



Nach Graesse

Grünes Gewölbe Dresden

R<sup>3</sup> 743s Augsburg, Joh. Andreas Thelot, 1689-1734



Nach Exposition St. Petershourg

Schwarzhäupter Riga

R<sup>3</sup> 773ss Augsburg, unbekannter Meister, 17. Jahrh.

TAFEL 22



Nach Jones

Baron L. v. Rothschild, London

R³ 778b Augsburg, Philipp Stenglin, 1696-1744



Nach Ausst. Wurzburg

Pfarrhirche Steinbach (Bayern)

R<sup>3</sup> 867b Augsburg, Joh. Christoph Drentwett, 1718 (1712?)-1763 zwischen 1724 u. 1729



Nach Rosenberg

Silberkammer Dessau

R<sup>3</sup> 910h Augsburg, Bernhard Heinrich Weye, 1733-1782 1751/53



Nach Graesse

Grünes Gewölbe Dresden

R<sup>3</sup> 1180 Berlin, Bernhard Quippe, 1689



Nach Berliner Museumsphotographie

Englisches Königshaus London

R³ 1224d Berlin, G. Hossauer, ca. 1831-1855. Entwurf von Cornelius, modelliert von Fischer 1840



Nach v. Drach Museum Kassel

R<sup>3</sup> 1311b Braunschweig, Samuel Becker, 1566-1601



Nach Putsky u. A. t. K. v. Rothschild, Frankfuri a. M.

R³ 1388a

Breslau? Meister AV

Sogen. Brieger Becher v or der Restauration

Angeblich 1538



Nach Zeichnung. Gegensinnig

t K. v. Rothschild, Frankfurt a. M.

R<sup>3</sup> 1388a

Breslau? Meister AV

Sogen. Brieger Bechet na ch der Restauration (ungenaue Skizze) Hinzugekommen sind Wappen, Emaillierung, obere Säulenstellung und ähnliches Angeblich 1538

TAFEL 30



Nach Hintze

Kath. Pfarrkirche Heinrichsau

R<sup>3</sup> 1425a Breslau, Christ. Mentzel d. Ältere 1668-1699 1671

### I. MARKENREGISTER

Die Markenregister a, b und c sind in der Weise miteinander verbunden, daß die Zeichen, welche man in mehreren derselben suchen könnte, möglichst in dem voranstehenden Register untergebracht sind. Demnach sind die Marken folgendermaßen aufzusuchen:

Figürliche Zeichen mit Buchstaben bei den Buchstaben im
Register der Monogramme Ia.
Buchstaben mit Zahlen ebenfalls bei den Buchstaben im
Register der Monogramme Ia.
Figürliche Zeichen mit Zahlen bei den Figuren im Register
der figürlichen Marken Ib.
Zahlen allein im Register der Zahlen Ic.

### a) Register der Monogramme

Beim Aufsuchen der Stempel im Register der Monogramme ist folgendes zu beachten:

Alle Stempel, welche aus Buchstaben allein bestehen oder aus Buchstaben und anderen Zeichen, finden hier ihren Platz.

Die Reihenfolge ist eine alphabetische; die Buchstaben des russischen Alphabets sind, soweit sie den Formen des lateinischen entsprechen, bei diesem eingereiht, demnach wäre ein russisches C nicht bei S, sondern bei C zu suchen.

Die im Stempel voll ausgeschriebenen Goldschmiedenamen sind in dem Verzeichnis der Goldschmiedenamen untergebracht.

Bei der Anordnung innerhalb des Alphabets habe ich mich sehr oft nach den in Naglers Monogrammisten Band I niedergelegten Prinzipien gerichtet. Ein strenges System wäre ohne große Härten nicht durchführbar gewesen. Im allgemeinen mag etwa folgendes zu bemerken sein:

Bei verbundenen oder verschlungenen Buchstaben entscheidet derjenige, welcher am meisten nach links vortritt, in zweifelhaften Fällen derjenige, welcher im Alphabet früher vorkommt. Wo die Buchstaben eines Stempels in mehreren Linien angeordnet sind, richtet sich die Einreihung nach der Reihenfolge der Linien.

Wo keine besonderen Fragen vorlagen, wurden die vertieften Buchstaben nach den erhabenen angeordnet. Die Kleinbuchstaben stehen erst nach allen Großbuchstaben.

Die Schildform geht vom Rund und Oval zum Quadratischen, Vielseitigen und Fassonierten über.

Die Reihenfolge der Beizeichen ist die gleiche wie die der figürlichen Marken im folgenden Register b.

| Nr.        | Marke      | Nr.  | Marke                   | Nr.  | Marke                   | Nr.  | Marke           | Nr.  | Marke |
|------------|------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-----------------|------|-------|
| L          | 1. A       | 73   |                         | 550  | <b>(3)</b>              | 840  | "AP"<br>im Oval | 433  | X     |
| 27         | "A"        |      |                         | 948  | "A<br>FS"<br>im Dreieck | 1447 | AP              | 1436 |       |
| 89<br>1293 | "A"<br>"A" | 1065 |                         | 947  |                         | 380  | #               | 805  |       |
| 1104       | A          | 1064 | A                       | 989  | AG                      | 1040 | A               | 920  | AV    |
| 166        | <b>3</b>   | 62   | "AB"                    | 643  | AG                      | 1325 |                 | 540  | AW)   |
| 1377       | ^          | 579  | AB                      | 1005 | <b>AG</b>               | 501  | R               | 781  |       |
| 154        | EA         | 443  | A                       | 508^ | <b>an</b>               | 381  | **              | 1313 | AX    |
| 306        | &<br>A     | 1146 | B                       | 1400 |                         | 54   | "AS"            | 520  | AV    |
| 185        |            | 580  | AB                      | 1312 | A                       | 970  | A.S             | 641  | AX    |
|            |            | 300  |                         | 55   | "AK"                    | 661  | AS              |      |       |
| 278        | A          | 1001 | "A<br>BM"<br>im Dreipaß | 1334 | K                       | 448  | 8               | Li   | i. B  |
| 238        |            |      | "ACH"                   | 642  | <b>A</b>                | 362  | A               | 307  | "B"   |
| 108        | A          | 31   | "ACH"                   | 492  | <b>a</b>                |      |                 | 1294 | "B"   |
| .00        | 4          | 982  | ACH                     | 51   | "AM"                    | 1324 | X               | 1355 | "B"   |
| 65         | ¥ 12       | 18   | ACH                     | 90   | "AM"                    |      | _               | 1459 | "B"   |
|            |            | 1012 | "AC<br>W"               | 675  | AM                      | 516  | X               | 1085 | 0     |
| 66         | ANG.       | 936  | . Herrschild            | 522  |                         | 1389 |                 | 1106 | B     |
| 67         | A (2       | 597  | 0                       | 452  | AN                      | 1388 | <b>3</b>        | 1088 | 0     |

1

| Nr.  | Marke              | Nr.  | Marke                   | Nr.  | Marke         | Nr.  | Marke                 | Nr.  | Marke     |
|------|--------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|-----------------------|------|-----------|
| 1090 | B                  | 1096 | 8                       | 84   | 8             | L    | 1. C                  | 38   | "CF"      |
| .030 | 9                  |      | _                       | 484  | 63            | 1295 | C"                    | 649  | <b>T</b>  |
| 1089 | $\mathbf{G}$       | 1103 | 8                       | 404  | _             | 1380 | <b>Q</b>              | 70   | CF        |
| 693  | <b>B</b>           | 1097 | B                       | 707  | <b>③</b>      | 1155 | 0                     | 68   | CF        |
| 1091 | 0                  | 1235 | 6                       | 1448 | <b>II</b>     |      |                       | 1030 | _         |
| **** | B                  | 1435 | 6                       | 903  | BH            | 240  |                       |      |           |
| 1095 | _                  | 1238 |                         | 1039 | BB            | 281  | 8                     | 1037 | CO        |
| 1356 | B                  |      | A                       |      | "B            | 201  | C                     | 602  | Œ         |
| 1473 | "B"<br>i. Rechteck | 239  |                         | 1320 | IB"           | 308  | 8                     | 1438 | <b>Q</b>  |
| 1379 | B                  | 279  | B                       | 1315 | BK            | 76   | M                     | 1126 | CH        |
| 1230 | <b>13</b>          |      | _                       | 432  | B             |      | 0                     | 429  | (1)       |
|      |                    | 280  |                         | 377  | B             | 109  | B                     |      | _         |
| 1092 | B                  | 1474 | Krone                   | 474  | BL            | 453  | CB                    | 623  | 0         |
| 1460 | W                  |      | i. Rechteck             | 1180 | BQ            | 944  | CE CE                 | 933  | "C<br>IS" |
|      |                    | 375  | <b>B</b>                |      | _             | 1404 | (i)                   | 58   | "CK"      |
| 1461 |                    | 1309 | BB                      | 679  | <b>(B)</b>    | 445  | "CCC"<br>verschlungen | 682  | "CK"      |
| 1378 | В                  | 566  | BB                      | 891  | <b>B3</b>     | 1417 | "CD"                  | 1451 | Œ         |
| 1084 | 0                  |      |                         | 386  | R/            | 987  | <b>D</b>              | 949  | CKM       |
| 1086 | <b>@</b>           | 1317 | $oldsymbol{\mathbb{B}}$ |      | "B            | 885  | <b>(1)</b>            | 974  | 1         |
|      |                    | 587  | <b>(B)</b>              | 538  | W"<br>im Oval | 366  | <b>(3)</b>            | 839  | 1         |
| 1098 | (H)                | 378  | <b>(B)</b>              | 537  |               | 398  | <b>@</b>              | 585  | 1         |

| Nr.  | Marke      | Nr.  | Marke      | Nr.         | Marke             | Nr.  | Marke             | Nr.  | Marke     |
|------|------------|------|------------|-------------|-------------------|------|-------------------|------|-----------|
| 932  | 1          | 1127 | <b>©</b>   | 243         | A                 | 439  | €                 | 810  | <b>A</b>  |
| 584  | <b>(1)</b> | 768  | <b>GS</b>  | 370         | "DA"              | 1464 |                   | 811  | <b>3</b>  |
| 412  | @          | 1004 | CSB        | 370         | AC,               | 496  | 07                | 663  | EB        |
| 1202 | <b>©</b>   | 1445 | 6          | 1           | "DB"              |      |                   |      | ,ECH      |
| 1425 |            | 1220 | CV         | 1470        | "DF"<br>verbunden | 310  | 1. E              | 1453 | "E<br>CS" |
| 827  | A          | 1434 | cw         | 485<br>1353 | DE DE             | 1297 | "E"               | 835  | im Schild |
| 1433 | <b>@</b>   | 763  | @          | 1171        | OM)               | 86   | "E"<br>m Rechteck | 938  | Ð         |
| 1332 | "C<br>NH"  | 1139 | EW         | 467         | <b>(B)</b>        | 31   |                   | 507  | •         |
| 1467 | "CO<br>W"  | 1440 | <b>GAN</b> | 468         | <b>(2)</b>        | 1142 | Ohne- Maß         | 506  | B         |
| 731  | <b>@</b>   | 1016 | <b>CXS</b> | 1409        | DI                | 1157 |                   | 1432 | <b>6</b>  |
|      |            | Li   | í. D       | 802         | DN                |      |                   | 1147 | CEP.      |
| 1466 | <b>®</b>   | 1296 | "D"        | 628         | DF)               | 283  | A                 |      | Ohne Maß  |
| 59   | <b>(</b>   | 1381 | D          | 1415        | (P)               | 246  | 4                 | 1221 | EGE       |
| 1411 | <b>(D)</b> | 282  | (a)<br>D   | 34          | B                 |      |                   | 1011 | EGM       |
| 454  | 9          | 200  | _          |             | "DS"<br>im Oval   | 245  |                   | 608  | EH"       |
|      | 9          | 309  | 8          | 788<br>801  | 8                 | 244  |                   | 502  | "EL"      |
| 622  | _          | 241  | 9          | 360         | M                 | 75   | M                 | 1398 | (3)       |
| 633  | GB es      | 242  | 6          |             |                   |      |                   | 1178 | ERF"      |
| 131  | CR         |      | U          | 640         | OW                | 809  | EA                | ,,,  | im Oval   |

| Nr.  | Marke                | Nr.  | Marke               | Nr.  | Marke             | Nr.  | Marke      | Nr.  | Marke      |
|------|----------------------|------|---------------------|------|-------------------|------|------------|------|------------|
| 1393 | "ES"<br>im Oval      | 311  | Ð                   | 100  | ES.               | Li   | 1. G       | 931  | GCD        |
| 803  | <b>3</b>             | 249  | 8                   | 1429 |                   | 28   | "G"        | 1054 | GCN        |
| 1119 | <b>3</b>             | 248  | 8                   | 751  | 國                 | 1384 | 0          | 683  | <b>®</b>   |
| 764  | <u>2</u>             | 247  |                     | 1007 | "FI<br>M"         | 1383 | <b>G</b>   | 527  | <b>®</b>   |
| 626  | "E<br>W"<br>im Kreis | 498  | <b>E</b>            | 878  | "F<br>IS"         | 285  |            | 1321 |            |
|      |                      | 940  | "FAB"               | 1051 | "FK"              | 251  | 6          |      | Unne Man   |
| Li   | <u>í. F</u>          | 858  | FAB                 | 1414 | m Rechteck        | 312  | 0          | 1322 |            |
| 1298 | "F"                  | 999  | FAG                 | 917  | "FR<br>L"         | 250  | 8          | 1323 | E          |
| 421  | G                    | 981  | "FA<br>L"           | 1482 | "FS"              |      | ۸۸۸        |      | Ohne Mad   |
| 705  | <b>3</b>             | 81   | P                   | 646  | "FS"              | 78   |            | 988  | œ          |
| 777  | B                    | 83   | B                   | 853  | m Rechteck        | 22   | AGH        | 736  | "GF"       |
| 167  | Ø                    | 847  | "FB"                |      | "FT               | 829  | Q          | 737  | <b>(1)</b> |
| 1382 | <b>3</b>             | 1314 | "FB"<br>im Rechteck | 1248 | I".<br>Herzschild |      | -          | 1022 | GFG        |
| 1156 |                      | 899  | ECM                 | 869  | P                 | 1125 |            | 1021 | GP)        |
|      |                      | 928  | (3)                 | 1416 |                   | 729  | <b>(B)</b> | 1335 | "GG<br>B"  |
| 1158 |                      | 1047 | F D<br>Setze off    | 594  | "F<br>W"          | 909  | GB GB      | 1426 | im Schild  |
| 284  | A                    | 1452 | O                   | 1179 | oder Oval         | 1144 | Œ          | 1408 | @          |

| Nr.  | Marke                             | Nr. Mark         | e Nr. | Marke     | Nr.  | Marke           | Nr.        | Marke              |
|------|-----------------------------------|------------------|-------|-----------|------|-----------------|------------|--------------------|
| 359  | <b>(3)</b>                        | 1418             | 1159  |           | 791  |                 | 441        | IRL<br>O           |
| 687  | (2)                               | 394              | 252   |           | 459  | 10              | 441        |                    |
| 1435 | <b>a</b>                          | 620 <b>(F</b> )  | 9     | _         | 632  | III             | 531        |                    |
|      |                                   | 1170 <b>(F)</b>  | 3 286 | •         | 542  | HE              | 615        | MIH                |
| -330 | an<br>Gu                          | 968 (FE          | 313   | A         | 635  | H               | 749        |                    |
| 975  | B                                 | 371 (6)          | 300   |           | 1026 | HGM             | 504        | <b>(D)</b>         |
| 995  | "GIK"<br>im abgerund.<br>Rechtsck | 494              |       | HA        | 1327 | m               | 464        |                    |
| 1430 | B                                 | G                | 404   | B         | 132/ | M               | 654        |                    |
| 1449 | GB                                | 983 W<br>im Hoch | 44    | B         | 1129 |                 | 1333       | ohne Maß           |
| 1443 | <b>G3</b>                         | 684 G            | 3     | _         | 636  |                 | 695        | (IW)               |
| 543  | 6                                 |                  | 658   |           | 353  |                 | 368        | "HK"<br>m Langoval |
| 524  | <b>(B)</b>                        | Lit. H           |       | _         | 396  | m               | 417        | "HK"               |
|      |                                   | 1299 "H          | 770   | <b>B</b>  | 972  | "H I"           | 517        | K                  |
| 541  | <b>(1)</b>                        | 1265 "H?         | 376   | ₿         | 1421 | <b>a</b>        | 653<br>486 |                    |
| 441  | <b>@</b>                          | 437 "H"          |       | •         | 793  | "HI"<br>im Oval | 407        | (L)                |
|      | GLG<br>"GM"                       | 87 "H            | 616   | <b>ES</b> | 473  | <b>(II</b> )    | 40,        |                    |
| 836  | im Oval                           | schem Sc         | 910   |           | 1175 | H               | 774        | छ                  |
| 117  | 0                                 | 1392             | 790   | <b>A</b>  | 656  | <b>m</b>        |            | "HM"<br>"HM"       |

| Nr.  | Marke               | Nr.  | Marke                     | Nr.        | Marke       | Nr.         | Marke                  | Nr.  | Marke                       |
|------|---------------------|------|---------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|------|-----------------------------|
| 611  | <b>(II)</b>         | 458  | "HP"                      | 1413       | •           | 1010        | "IAO"<br>m Langoval    | 824  | "I<br>BE"                   |
| 769  | "HM"<br>mHerrschild | 1121 | 0                         | 489        | <b>@</b>    | 943         | "IA<br>R"              | 957  | "IBH"                       |
| 469  | Skirze              | 1143 | 1                         | 408        | <b>W</b>    | 1018        | TAS                    | 576  | B                           |
| 915  | H                   | 787  |                           |            |             | 980         | "IA<br>W"              | 1210 | IBM<br>Skizze               |
| 364  | •                   | 401  |                           |            | <u>I. I</u> | 1245        | B                      | 1336 | Ç.                          |
| 462  |                     | 401  | 4                         | 314        |             | 664         | B                      | 1014 |                             |
| 451  | M                   | 612  | RO                        |            | _           | 525         | Œ                      | 1015 | "IBS"<br>im Rechtect        |
| 500  | MB                  | 634  | "HP                       | 253        | 0           | 965         | Œ                      |      |                             |
| 773  | M                   | 154  | S"<br>im Rund             | 287        | 0           | 718         | Œ                      | 900  | "ICB"<br>im Quer-<br>schild |
| 511  | M                   | 603  | _                         | 1361       |             | 1076<br>785 | "I:B"<br>i. Herzschild | 990  | "IC<br>B"                   |
| 545  | <b>(3)</b>          | 510  |                           | 509<br>631 | "IA"        | 705         | R                      | 991  | <b>B</b>                    |
| 426  | W                   | 350  | _                         | 1145       | A           |             |                        | 973  | "I<br>CB"                   |
| 699  | "HO"                |      |                           |            | time Maß    | 103         | 83                     | 1028 |                             |
| 586  | (D)                 | 1399 | G                         | 1033       | 8           | 582         | 8                      | 867  |                             |
| 629  | <b>(3)</b>          | 461  | (a)                       | 1257       | "I<br>AF"   | 758         | 4                      |      | "ICD<br>im Dreips           |
| 528  | <b>®</b>            | 625  | ; <b>(E)</b><br>;,,H;S.Z. | 1223       | IAG         | 934         |                        | 927  | "ICG                        |
| 1422 | (E)                 | 969  |                           | 893        | db          | 655         | B                      | 898  | ,ICH                        |

| Nr.  | Marke       | Nr.  | Marke     | Nr.  | Marke                   | Nr.       | Marke                  | Nr.  | Marke                               |
|------|-------------|------|-----------|------|-------------------------|-----------|------------------------|------|-------------------------------------|
| 609  | "I<br>CH"   | 914  | (6)       | 799  | ob<br>ob                | 868       | "I<br>FH"              | 972  | "IH"<br>im Rund                     |
|      | ,ICHS"      | 908  | ICS       | 462  | -                       | 792       | A                      | 793  | "IH"<br>im Oval                     |
| 1190 |             | 907  | (EE)      | 814  | •                       | 1053      |                        | 1402 | Œ                                   |
| 816  | 4           | 922  | <b>63</b> | 1130 | æ                       | 926       | "I<br>FS"·             | 472  | 1                                   |
| 61   | "ICM"       | 1255 | (ICS)     | 862  | <b>(P)</b>              | 780       | im Dreipaß             | 775  | "IH"                                |
| 918  | "IC<br>M"   | 1003 | (GI       | 1032 | <b>6</b>                | 47        | "IG"                   | 36   | Skizze                              |
|      | mHerzschild | 704  | P         | 373  | 0                       | 888       | "IG"<br>im Rund        | 941  | 0                                   |
| 696  | OM)         | 919  | 60        | 513  |                         | 521       | <b>©</b>               | 896  | (I)                                 |
| 1019 | B           |      | 0         | 514  | <b>1</b>                | 1048      | "IG"<br>im Oval        | 102  | H                                   |
| 782  |             | 939  | ,ID"      | 732  | T                       | 1176      | 0                      | 1308 | Oder<br>"H B"                       |
| ,02  |             | 551  | (II)      | 871  | <b>(3)</b>              | 1049      | <b>Ø</b>               | 598  | HW                                  |
| 924  | P           | 676  | E         | 69   | Ö                       | 1203      | "IG<br>H"<br>in Eiform | 886  | Skirre o. h                         |
| 710  | ICR         | 715  | 0         | 828  | (I)                     | 950       | <b>(C)</b>             |      |                                     |
| 967  | H           | 1025 |           | 874  | B                       | 72<br>951 | "IGK"                  | 1423 | "IHS                                |
| 1075 | 6           |      | DM<br>"I  | 817  | 0                       |           | Ω                      |      | i.länglich a<br>gerundete<br>Schild |
| 337  | "ICS"       | 798  | DO"       |      | GB<br>m                 | 1177      | "IGP"                  | 1243 | <b>(E)</b>                          |
| 776  | CS          | 748  | <b>©</b>  | 104  |                         | ,,        | im Oval                | 716  | <b>D</b>                            |
| 906  | Œ           | 760  | ob)       | 1036 | "I<br>FF"<br>im Dreipaß | 1008      | GS"                    | 821  | 1                                   |

| Nr.  | Marke                             | Nr.  | Marke              | Nr.  | Marke      | Nr.  | Marke             | Nr.  | Marke             |
|------|-----------------------------------|------|--------------------|------|------------|------|-------------------|------|-------------------|
| 750  | •                                 | 894  | B                  | 1200 | 00         | 866  | <b>&amp;</b>      | 1138 | "IPH"<br>im Oval  |
| 766  | •                                 | 700  |                    |      | ~          | 735  | IMR               | 955  | IPH               |
| 771  | <b>m</b>                          | 795  | <b>a</b>           | 779  | (4)        | 784  | (A)               | 998  | "I<br>PH"         |
| 621  | <b>B</b>                          | 1006 | <b>®</b>           | 850  | "LS"       | 942  | -                 | 897  | im Dreipat        |
|      | ~                                 | 730  | "I K"              | 806  | (IS        | 944  | I.,               |      | _                 |
| 622  | R                                 | 674  | B                  | 592  | M          | 992  | MS"               | 852  | 8                 |
| 60   | "IIA"                             |      |                    | 469  |            | 1450 | MOS               | 813  | B                 |
| 956  | <b>(II</b> )                      | 1034 | IK                 | 1024 | III        |      | "IMZ"             | 1123 | P                 |
| 844  | <b>®</b>                          |      | "JK.F"             | 403  |            | 1044 |                   | 0    | "I                |
| 986  | "I<br>IB"                         | 415  | "JKF"<br>getrieben | 1059 |            | 937  | Œ                 | 875  | PS"<br>im Dreipaß |
|      | im abge-<br>schwächten<br>Dreipaß | 890  | (II)               | 953  | <b>(b)</b> | 1045 | "I                | 734  | PS                |
| 901  | A                                 | -    | _                  |      |            |      | NS"<br>im Dreipaß | 562  | B                 |
|      |                                   | 759  | W                  | 665  | 0          | 993  | "IO<br>G"         | 996  | "IR"<br>im Oval   |
| 583  | B                                 | 845  | <b>@</b>           | 666  |            | 833  | im Oval           | 563  | "IR"              |
| 650  | 1                                 | 565  | Œ                  | 667  |            |      | M"<br>im Kreis    | 560  | 0                 |
| 786  | 4                                 | 911  | ILA                | 00,  |            | 599  | <b>@</b>          | -6.  | _                 |
| 1000 | "IIM"                             | 574  | _                  | 823  |            | 881  | •                 | 561  | 0                 |
|      | im Oval                           | 574  | <b>™</b>           | 82   |            |      |                   | 1050 |                   |
| 820  | <b>®</b>                          | 573  | 1                  | 954  |            | 30   |                   | 610  | "IS"              |
| 895  | db                                | 1339 | "IL<br>M"          |      |            | 872  | <b>Q</b>          |      | (E)               |
|      | 50                                | i    | mHerzechild        | 1128 | IMM        |      | <b>ED</b>         | 686  | B                 |

| Nr.  | Marke                         | Nr.  | Marke                             | Nr.        | Marke      | Nr.  | Marke                                    | Nr.   | Marke            |
|------|-------------------------------|------|-----------------------------------|------------|------------|------|------------------------------------------|-------|------------------|
| 873  | <b>®</b>                      | 963  | ,IWG"<br>im Rechteck<br>oder Oval | 80         | K.M.       | 815  | "LK"<br>im Oval                          | 291   |                  |
| 685  | ISA                           | 964  | "IW<br>G"                         | L          | H. I.      | 1405 | "LKI"                                    | 345   |                  |
| 1046 | (SA)                          | 1023 | in herzförm.<br>Schild            | 547        | 0          | 495  |                                          | 422   | M                |
| 1052 | æ                             | 447  | "I Z"                             | 1168       |            | 772  | Œ                                        | 822   | MA<br>P          |
| 719  | "ISP"                         | 756  | im Oval                           | 316        | A          | 1029 |                                          | 723   | MB               |
| 1174 | JSW)                          |      |                                   | -00        |            | 727  | (I)                                      | 711   | MB               |
| 880  | "IT"<br>darunter ein<br>Stein | L    | <u>1. K</u>                       | 289        | 0          | 877  | "LS"<br>in abge-<br>rundetem<br>Rechteck | 383   | <b>B</b>         |
| 994  |                               | 1300 | 13                                | 256        | 8          | 424  | (E)                                      | 384   | B                |
| 1485 | (E)                           | 598^ | K                                 | 290        | 8          | 1326 | B                                        | 553   | MB               |
| 977  | "IVG"                         | 457  | 3                                 | 570        | "LB"       | 702  | (W)                                      | 505   | MB               |
| 830  | G                             | 1161 | 0                                 | 930        | (B)        |      |                                          | 794 " | MDW'             |
| 689  | W                             | 288  | R                                 | 843<br>577 |            | 26   | <u>,,M"</u>                              | 1352  | ME               |
| 385  | W                             | 254  | 8                                 | 569        | <b>G</b>   | 317  | "M"                                      | 668   | ohne Maß         |
| 1319 | "IW"<br>verbunden             | 255  | 0                                 | 568        | G G        | 672  | Ø                                        | 478   |                  |
| 688  | 1W                            | 315  | 0                                 | 85<br>1483 | "LE"       | 870  | "M"<br>im Oval                           | 1329  | "M<br>GE"        |
| 860  | 8                             | 423  | <b>(I)</b>                        | 402        |            | 700  | M                                        |       | m Dreipaß "M: H" |
| 958  | IWD                           | 32   | B                                 | 593        | <b>3</b>   | 1316 |                                          | 601   | im Oval          |
| 959  | <b>B</b>                      | 717  | KID                               | 549        | <b>(3)</b> | 257  |                                          | 590   |                  |

| Nr   | Marke                                            | Nr.  | Marke                            | Nr.  | Marke | Nr.  | Marke      | Nr.  | Marke                             |
|------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------|------|-------|------|------------|------|-----------------------------------|
| 721  | GP                                               | 662  | "MP"<br>verbunden<br>im Kreis?   | 1463 | IK    | 98   |            | 262  | 0                                 |
| 730  |                                                  | 1437 | "MP<br>B"                        | 430  | Œ     | 33   | HXI        | 74   |                                   |
| 1465 | <b>(1)</b>                                       | 369  | MR                               | 431  | 1     | 1396 | 0          | TOAT | PAG                               |
| 789  | MD                                               | 529  | <b>B</b>                         | 519  | 0     | 1185 | OM         | 1    | ,PCS                              |
| 1412 | •                                                | 491  | M                                | 738  | NO    |      |            | 857  | im Oval                           |
| 698  | MM                                               | 1056 | "MU"<br>i. abgerued.<br>Kechteck | 372  | M     | 41   | <b>(E)</b> | 819  | PG                                |
| 826  | ,MK"<br>im Oval                                  | 1441 |                                  |      |       | 1391 |            |      | -                                 |
| 1057 | "ML"<br>in Rechteck                              | 726  | (3)                              | Li   | . 0   |      |            | 703  | CEO.                              |
| 591  |                                                  |      |                                  | 319  | "O"   |      |            | 902  | "PH"<br>in gerun-<br>detem Schill |
| 105  | HOM                                              | Li   | 1. N                             | 293  | 0     | Li   | í. P       | 1328 | PHI<br>ohne Mad                   |
| 882  | ,,MM"<br>in zwei<br>Quadraten                    | 318  | "N"                              |      | _     | 320  | "P"        | 410  | (2)                               |
| 690  | <b>(11)</b>                                      | 1162 |                                  | 361  | 0     | 1301 | "P"        | 595  | <b>(2)</b>                        |
| 691  | <b>(</b>                                         | 292  |                                  | 260  | 0     | 512  | 0          |      |                                   |
| 639  | <b>6</b>                                         | 258  | 8                                | 230  |       | 392  | <b>P</b>   | 552  | •                                 |
| 924  | "MM"<br>verbunden                                |      | _                                | 26   |       | 393  | 0          | 647  |                                   |
| 488  | "M"                                              | 259  | 8                                | 96   | 8     | 1164 | P          | 1115 | PH                                |
|      | verbunden<br>im Rund<br>oder Oval                | 564  |                                  | 99   |       |      | _          | 713  |                                   |
| 35   | "MO"<br>"über<br>gekreurten                      | 863  | <b>6</b>                         | 95   |       | 294  | 0          | 637  | Œ                                 |
|      | Asten, mit<br>vier Punkten<br>in den<br>Winkeln" | 477  | IK                               | 97   | 100   | 263  |            | 722  | ad a                              |

| Nr.         | Marke       | Nr.         | Marke      | Nr.  | Marke                            | Nr.  | Marke    | Nr.  | Marke      |
|-------------|-------------|-------------|------------|------|----------------------------------|------|----------|------|------------|
| 37          | "PIS"       | 264         | 0          | 706  | "S"                              | 52   | "SH"     | 754  | SW         |
| 652         | PK          |             | ^          | 946  | "S"                              | 106  | SI       | 865  | <b>(1)</b> |
| 671         | "PLD"       | 265         | 0          | 1134 | S                                | 1027 | SID.     | 005  | U          |
| 1401        | RI          | 266         | 8          | 849  | 8                                | 471  | •        | L    | 1. T       |
| 800         | P           | 77          | AAA        |      | •                                | 530  | 0        | 298  | "T"        |
| 765         | PR          |             | M          | 297  | S                                | 330  |          | 1305 | "T"        |
| . •         | A           | Li          | 1. R       | 268  | 9                                | 1241 | (3)      | 1387 | T          |
| 648         | PRW<br>"PS" | 296         | "R"        | 460  | "SA"                             | 405  | Ø        | 270  |            |
| 670         | im Oval     | 322<br>1303 | "R"<br>"R" | 1246 | "SA<br>b"                        | 1242 | 0        | 269  |            |
| 778         | PS          | 1116        | "R"        | 997  | "SB"<br>im abgerund.<br>Rechteck | 419  |          | 209  | 0          |
| 834         | 8           | 681         | R          | 1311 | S B                              | 1    | _        | 218  |            |
| 861         | "PV"        | 267         | A          | 1035 | "SC"                             | 1120 |          | 324  | 0          |
| 613         | PW          | 1340        | "RGS"      | 1124 | 89                               | 1182 | SE       | 725  | "TB"       |
| 1136        | W           | 1132        | RW         | 1407 |                                  | 714  | <b>S</b> | 708  | B          |
|             |             |             |            | 912  | <b>3</b>                         | 724  | <b>1</b> | 709  | B          |
| <u>LI</u>   | <u>ı. Q</u> | L           | 1. 5       | 673  | (43)                             | 929  | 1        | 1442 | TB         |
| 321<br>1302 | "Q"<br>"Q"  | 323<br>1304 | "S"<br>"S" | 1410 | 0                                | 382  | R        | 497  | Ø          |
| 677         | <b>Q</b>    | 1386        | 6          | 1189 | 30                               | 660  | <b>3</b> | 832  | 1          |
| 295         | 8           | 1133        | 9          | 783  | 8                                | 761  | W        | 1060 | "T<br>DI"  |

| Nr. Mark         | e Nr. M | larke Nr.     | Marke          | Nr.  | Marke               | Nr.        | Marke                          |
|------------------|---------|---------------|----------------|------|---------------------|------------|--------------------------------|
| 923              | LIL.    | V L           | ı. W           | 1222 | "WB"<br>im Rechteck | Li         | L. Y                           |
| 1427 [6]         |         | V" 302        | "W"            | 966  | "WD"                | 304        | "Y"                            |
| 1428             |         | V" 327        | "W"            | 490  | W                   | 329        | 0                              |
| 515              | 25      | 627<br>1371   | "W"<br>"W"     |      | "wg"                | 276        | *                              |
| 481              |         | 1368          | W              | 411  | im Oval             | 119<br>"YS | 1549                           |
| 984 , T          | 272     | 1366          | W              | 39   | "WH"                | Li         | <u>1. Z</u>                    |
| 1431             | 694 ,,  | VB" 1365      | W              |      | Kreusen<br>im Rund  | 330        | "Z"                            |
| 1193 (T:1        | 436     | 1367          | W              | 638  | <b>(M)</b>          | 848        | "Z"<br>im Rund                 |
| 1187             | 374     | <b>2</b> 1370 | W              | 518  |                     | 913        | 8                              |
| 1439             | 113     | 1369          | <b>W</b>       | 1354 | W                   | 277        | Z                              |
| 916 "TV          |         | V·I" 463      |                | 728  | "ws"                | 305        | Q                              |
| 373 <sup>^</sup> | 1406    | 1169          | W              |      |                     | 1318       | "ZB"<br>nlanglicher<br>Vierpaß |
|                  | 1390    | 767           | 8              | 11   | 1. X                | 420        | Ø                              |
| Ltt. U           |         | /M" 274       |                |      |                     | 413        | ZL                             |
| 325 "U           |         | Rund          | W              | 328  | "X"                 | 413,,      | Z.L.F.                         |
| 299              | 556 ,,  | VS" 273       |                | 275  |                     | 332        | 7                              |
| 300              | 859 "V  | SI" 892       | "W"<br>im Rued | 303  | A                   | 1336       | "ZU<br>Z"                      |

## b) Register der figürlichen Marken

Die Marken sind in folgende Gruppen zusammengefaßt: Himmelskörper — Mensch — Löwe — Diverse Säugetiere — Adler, diverse Vögel — Niedere Tiere, Wasser — Pflanzen . — Szepter, Waffen — Geräte — Architektur — Kreuz — Hausmarken — Heroldstücke.

| Nr.        | Marke         | Nr.  | Marke  | Nr.     | Marke   | Nr.    | Marke    | Nr.  | Marke |
|------------|---------------|------|--------|---------|---------|--------|----------|------|-------|
|            |               |      | 1      | Himm    | elskörp | ег     |          |      |       |
| 1          |               | 499  | •      | 2       | (       | 1165   | ☆        | 338  | 8     |
| 234        | Halb-<br>mond | 526  | 9      | 5       |         | 370    | ***      |      | 0     |
| 358        | O             | 807  | 0      | 3       | (6)     | 358    | 0        | 336  | A     |
| 35^        | ogo           | 234  | 0      | 4       | (d)     | 337    | M        | 797  | 8     |
|            |               |      |        | Me      | ensch   |        |          |      |       |
| 46         | DY:           | 548  | (1)    | 1373    |         | 1376   |          | 50   | 0     |
|            | U             |      |        |         |         |        | <b>G</b> | 733  | 0     |
| 831        |               | 1372 |        | 1375    |         | 49     | 0        | 796  | 0     |
|            |               | L    | öwe (1 | vgl. Sä | augetie | re, Gr | eif)     |      |       |
| 479<br>290 | Löwe          | 1282 |        | 1288    |         | 1291   | 2        | 1279 | H     |
| 292        |               | 1281 | S.     | 1278    |         | 1285   | E        | 1280 | S     |
| 277        | R             | 1276 | Ed     | 1287    | 13      | 1284   |          | 1283 | 28    |

|      |                    |      |            | B       |                           |             |                    |      |                                          |
|------|--------------------|------|------------|---------|---------------------------|-------------|--------------------|------|------------------------------------------|
| Nr.  | Marke              | Nr.  | Marke      | Nr.     | Marke                     | Nr.         | Marke              | Nr.  | Marke                                    |
| 1286 | 23                 | 1099 |            | 1101    | *                         | 1105        |                    | 1094 | B                                        |
| 1289 |                    | 1102 | N          | 1104    | 29                        | 89^         | Wachsender<br>Löwe |      | 2:                                       |
| 087  |                    | 1093 | *          | 1100    | S)                        | 588         | ohne Maß           | 1394 | E SAGO                                   |
|      |                    |      | Di         | verse   | Säuget                    | tiere       |                    |      |                                          |
| 148  | 0                  | 1152 |            | 1236    | 3                         | 1260        |                    | 353  | (3)                                      |
| 149  |                    | 1153 | <b>(1)</b> | 1240    | Pferd                     | 1262        | 為                  | 851  | G                                        |
| 150  | a                  | 1239 |            | 367     | <b>⊕</b><br>Ein           | 1263        |                    | 607  | 0                                        |
| 151  |                    | 1237 |            |         | Lamm<br>Lamm<br>mit Fahne | 1261        | a                  | 651  | Ø                                        |
|      |                    |      | . Adl      | er, div | verse V                   | /ögel       |                    |      |                                          |
| lach | ,Adler"<br>,Adler" | 16   |            | 1478    |                           | 442         | 8                  | 712  | 0                                        |
| 18   | No.                | 13   |            | 1232    | <b>(1)</b>                | 669         | 0                  | 864  | Eule<br>in runden<br>der ovale<br>Schild |
| 22   |                    | 14   |            | 1231    |                           | 657         | A C                | 438  | 0                                        |
| 17   |                    | 15   |            | 1233    |                           | 755<br>614  | 8                  | 101  | 0                                        |
|      |                    |      | Niede      | ere Ti  | ere, W                    | '<br>/asser |                    |      |                                          |
| 445  | B                  | 93   |            | 94      | 1                         | 92          |                    |      |                                          |

| Nr. | Marke     | Nr. | Marke    | Nr.  | Marke       | Nr  | Marke    | Nr. | Marke    |
|-----|-----------|-----|----------|------|-------------|-----|----------|-----|----------|
|     |           |     |          | Pfla | anzen       |     |          |     |          |
| 428 | 8         | 644 |          | 137  | •           | 153 | •        | 169 |          |
| 213 |           | 122 | -        | 138  | •           | 154 | 桑        | 170 |          |
| 355 | <b>EB</b> | 123 |          | 139  |             | 155 |          | 171 | •        |
| 356 | 1         | 124 |          | 140  |             | 156 |          | 172 |          |
| 357 | 60        | 125 |          | 141  |             | 157 | <b>@</b> | 173 | •        |
| 842 | 49        | 126 |          | 142  | <b>\Phi</b> | 158 |          | 174 | •        |
|     |           | 127 | 9        | 143  |             | 159 | <b>@</b> |     | <b>A</b> |
| 532 | 0         | 128 |          | 144  |             | 160 |          | 175 |          |
| 503 | *         | 129 | 8        | 145  | •           | 161 | <b>@</b> | 176 |          |
| 697 | Q         | 130 | A        | 146  |             | 162 |          | 177 | 2        |
| 533 | 52        | 131 |          | 147  | <b>P</b>    | 163 |          | 178 | <b>₩</b> |
| 889 | *         | 132 | <b>@</b> | 148  | •           | 164 | •        | 179 |          |
| 450 | <b>©</b>  | 133 |          | 149  | <b>A</b>    | 165 |          | 180 | <b>*</b> |
| 449 |           | 134 | •        | 150  |             | 166 | •        | 181 |          |
| 361 |           | 135 | A        | 151  | •           | 167 |          | 182 |          |
| 757 | 8         | 136 | •        | 152  | •           | 168 |          | 183 |          |

| Nr.                | Marke    | Nr.              | Marke    | Nr.    | Marke    | Nr.    | Marke    | Nr.  | Marke    |
|--------------------|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|----------|------|----------|
| 184                | •        | 194^             | •        | 203    |          | 312    |          | 224  |          |
| 186                | <b>@</b> | 194 <sup>B</sup> |          | 204    |          | 214    | 0        | 225  |          |
| 187                |          | 195              |          | 205    |          | 215    |          | 226  | 0        |
| 188                |          | 196              |          | 206    |          | 216    |          | 227  | 8        |
| 189                |          | 197              |          | 207    |          | 217    | 9        | 228  | 8        |
| 190                |          | 198              | <b>⊕</b> | 208    |          | 219    |          |      |          |
| 191                |          | 199              |          |        | _        | 220    | 0        | 229  | •        |
| 192                |          | 200              | <b>A</b> | 209    | <b>₩</b> | 221    |          | 231  |          |
| 193                |          | 201              | •        | 210    |          | 222    |          | 235  |          |
| 194                |          | 202              |          | 211    |          | 223    | <b>②</b> | 523  | 0        |
|                    |          |                  | S        | zepter | , Wafi   | en     |          |      |          |
| 253 (Nach<br>1483, | Szepter  | 456              |          | 1254   |          | 479    | X        | 352  | <b>②</b> |
|                    |          |                  | Geräte   | (und   | Geger    | nständ | e)       |      |          |
| 605                | 0        | 1360<br>1359     | *        | 1350   | 8        | 1349   | E        | 1351 | YI.      |
| 233                | 0        | 1345             | (3       | 1348   | 3        | 1344   | <b>Q</b> | 1347 | 4        |
| 232                | Δ        | 1346             |          | 1343   | 0        | 1342   | 8        | 739  | 30       |

| Nr.  | Marke          | Nr.  | Marke | Nr.   | Marke                 | Nr.    | Marke         | Nr.  | Marke |
|------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|--------|---------------|------|-------|
| 45   |                | 1484 | M     | 744   | •                     | 1457   | 3             | 1472 | 0     |
| 618  | <b>(1)</b>     | 546  |       | 743   | 8                     | 1456   |               | 363  | 9     |
|      | _              | 544  | X     | 741   | 8                     | 645    |               | 1480 |       |
| 600  |                | 434  | ×     | 746   | N                     | 720    | Hift-<br>horn | 818  | 1     |
| 883  |                | 401  |       | 742   | £                     | 589    | 0             | 539  | 9     |
| 630  |                | 346  | •     | 747   | B                     | 856    | 0             | 606  | ~     |
| 619  |                | 745  | 8     | 1458  | 8                     | 855    | 8             | 935  | 0     |
|      |                |      |       | Arch  | itektur               |        |               |      |       |
| 465  | <b>6</b>       | 427  | Û     | 71    | Drei<br><b>Türm</b> e | 1140   | <b>(1)</b>    | 1141 |       |
|      |                |      | Kreuz | (vgl. | Hausn                 | narker | 1)            |      |       |
| 1468 | Skizze         | 487  |       |       |                       |        |               |      |       |
|      |                |      |       | Haus  | marken                | ·<br>1 |               |      |       |
| 1264 | Haus-<br>marke | 344  |       | 389   |                       | 534    |               | 1306 | 8     |
|      |                | 1    |       |       |                       | 343    | <b>(1)</b>    |      |       |
| 349  |                | 435  | 83    | 397   | 63                    |        | Skizze o. M.  | 1310 | 1     |

324 Register der figürl. Marken Hausmarken - c) Register der Zahlen

| Nr.  | Marke  | Nr.  | Marke      | Ne.   | Marke     | Nr.  | Marke      | Nr.  | Marke    |
|------|--------|------|------------|-------|-----------|------|------------|------|----------|
| 554  | B      | 444  | •          | 341   | 1         | 604  | 0          | 400  | 8        |
|      | EN     | 1395 | •          | 409   | 0         | 119  |            | 387  | 8        |
| 1307 | U      | 339  | 4          |       |           | A    | <b>Y</b> + | 493  |          |
|      | •      | 388  | <b>(3)</b> | 1362  | <b>36</b> | 1    |            |      | 4        |
| 455  | Skizze | 476  | <b>(3)</b> | 395   |           | 399  | 83         | 1476 | Ohne Maß |
|      |        |      |            | Herol | dstück    | e    |            |      |          |
| 1068 | Z      | 1069 | 1          | 1070  | 1         | 1071 |            | 365  |          |
|      |        |      |            | 1072  | M         |      |            |      | Ohne Maf |

# c) Register der Zahlen.

| Nr.  | Marke | Nr.  | Marke | Nr.  | Marke | Nr.  | Marke     | Nr. | Marke |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------|-----|-------|
| 1163 | 4     | 237  | •     | 1107 | E)    | 1109 | Œ         |     |       |
| 236  |       | 1110 | B     | 29   | TE    | 1108 | <b>13</b> |     |       |

# II. VERZEICHNIS DER GOLDSCHMIEDENAMEN

Die hier folgenden Meister sind nach dem Zunamen alphabetisch geordnet. Selbst dann, wenn ein Meister bei seinem Taufnamen genannt worden zu sein scheint, ist er mit seinem Nachnamen eingereiht. Nur in seltenen Fällen stehen beide Namen im Register.

Die in das Register mitaufgenommenen Namen von Nichtgoldschmieden sind durch Buchstaben gekennzeichnet: (E) Emailleur, (Elf.) Elfenbeinschnitzer, (Entw.) Entwerfer, (M) Medailleur, (Min.) Miniaturmaler, (Mod.) Modelleur, (O) Ornamentstecher, St. (Stecher), (U) Uhrmacher.

| Nr.      | Familien- und Vornamen       | Nr.      | Familien- und Vornamen         |
|----------|------------------------------|----------|--------------------------------|
| 414      | Aaken, Jan v. (Min.)         | 979      | Bauer, Josef Ignaz, Silbe      |
|          | Aberell, Joh. Sigmund        |          | händler                        |
| 809. 810 | Adam, Elias                  | 753      | Baumann, David                 |
| 956      | Adam, Joh. Jacob             | 785      | Baur, Jakob                    |
| 406      | Adamstet, Andreas            | 901      | Baur, Joh. Jac.                |
| 630      | Adinger(Attinger), Johannes  | 986      | Baur, Joh. Jak.                |
| 1046     | Allgöwer, Jakob Samuel       | 711      | Baur II, Matthäus              |
| 911      | Allmann, Johann Leonhart     | 725      | Baur, Tob.                     |
| 370      | Altenstetter, David (auch E) | 1130     | Bayer, Johann Ernst            |
| 712      | Amende, Joh.                 | 383. 384 | Bay(e)r, Melchior              |
| 499      | Anthoni, Hans Andreas        | 500      | Bayr, Hans Michael             |
| 370      | Angermaier, Christof (Elf.)  | 436      | Beck, Ulrich                   |
| 460      | Apello, Stephan              | 965      | Becker, Johann                 |
| 630      | Artinger, Johannes           | 874      | Becker, Joh. Franz             |
| 1172     | Ast, Joachim der Ältere      | 1311     | Becker, Samuel                 |
| 1181     | Ast, Joachim der Jüngere     | 952      | Beckhardt, Johannes            |
| 406      | Attemstedt, Andreas          | 1188     | Beltz                          |
| 370      | Attemstetter, David          | 1404     | Bendel, Caspar                 |
| 807      | Atzwanger, (Johann) Georg    | 487      | Benner, David                  |
| 112      | Aurifaber, Johannes          | 479      | Benner, Philipp (Jakob)        |
|          |                              | 978      | Bergmüller, Joh. Andr. (C      |
|          | -                            | 978      | Bergmüller, Johann Geor<br>(O) |
| 846      | Baer, Adam                   | 48       | Berlin, Petrus                 |
| 376      | Bair, Hans                   | 847      | Bertold, Franz Ignaz           |
|          | Bair, Hans Jacob             | 990      | Bertold, Johann Ignaz          |
| 375      | Bair, Matthäus               |          | Caspar                         |
|          | Bantzer, Christof            | 43       | Bescko, C.                     |
| 997      | Bardet, Samuel               | 43       | Besco, Everhard                |
| 1388     | Bartel, Frantz               | 729      | Besmann, Gabriel               |
|          | Bartermann, Gottfried        |          | Beßmann, David                 |
|          | Bartermann, Johannes         | 1004     | Betkober, Carl Samuel          |
|          | Bartermann, Johann           |          | Betle, Franz Antoni            |
|          | Baudesson, Daniel            | 1308     | Beust, Heinrich                |
|          | Bauer, Georg Ignatius        |          | Beyl, Thomas                   |
|          | Bauer, Gottlieb              |          | Biberger, Jakob Christop       |

| Nr.                                                                                                                                                                                              | Familien und Vocnamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr.                                                                                                                                                                                    | Familien- und Vornamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 479<br>578-580<br>581. 582<br>583<br>571-577<br>572-577<br>570-570<br>1027<br>1320<br>1318<br>1130<br>1252<br>1419<br>817<br>497<br>940<br>487<br>844<br>1038<br>30<br>1028<br>971<br>603<br>811 | Biener, David Biener, Philipp (Jakob) Biller, Albrecht (auch O) Biller (Byler), Johann Baptist Biller, Joh. Jacob (auch O) Biller, Joh. Jacob (auch O) Biller I, Johann Ludwig Biller II, Johann Ludwig Biller II, Lorenz Biller II, Lorenz Biller, Ludwig Biller, Ludwig Biller, Ludwig Biller, Ludwig Biller, Ludwig Boller, Georg Gottfried Boden, Georg Gottfried Boden, Georg Gottfried Boden, Johan Gottfried Boden, Zacharias Böger, Johann Ernst Bopp, A. Boxhammer, Hans Bräuer, Joh. Friedr. Braun, Tobias Braunmüller, Franz Anton Brenner, David Bruglocher, Johann Jakob Brun, Johann (Hans) Burger, Johann (Kristoph Brunger, Johann Karl Busch, Esaias Busch, Esajas Busch, Johann | 832<br>1175<br>832<br>372<br>676<br>372<br>1417<br>939<br>597<br>752<br>936<br>378<br>885<br>987<br>651<br>835<br>931<br>960<br>867<br>551<br>722<br>722<br>872<br>1537<br>1033<br>904 | Dammann, Johann Wilhelm Dankelmair, Thomas Dasenig, Hans Jürgen Daßdorf, Theodor Defner, Nikolaus Deschler, Jakob Deßmair, Nikolaus Dietrich, Christoph Dopf, Johannes Drentwett, Abraham Drentwett, Abraham Drentwett, Abraham Drentwett, Abraham Drentwett, Christianus d. Ä. Drentwett (II), Christoph Dopentwett, Emanuel Drentwett, Gottfried Christian Drentwett, Johann Christoph Drentwett, Johann Christian Drentwett, Johann |
| 119<br>1224                                                                                                                                                                                      | Christeiner, Georg Sigm.<br>Colman, Desiderio<br>Cornelius, Peter (Entw.)<br>Croon, C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 465                                                                                                                                                                                    | Eckart, Johann Christoph<br>Eckirch, David<br>Ehem, Balthasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nr.      | Familien- und Vornamen       | Nt.        | Familien- und Vornamen     |
|----------|------------------------------|------------|----------------------------|
| 632      | Eichler, Heinrich            | 736        | Frank, Gottlieb            |
| 1329     | Eimbke, Georg Matthias       | 1471       | Franke, Hans Jacob         |
| 484      | Elsesser, Bernhard           | 863        | Franson, Nikolaus          |
| 814      | Engelbrecht, Johannes        | 673        | Freudenberger, Samuel      |
|          | Engelbrecht, Johann          | 485        | Frey, Daniel               |
| , ,      | Christoph                    | 736        | Friebel, Georg             |
| 484      | Engelschalk, Benedikt        | 513. 514   | Frieß, Joachim             |
| 333      | Epfenhauser, Christof        | 483        | Fromer, Michael            |
| 334      | Epfenhauser, Christof        |            |                            |
| 335. 336 | Epfenhauser, Christof        |            |                            |
|          | Leonhard                     |            | C                          |
| 423      | Erb, Kornelius               |            | Gaab II, Georg Lorenz      |
| 365      | Erhard, Christoph            |            | Gaab III, Georg Lorenz     |
| 683      | Erhard, Georg                |            | Gaap, Adolf                |
| 527      | Ernst, Georg                 | 478        | Gaß, Michael               |
| 656      | Ernst, Hans Jacob            | 1214       | Gasser                     |
| 655      | Ernst (I), Joh. Baptist      |            | Geese, Johannes Christof   |
|          | Ernst (II), Joh. Baptist     |            | Gelb                       |
| 1355     | Ernsting, Dan. Alb. (St.)    |            | Gelb                       |
| 85       | Evers, Lorenz                | 888        | Gelb, Johannes             |
|          |                              | 532. 533   | Gelb, Matthias             |
|          |                              | 503        | Gelb, Melchior             |
|          | _                            |            | Gelb, Melchior             |
| 732      | Faßnacht, Johannes           |            | Gemmerle, Abraham          |
| 391      | Fesenmair, Bartolme, Silber- |            | Gentzmer                   |
|          | händler                      |            | Gerardet, Jean Louis       |
| 508      | Fesenmaier, Hans Christof    |            | Gertzmer, Ferd.            |
| 659      | Fesenmayer, Hans Franz       | 1020-1022  | Gericht, Gustav Friedr.    |
| 831      | Fesenmayer, Jos. Wolfg.      | 1225-1227  | Gerike, Fr. Emil           |
| 736      | Fideler, Georg               | 358        | Gersbach, Georg            |
| 1224     | Fischer, Aug. (Mod.)         |            | Gilg, Jeremias             |
| 564      | Fischer, Nikolaus            | 1184. 1198 | Giradet, Jean Louis        |
| 1137     | Fleischmann, Georg Jos.      | 925        | Girschner, Johann Christia |
| 373      | Flicker III, Johann          | 354        | Glaubich, Theophil         |
| 373      | Flicker IV, Johann           | 1196       | Godet                      |
| 420      | Flicker, Zacharias           | 1195       | Godet, Jacques             |
| 347      | Forster, Adam                |            | Godet, Jean                |
| 550      | Forster, Adam                |            | Göttich, Paulus (Kupfer-   |
| 347      | Forster, Joachim             |            | stecher)                   |
|          | Frank, Christian             |            | Gondrian, Salomon          |

| Nr.     | Families und Vornamen      | Nr.        | Familien und Vornamen              |
|---------|----------------------------|------------|------------------------------------|
| 1218    | Gontzmer, Ferd.            | 593        | Heggenauer, Leonh.                 |
| 1191    | Graff, Christian Ludwig    | 1392       | Heidecker, Andres                  |
| 1191    | Graff, Johann Heinrich     | 1477       | Heiden                             |
| 1191    | Graff, Johann Otto         | 862        | Heiglen, Johann Erhard             |
|         | Gravenhorst, Wilhelm       |            | (auch O)                           |
|         | Grische, Christian Samuel  |            | Heim, J. K.                        |
|         | Grische, Elias             |            | Heintze, Christian                 |
| 669     | Grill, Abraham             | 1426       | Heintze, Gottfried                 |
| 657     | Grill, Anton               |            | Held, L. (Mod.)                    |
|         | Grill, Balthasar           | 1448       | Hentschel, Benjamin                |
|         | Grim, Joachim              | 429        | Hentz, Caspar                      |
|         | Grosz, Cornelius           | 636        | Hering, Hans Heinrich              |
|         | Grosz, Elias               | 851        | Herkommer, Johann Geor             |
|         | Groß, Philipp              |            | (auch O)                           |
|         | Grundler, Michael          |            | Herman, Johann Christia            |
|         | Gutwein, Anton             |            | Herman, Stephan                    |
|         | Gutwein, Franz Anton       |            | Herz, Heinr.                       |
| 962-964 | Gutwein, Jos. Wilh.        | 903        | Heuglin (Heyglin),<br>Bartholomäus |
|         |                            | 862        | Heuglin II, Joh. Erhard            |
|         |                            | 590        | Heuglin, Mart.                     |
|         | **                         | 1400       | Heyne, Augustin                    |
|         | Hafner, Michael            | 1429       | Heyner, Gottfried                  |
|         | Hainz, Caspar              | 994        | He(r)zebik, Joseph Tobias          |
|         | Halder, Jakob              | 1402. 1403 | Hiller, Joachim                    |
|         | Haller, Johann Rudolf      | 534        | Hindenach, Kaspar                  |
|         | Harder, Markus             | 359        | Höllthaler, Georg                  |
|         | Hartbrunner, Lukas         | 1312       | Höppener (Hoepner oder             |
|         | Hartman, Carl Wilhelm      |            | Hoppen), Adam                      |
|         | Hasse, Conrad Nikolaus     |            | Höschel, Paul                      |
|         | Heckel                     |            | Hoff, Paulus in                    |
|         | Heckel, Martin             |            | Hoffmann, Esaij Carl               |
|         | Heckel, Michael            |            | Hoffmann, Georg                    |
| 1039    | Heckenauer, Jeremias       |            | Hofherr, Johannes der              |
|         | Balthasar                  |            | Hohleisen                          |
| 957     | Heckenauer, Joh. Balthasar |            | Hohleisen, Johann Christian        |
|         | (Bapt.)                    |            | Hohleisen Johann Christoph         |
|         | Heckenauer, Joh. Ph.       |            | Hohleisen, Johann Friedrich        |
| 957     | Heggenauer, Johann         |            | Holm, Adolf Carl                   |
| 1       | Balthasar (Bapt.)          | 1104       | Holtzinger, Johann Friedrich       |

| Nr.      | Families und Vo:namen        | Nr.      | Familien- und Vornamen             |
|----------|------------------------------|----------|------------------------------------|
| 601      | Hopfner, Mang                |          |                                    |
| 508A     | Horn, Albrecht von           | 1440     | Kahlert, George der Jünger         |
| 1224     | Hossauer, G.                 |          | Keller, Georg Ignaz                |
| 902      | Huber, Paulus                |          | Kesel (siehe Joh.Chr.Kiese         |
|          | Hübner, Joachim              |          | Kiesel, Johann Christian           |
| 941      | Hübner, Johannes             |          | Kilian, Bartolomäus(auch St        |
| 410      | Hübner, Paul                 |          | Kilian, Johannes                   |
|          | Huep, Johan                  |          | Kilian, Lucas (O)                  |
|          | Hueter                       |          | Kipffenberger, Steffan             |
|          | Hu(e)ter, Michael            |          | Kischky, Christoph Gottliel        |
| 113      | Hufnagel, Heinrich           |          | Klebiller, Johannes                |
|          | Humbert, Georg               |          | Kloße, Johann Georg                |
|          | Humbert, Jean George         |          | Knop(f), Berendt                   |
|          | Humbert, Jeremie             |          | Koch, Bartolme                     |
|          | Humbert & Sohn               |          | Koch, Veit                         |
| 1074     | Hundi, Sebastian             |          | Körner, Gottfried                  |
| .,,      |                              |          | Körver, Johann                     |
| 1425     | Ihme, Gottfried              | 414. 415 | Kohlheim, Johann Gottlie           |
|          | Imhof, Paul                  |          | Kolb, Hans                         |
| ,        | -                            |          | Kolb, Jac. Wilh.                   |
| 1421     | achmann, Hans                | 1023     | Kolb, Lorenz                       |
| 1412     | Jachmann, Mattheus           | 015      | Kolb, Nicolaus                     |
| 1465     | Jäckel, Martin               |          | Kolb, Wolfgang Caspar              |
| 750. 751 | Jäger                        |          | Koler, Joh. Gg. Sigm.              |
| 589      | Jäger, David                 |          | Korok, Carl Friedrich              |
| 720      | Jäger (I), Elias             |          | Knobloch, Nickel                   |
| 621. 622 | Jäger, Jacob                 |          | Kramer, David                      |
| 621. 622 | Jäger, Johann (Hans)         |          | Kramer, Tobias                     |
| 713      | Jäger, Philipp Heinrich      |          | Krehn, Joh. Jak.                   |
|          | Jäger, Philipp Jakob d. Alt. |          | Krelle, Moritz                     |
| 1009     | Jaeger (III), Philipp Jakob  |          | Kretschmer, Christian              |
| 950      | Jaser, Johann Georg          |          | Kriesche, Elias                    |
| 766      | Jebenz, Johann               |          | Kröner, Johann Georg               |
| 808      | Jebenz, Johann Ulrich        |          | Küsel, Melchior                    |
|          | Jeger, Jacob                 |          | Küsel, Philipp                     |
|          | Jewens, Christian            |          | Kuntze, Gottlieb                   |
|          | Johannes                     |          | Kuntze, Chottleb<br>Kuntze, Thomas |
| 607      | John, Gabriel                |          | Kyselsky                           |
| 638      | John, Wolfgang               | 1454     | rey outsky                         |
| 622      | Jordan, Christoph            |          |                                    |

| Nr.     | Familien und Vornamen       | Nr.      | Families und Vornames     |
|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
|         |                             | 433      | Lotter, Bartholme         |
|         | Labich, Balthasar           | 541      | Lotter, Georg             |
|         | Laminet, Hans Valentin      | 565      | Lotter, Isaac             |
| 816     | Laminet, Johann Christoph   | 117      | Lucas von Antwerpen       |
| 1057    | Laminet, Michael            |          | Ludwig, Michel            |
|         | Landes, David               | 839      | Lütkens, Christian        |
|         | Lang, Franz Anton           | 642      | Lutz, Andreas             |
|         | Lang, Franz Rupert          | 845      | Lutz, Jakob               |
|         | Lang, Franz Thaddaeus       |          |                           |
|         | Lang, Georg                 |          |                           |
| 531     | Lang, Hans Jerg             |          |                           |
|         | Lang, Jos. Karl             |          |                           |
| 954     | Langenbauer, Johann Martin  |          | Mäckel, Johann Joseph     |
| 474     | Laubermann, Balthasar       |          | Mäderl, Franz Christoph   |
| 1190    | Lefeire, Jeremie Charles    |          | Männlich, Daniel          |
| 1190    | Lehnert, Joh. Christian     | 1185     | Männlich, Otto            |
| 524     | Leider, Gregor              | 1200     | Mahler, Johann Ludwig     |
| 584     | Leipziger, Christoph        | 1117     | Mahr(r), Georg            |
| 130.431 | Leiß, Nikolaus              | 522      | Mair, Abraham             |
| 474     | Leitersdorfer, Bartholomäus | 548      | Mair, Johannes            |
| 412     | Lencker, Christoph          | 918      | Manlich, Johann Christon  |
| 456     | Lencker, Johannes           | 611      | Mannlich, Heinrich        |
| 413     | Lencker, Zacharias          | 773      | Mannlich, Johann Heinrich |
|         | Lenghart, Tobias            | 588      | Maurer                    |
|         | Lesser, Antonius            | 1007     | Maurer, Franz Ignaz       |
|         | Leucker, Nikolaus           | 866      | Maurer, Johann Martin     |
|         | Leuckhardt, Tobias          | 690. 691 | Mayr, Michael             |
|         | Lieberkühn, Christian       |          | Maystetter, Melchior      |
|         | Lieberkühn, Johann          |          | Meckenem d. Alt.          |
|         | Christian                   | 1259     | Meckenem, Israhel von     |
| 111     | Lindau, Conrad von          |          | (auch St.)                |
|         | Lindenberg, Gabriel         | 696      | Mehrer, Johann Christopi  |
|         | Linderer, Gregor            |          | Mehrer, Joh. Otto         |
|         | Linker, Johannes            |          | Meißner, Siegismund       |
|         | Löwenhagen I, Friedrich     |          | Meixner                   |
| ٠.      | Adam                        |          | Ment, Abrah.              |
| 83      | Löwenhagen II, Friedrich    |          | Ment, Hans                |
| 23      | Adam                        |          | Ment I oder II, Ulrich    |
| 430     | Loße, Nikolaus              |          | Mentzel, Christian        |
|         | Lotter, Abraham             |          | Mentzel, Gottlieb         |

| Nr.        | Families- und Vornamen    | Nr.        | Familien- und Vornamen     |
|------------|---------------------------|------------|----------------------------|
| 812        | Menzel, Gottfried         | 1205. 1206 | Müllers                    |
| 886        | Menzel, Johann Heinrich   | 480        | Münderer, Gottfried        |
| 591        | Merzenbach, Marx          | 1062       | Mueßmann, Joseph           |
| 1405       | Mesenhammer, Lazarus      | 1          |                            |
|            | Meyer, Caspar             |            |                            |
|            | Meyer, Johann             | 1          |                            |
|            | Meyer, Johann Baltasar    |            |                            |
|            | Meyer, Johann Ludwig      |            | NI                         |
|            | Michael, Daniel           |            | Nathan (Nathen), Jeremia   |
|            | Michael, Hans Jerg        |            | Natter                     |
|            | Michael, Jeremias         |            | Natter, Georg Christoph    |
|            | Michael I, Valentin       |            | Negges, Johann Friedrich   |
|            | Miller, Jacob             |            | Neher, Marx                |
|            | Miller, Johannes          |            | Neuber, Melchior           |
|            | Mitnacht, Christianus     |            | Neumeister, Nikolaus       |
|            | Mittnacht, Friedr. Conrad | 1054u.1058 |                            |
|            | Mittnacht, Hieronymus     |            | Neuß, Johann Christian     |
|            | Mittnacht II, Johann      |            | Neuwaldt, Amos             |
|            | Mittnacht, Johannes       |            | Niggus, Johann Esaias      |
|            | Mittnacht Moritz          |            | Nitsch, Fabian             |
|            | Mirus, Herman Georg       |            | Nitsch, George             |
|            | Moringer, Ulrich          |            | Nitsch, Paul               |
|            | Mohner, Daniel            | 1436       | Nordt, Andreas von         |
|            | Moy, Joseph Anton         | i          |                            |
|            | Mozart, Anton (Min.)      |            |                            |
|            | Mühe, Johann Burchard     | 1          |                            |
|            | Müller                    |            |                            |
| 1207. 1208 |                           | 84         | Oehmstedt, Berend          |
|            | Müller, A.                |            | Dietrich                   |
|            | Müller, Abrah. Bernh.     | 988        | Oernster, Emanuel Gottlieb |
|            | Müller, Christoph         | 35         |                            |
|            | Müller, Constantin        |            | Orsbach, Joh. Jakob von    |
|            | Müller, Daniel            |            | Orth, Jeronimus            |
|            | Müller, Hans (Johannes)   |            | Ostermair, Johann Daniel   |
|            | Müller, Hans Jacob        |            | Ostertag                   |
|            | Müller, Johann Bernhard   |            | Ostertag                   |
|            | Müller, Joh. David        |            | Ostertag, Johann Abraham   |
|            | Müller, Johann Peter      |            | Ostertag, Nicolaus         |
|            | Müller, Wendel            |            | Ott(o), Hans               |
|            | Müller II, Wendel         |            | Owesky, Christian          |
| 340        | Transit II, William       | 1 .40/     | ocoay, Chilistian          |

| Nr.   | Familien und Vornamen         | Nr.     | Familien- und Vornamen    |
|-------|-------------------------------|---------|---------------------------|
| 722   | Peffenhauser                  | 1187    | Rehwandt, Thomas          |
|       | Pehner, Philipp (Jakob)       |         | Reidler, Joseph Anton     |
|       | Peisker, Augustin             | 967     | Reinhard, Johann Christia |
|       | Pepfenhauser, Joh.            | 804     | Reischle (Reuschle), Fran |
|       | Peters, Hans                  |         | Joseph                    |
|       | Petters, Hans Christoff       |         | Reischli, Georg           |
|       | Petzold, Daniel               |         | Rem, Johann Matthäus      |
|       | Pfalzer, Johann Jakob         | 565 ^   | Remshart, Abraham, Silber |
|       | Pfeiffelmann, Johann          |         | treiber                   |
| 102   | Christoph                     | 30      | Reutlingen, Hans (Jan) vo |
| 1.166 | Pfeiler, Christoph            |         | Rha, Dietrich von         |
|       | Pfister, Caspar               | 57      | Richter, Christof         |
|       | Pfleger, Abraham              | 813     | Rieblinger, Johann Philip |
|       | Pintsch, Christian Ludwig     | 381     | Riederer, Abraham d. Ält  |
|       | Plackwitz, Tobias             | 501     | Riederer, Abraham d. Jüng |
|       | Poppe, Cornelius              | 112     | Riederer, Hans der        |
|       | Pratsch, Abraham              | 558-563 | Riederer, Jeremias        |
|       | Priester, Andreas             | 1398    | Riher, Eucharius          |
|       | Priester, Johann              | 633     | Rissenfels, Caspar Riß vo |
|       | Priester, Johann (Hans) Jakob | 382     | Rittel, Salomon           |
|       | Priester, Johann Jacob (E)    | 360     | Rittich, Michael          |
|       | Probst, Hans lörg             | 1211    | Rivander, Peter           |
|       | Prun, Johann                  | 1083    | Rockenbach, Thomas        |
| 30    | rrun, jonann                  | 3.4     | Rodt (Rha), Dietrich von  |
|       |                               | 1020    | Römer, Lukas              |
|       |                               | 360     | Roesch, Marx              |
| 884   | Ouinzer, Franz Xaver          | 1123    | Rössel, Johann Paul       |
|       | Quippe, Bernhard              | 557-563 | Rogg, Johann              |
|       | ~                             | 1325    | Ropenack, Andreas         |
|       |                               | 340     | Rosenbaum, Lorenz         |
|       | D                             | 559-563 | Roth, Jakob               |
|       | Rad & Hößlin                  | 1391    | Rothe, Oswald             |
|       | Rad, Christoph                | 603     | Rott (Roth), Heinr.       |
|       | Rad, Christoph von            | 800     | Rox II, Peter             |
|       | Ramminger, Hans               |         |                           |
|       | Rams, Peter                   |         |                           |
| 762   | Rauner (Raumer), Wilhelm      |         | Sälter, M. F.             |
|       | Michael, Silberhändler        |         | Sahler, Otto Christian    |
|       | Rebentrost, Georg             |         | Sailer, Daniel            |
| 1198  | Reclam, Jean François         | 346     | Sailer, M.                |

| Nr.  | Familien und Vornamen       | Nr.        | Familien- und Vornamen    |
|------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| 788  | Saler, Dominikus            | 774        | Schoap, Johann Ludwig     |
| 894  | Saler, Jos. Ignaz           | 1410       | Schoenau, Friedrich       |
| 62   | Salfeldt, Friedr. Gabriel   | 1399       | Schönaw, Hans             |
| 679  | Salis, Balthasar von        |            | Schönfeld, Ferdinand      |
| 648  | Sallanier, Paul             | 1242       | Schönfeld, Hans Jakob     |
| 760  | Saller, Johann David        | 1241       | Schönfeld, Johann (Baptis |
| 637  | Saller, Ph.                 | 1450       | Schönfeld, Johann Martin  |
| 1192 | Sandrat, Jacob              | 349        | Schönmacher, Ulrich       |
|      | Sandrath, Johann Daniel     |            | Schomaker, Johann         |
| 10   | Sassen (Sayssen), Jakob     | 1002       | Schuch, Johann Hieronymu  |
|      | Satzger, Gottlieb           | 686        | Schuch, Johann            |
| 942  | Satzger, Johann Martin      |            | Schuch, Joh. Phil.        |
| 801  | Schaeffler, Daniel          | 875        | Schuch, Joh. Phil.        |
| 755  | Schaller                    | 418        | Schürer, Wolfgang         |
| 350  | Schaller, Hans              | 360        | Schumann, David           |
|      | Schaller, Marx              |            | Schwab, Franz             |
| 362  | Schanternell, Arnold        |            | Schwaiger II, Christoph   |
| 1229 | Scharte, H.                 |            | Schweiglin, Anton         |
| 654  | Schech, Hans Jacob          |            | Schweinberger, Anthoni    |
| 1118 | Scheffner, Erhardt          |            | Schwestermüller, Friedric |
| 405  | Schenauer, Jakob            | 1015. 1029 | 1                         |
| 610  | Scheppich, Johannes         |            | Seethaler, Silberhändler  |
| 945  | Scheppich, Phil. Kasp.      | 1047       |                           |
|      | Schier, Tobias              | 1042-1045  | Seethaler, Joh. Nepomuk   |
|      | Schiffle (Schifflin), Elias | 1063       | Seethaler, Jos. (Anton),  |
|      | Schiflen, Elias             |            | Silberhändler             |
|      | Schinkel (Entw.)            | 1018       | Seethaler, Jos. Ant.      |
| 1008 | Schleißner, Joh. Gottfried  | 829        | Sedelmair, Georg Andrea   |
| 1393 | Schleupner, Erasmus         |            | Sedelmayr, Christoph Jaco |
| 739  | Schließer, Christian        |            | Seider, B.                |
|      | Schmey, Joachim Conrad      |            | Seitz, Andreas            |
| 494  | Schmidt, Gabriel            |            | Seitz, Elias (U)          |
|      | Schmidt, Johannes (St.)     |            | Selber, Hans              |
|      | Schneeweiß, Samuel          | 120        | Selber, Peter             |
| 970  | Schneider, Andreas          | 115        | Seld, Georg               |
|      | Schneider, Franz Joseph     |            | Seld, Nikolaus            |
|      | Schneider, Ludwig           |            | Siebenbürger, Georg       |
|      | Schnell, Joh. Conrad        |            | Siffer                    |
|      | Schonp, Johann David        |            | Sigel, Johann Lukas       |
|      | Schoap, Johann Jakob        |            | Sigmund, Hans Philipp     |

| Nr.      | Familien und Vornamen       | Nr.        | Familien- und Vornamen     |
|----------|-----------------------------|------------|----------------------------|
| 119      | Sikmann, Jörg               | 969        | Trana, Heinrich            |
| 648      | Solanier, Paul              | 704        | Treffler, Johann Christoph |
| 937      | Spickermann, Joh. Nikolaus  | 919        | Treffler, Johann Christoph |
| 1326     | Spitta, Ludewich            | 880        | Trefler, Johann            |
| 1340     | Spitta, Reinhold Gottfried  | 88         | Trosdahl, H. P. B.         |
| 637      | Sprockhoff, Paul Hildebrand | 466        | Truß, Nikolaus             |
| 48       | Stadler, Anton              |            |                            |
|          | Stämler, Andr. Friedr.      |            |                            |
| 992      | Stahl, Joh. Martin          |            |                            |
| 914      | Stauber, Johann Konrad      |            | T T                        |
| 834      | Steber, Paul                |            | Ulrich, Boas               |
| 922      | Stenglen, Johann Christoph  | 399        | Umbach, Leonhard           |
| 803      | Stenglin, Esaias            |            |                            |
| 634.635  | Stenglin, Hans Philipp      |            |                            |
| 1013     | Stenglin, Johann Balthasar  |            |                            |
| 1008     | Stenglin, Johann Georg      |            | 3.7                        |
| 875      | Stenglin, Joh. Phil.        | 42         |                            |
| 778      | Stenglin, Philipp           |            | Vicke, Fridrich            |
|          | Stiebeldey, Joh. Carl       |            | Vogel, Carl                |
| 1407     | Stimmel, Christoph          | 1444       | Vogel, Johann Christoph    |
|          | Stippeldey, Caspar Xaver    | 795        | Vogelhund, Johann Jakob    |
|          | Stippeldey, Joh. Karl       | 43         | Vogeno, Martin             |
| 043-1045 | Stippeldey, Joh. Nepomuk    |            | Vogt, Daniel               |
| 1213     | Stoltze, Friedrich Jacob    |            | Vogt, Hans, d. Å.          |
|          | Straub, Friedrich           |            | Vogtherr, Clement (auch O) |
| 680      | Strauß, Bernard (Elf.)      |            | Volgnadt, Hans             |
| 1399     | Strich, Hans, d. Ält.       | 462        | Voß, Johann de (auch Med.) |
| 1031     | Süffer, Johann Alois        |            |                            |
|          |                             | 860        | Wagenknecht, Johann        |
| 1010     | Tautenhahn, Karl            |            | Wagner, Adam               |
| 1030     | Ferdinand                   |            | Wagner, Johann             |
| 272      | Teßmer, Nikolaus            |            | Wagner, Joh.               |
| 740-747  | Thelot, Johann Andreas      | 1319       | Wahl, Paul                 |
| 1182     | Thiele, Otto                | 233<br>ATT | Waidely, Hans              |
|          | Thurmhofer, Jacob           |            | Waidli, Hans               |
|          | Timmermann, Claudius        |            | Walkerding, Heinr. Julius  |
| 1440     | Petrus                      |            | Wallbaum, Mathaeus         |
|          | 1000                        | 420        | Transault, Irania          |

| 641<br>864<br>805<br>763<br>764<br>688<br>626<br>1427<br>1313<br>1464<br>1006<br>411 | Waremberger Waremberger, Abraham Waremberger, Jakob Warmberger, Christoph Warmberger, Erhardt Warmberger, Jacob Warnberger, Erhard Wartig, Thomas George Wegener, Adam Weger, Daniel                   | 1358-1360<br>1434<br>920<br>684<br>1006<br>763<br>613<br>640 | Wilhelm Wilkens, M. H. Winckler, Christian Winkler (Johann) Abrahan Winkler, Georg Winkler, Johann Jakob Winter, Christian Winter, Peter Winterstein, David |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 641<br>864<br>805<br>763<br>764<br>688<br>626<br>1427<br>1313<br>1464<br>1006<br>411 | Waremberger, Abraham<br>Waremberger, Jakob<br>Warmberger, Abraham<br>Warmberger, Christoph<br>Warmberger, Erhardt<br>Warmberger, Jacob<br>Warnberger, Erhard<br>Wartig, Thomas George<br>Wegener, Adam | 1434<br>920<br>684<br>1006<br>763<br>613                     | Winckler, Christian<br>Winkler (Johann) Abrahan<br>Winkler, Georg<br>Winkler, Johann Jakob<br>Winter, Christian<br>Winter, Peter                            |
| 805<br>763<br>764<br>688<br>626<br>1427<br>1313<br>1464<br>1006<br>411               | Warmberger, Abraham<br>Warmberger, Christoph<br>Warmberger, Erhardt<br>Warmberger, Jacob<br>Warnberger, Erhard<br>Wartig, Thomas George<br>Wegener, Adam                                               | 920<br>684<br>1006<br>763<br>613<br>640                      | Winkler (Johann) Abrahan<br>Winkler, Georg<br>Winkler, Johann Jakob<br>Winter, Christian<br>Winter, Peter                                                   |
| 805<br>763<br>764<br>688<br>626<br>1427<br>1313<br>1464<br>1006<br>411               | Warmberger, Abraham<br>Warmberger, Christoph<br>Warmberger, Erhardt<br>Warmberger, Jacob<br>Warnberger, Erhard<br>Wartig, Thomas George<br>Wegener, Adam                                               | 684<br>1006<br>763<br>613<br>640                             | Winkler, Georg<br>Winkler, Johann Jakob<br>Winter, Christian<br>Winter, Peter                                                                               |
| 763<br>764<br>688<br>626<br>1427<br>1313<br>1464<br>1006<br>411                      | Warmberger, Christoph<br>Warmberger, Erhardt<br>Warmberger, Jacob<br>Warnberger, Erhard<br>Wartig, Thomas George<br>Wegener, Adam                                                                      | 1006<br>763<br>613<br>640                                    | Winkler, Johann Jakob<br>Winter, Christian<br>Winter, Peter                                                                                                 |
| 764<br>688<br>626<br>1427<br>1313<br>1464<br>1006<br>411                             | Warmberger, Erhardt<br>Warmberger, Jacob<br>Warnberger, Erhard<br>Wartig, Thomas George<br>Wegener, Adam                                                                                               | 763<br>613<br>640                                            | Winter, Christian<br>Winter, Peter                                                                                                                          |
| 626<br>1427<br>1313<br>1464<br>1006<br>411                                           | Warnberger, Erhard<br>Wartig, Thomas George<br>Wegener, Adam                                                                                                                                           | 613<br>640                                                   | Winter, Peter                                                                                                                                               |
| 1427<br>1313<br>1464<br>1006<br>411                                                  | Wartig, Thomas George<br>Wegener, Adam                                                                                                                                                                 | 640                                                          |                                                                                                                                                             |
| 1313<br>1464<br>1006<br>411                                                          | Wegener, Adam                                                                                                                                                                                          |                                                              | Winterstein David                                                                                                                                           |
| 1313<br>1464<br>1006<br>411                                                          | Wegener, Adam                                                                                                                                                                                          | 419                                                          |                                                                                                                                                             |
| 1464<br>1006<br>411                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                              | Winterstein, Heinrich                                                                                                                                       |
| 1006                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                              | Wirsung, Johann Abrahan                                                                                                                                     |
|                                                                                      | Weichbrett, Joh. Jakob                                                                                                                                                                                 |                                                              | Wißmar, Michael                                                                                                                                             |
|                                                                                      | Weidelin, Johann                                                                                                                                                                                       |                                                              | Witte, August                                                                                                                                               |
| 1173                                                                                 | Weidemann, Bernhard                                                                                                                                                                                    |                                                              | Wolff, Mattheus od. Marku                                                                                                                                   |
|                                                                                      | Weiditz, Christoph                                                                                                                                                                                     | 1397                                                         | Wolff, Tobias                                                                                                                                               |
| -                                                                                    | (auch Med.)                                                                                                                                                                                            |                                                              | Wolffgang, Samuel                                                                                                                                           |
| 439                                                                                  | Weinet, David                                                                                                                                                                                          | 756                                                          | Wolfgang, Samuel                                                                                                                                            |
|                                                                                      | Weinet, Joh. Baptist                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                             |
|                                                                                      | Weinet, Marx Daniel                                                                                                                                                                                    | 1                                                            |                                                                                                                                                             |
| 398                                                                                  | Weinodt, Hanß                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                             |
| 961                                                                                  | Weinoldt, Michel                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                                             |
| 1132                                                                                 | Weißenfeld, Rudolf                                                                                                                                                                                     | 373 A                                                        | Zainer, Tobias                                                                                                                                              |
| 1388                                                                                 | Wentzel                                                                                                                                                                                                | 496                                                          | Zech, Daniel (auch O)                                                                                                                                       |
| 520                                                                                  | Werner, Abraham                                                                                                                                                                                        | 756                                                          | Zeckel, Johann                                                                                                                                              |
| 980                                                                                  | Westermair, Joh. Andr.                                                                                                                                                                                 | 887                                                          | Zeckel, Joh. Michael                                                                                                                                        |
| 910                                                                                  | Weye, Bernhard Heinrich                                                                                                                                                                                | 475                                                          | Zervost, August                                                                                                                                             |
| 7                                                                                    | Wibert                                                                                                                                                                                                 | 1251                                                         | Zieher                                                                                                                                                      |
| 540                                                                                  | Wickert, Andreas                                                                                                                                                                                       |                                                              | Zimmermann, David d. Al                                                                                                                                     |
| 540                                                                                  | Wickert II, Andreas                                                                                                                                                                                    | 496                                                          | Zimmermann II, David                                                                                                                                        |
| 781                                                                                  | Wickhardt, Andreas                                                                                                                                                                                     | 351.352                                                      | Zorer, Christoph                                                                                                                                            |
| 754                                                                                  | Wickhart, Simon                                                                                                                                                                                        | 405b                                                         | Zorer, David                                                                                                                                                |
| 1174                                                                                 | Widemann, Joachim                                                                                                                                                                                      | 420                                                          | Zorer, Elias                                                                                                                                                |
|                                                                                      | Sigismund                                                                                                                                                                                              | 331.332                                                      | Zorer, Georg (Jörg)                                                                                                                                         |
| 598                                                                                  | Wild                                                                                                                                                                                                   | 1338                                                         | Zuckschwerdt, Zacharias                                                                                                                                     |
| 385                                                                                  | Wild, Jeremias                                                                                                                                                                                         |                                                              | Ulrich                                                                                                                                                      |
| 695                                                                                  | Wildt, Hans Jacob                                                                                                                                                                                      | 447                                                          | Zwickel, Jos. (Jobst)                                                                                                                                       |

## BERICHTIGUNGEN

Seite 22 Arolsen, 2. Rubrik statt »Meisterzeichen« lies »Beschauzeichen«. Seite 45 Nr. 373 A a-c) Zeile 2, ist »Siehe ABB. Nr. 373 a« zu streichen. Seite 55 Die Nummer 404 sitzt um eine Zeile zu hoch.
Seite 56 Nr. 406 ist beizufügen: »Siehe Andr. Adamstett in Friedberg,

Bd. II Nr. 2145/48 c.

X 365.-(4,006) 1.7.63 1.0

- Digital by Google

